



ndry Google

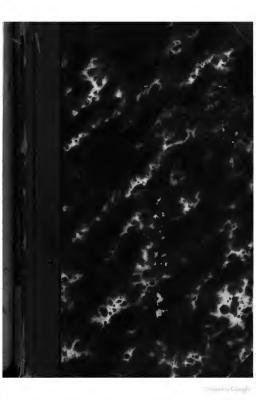

#### BIBLIOTECA DELLA R. CASA

IN NAPOLI

Sila Grande

Scansia 9 Palchetto 9

Oto d'ord. A 3

Palet. IX 24

# Geschichte Europa's

bom Sturge Napoleone bie auf bie Wegenwart

(1816 - 1856)

pon

Bolfgang Mengel.

In zwei Banden.

Erfter Banb.

---00e--

Stuttgart. Berlag von Abolph Krabbe. 1857. 549021

## Geschichte

her

# letten vierzig Jahre

(1816 - 1856)

non

Wolfgang Menzel.

In zwei Banden.

Erfter Band.

Stuttgart.

Berlag von Abolph Arabbe.

1857.



Sonellpreffenbrud von 3. Rreuger in Stuttgart.

#### Bormort.

Die Geschichte ber sehten vierzig Jahre erscheint unerfreulich. — Es war eine Periode des unsichern Friedens, unaufhörsich unterbrochen von Zuchungen der Bölker, die sich in einer unnatürlichen Lage besanden, und von Reaktionen dagegen, von Bersuchen Dritter, die Berwirrung in ihrem Sonberinteresse zu benugen, aber alles ohne gensigenden Ersolg, unter sichtbarem Unsegen. Regierungen und Bölker erschöpften sich in fruchtosen Unsegen. Die Schuldensaft der Staaten und die Armuth mehrte sich, aber mit so vielen Opfern wurde nichts Sicheres und Dauerndes errungen. Eine Revolution, eine Resauration jagte die andre, seine siegte vollständig, alles ging in Halbieit aus. Europa litt an eine ungeheuren Ersihung, die immer in Mattigkeit endete, ehe das Bedurfnis ber leidenden Katur wirflich befriedigt worden war.

Eine folde Zeit gu ichilbern, ift nicht lodent. Bie es barin an eigentlich enticheibenben Thaten mangelte, fo auch an großen Mannern, fofern ber Mafifab welthiftorischer Große nicht blos an Talent und guten Millen, sondern auch an die Leistung und ihre Dauer gelegt werben muß. Eine verworrene Reise von Abbesquagen ber Bölfer, Abnuhungen ber Bersonen und Principe, Mittelmäßigfeiten und halbeiten aller Art und ohne Ende mit gewissensten Reise zu studiren und getreu barzustellen, ift eine muhselige und scheinbar undankbare Arbeit.

Aber man muß bie neuere Geschichte nicht von biefer trubfeligen Seite auffaffen. In allem, was gefcheben ift, gibt fid ein gottliches Balten zu ertennen. Je ungulänglicher und unbefriedigenber ber Meniden Sinnen und Erachten ericeint, um fo gewiffer leuchtet barque ein unwiderfteblicher Bug bes Berhangniffes bervor. Die große europaifche Bolitit lagt fic, nach Clarendone berühmtem Musipruch, nur noch "treiben" von einem unfichtbaren Impulfe. Der Denich bentt, Gott lentt. Raider find taum jemale ben Taufdungen bie Enttaufdungen, bem Triumphe ber fur untruglich gehaltenen Spfteme bie Beweise ihrer Richtigfeit gefolgt. Sagte nicht Lubwig Philipp in ftolgem Gelbftbewußtsein: "Endlich hat bie Freiheit Dauer gewonnen, bas Rathfel ift geloft?" Und bie beutichen Unitarier 1848: "Endlich ift bas große Biel erreicht, wir find einig und frei?" Und ließ nicht ber machtigfte ber Cgaren 1853 verfundigen : "Die furchtbare Rauft Ruflande wird bie Keinde ju Boben merfen und von Ricolaus aufgepflangt wirb bas beil. Rreug leuchten über bem bygantinifden ganbe?" Bon allebem hat nichts fich erfüllt. In biefer fteten Bieberfehr bes Sochmuthe bor bem Falle offenbart fich jene ewige, bie Schidfigle ber Bolfer lentenbe Dacht, melde ftarfer ift ale bie

eingebilbete Dacht jeweiliger, fey es geborner, fey es getorner ober fich aufbringender Bolfslenter und aller ihrer wechfelnden Syfteme.

Wahrend der Westen und die Mitte Europa's unaufhörlich theise das große Schausbiel parlamentarischer Kämpse aufsührte, theise von Revolutionen durchzucht war, durch weiche bie hier vorwaltenden Großnächte beschäftigt, zum Theil gelähmt waren, zog Rußland im weiten Rorbosten allein dawon Gewinn und versuchte eine großartige Erweiterung seiner Macht. Wie aber die Revolution weder siegen noch ganz überwunden werden konnte, so scheiterte auch Rußlands Unternehmen am Wiberstand der Westunkächte, aber seine Dennithsigung war feine Schwächung. Rußland blieb immer noch start und surchtbar. Das ift in wenig Worten der Hauptinhalt der europässichen Geschichte seit 1816, wenn man die Ereignisse nur äußerlich betrachtet.

Es gibt aber unter biefer Oberfläche noch eine zweite innerliche Geschichte, einen Eutwicklungsgang ber Bolfer, ber unwermerft vor sich geht und zuleht Kräfte und Tendeugen zur Reise bringt, durch welche der Charafter der Geschieden nothwendig verändert werden muß. In der innern Lage der europäischen Menschiede ind feit den letzten vierzig Jahren große Beränderungen eingetreten. Die Brivateristenz, welche wormals durch Gemeinder und Corporationstreckte, durch geringe Steutern, wohlfelle Preise und mäßige Lebensart geschert war, ist durch das eineme Unwachsen der Staatsschulden, der Steuerlast, durch das von der Bureaufratie wie vom Liberalismus wetteissend geschrette Rivellieun, den Ghierrschiung, Miter

icacher, Geldwirtschaft, Attenschwindel und ichrankenlofe Concurrenz, durch immer wachsende Theuerung und auch in die miedern Klassen sich verbreitenden Lurus, bei einer ungeheuern Menge von Hamilienvätern theise vernichtet, theise sower bedroht. Aus allen Klassen der Gesellschaft rekrutirt sich ein immer zunehmende Proletariat, welches durch Armenhäuser, Gesangnisse und Auswanderung nicht erschäpft zu werden verwag. Daher neben der politischen Frage die sociale sich gesieterisch ausgubardingen beginnt. Keine Staatsgewalt, teine Macht der Basjonette und ebensowenig Berfassungsparagraphen und Kammerbedamationen sichern und retten vor diesem Cend, dem Krusserften funktbare elastische Krast innewohnen wird, wenn es um Atuskerken sommt.

Auch die kirchliche Frage, um die man fich lange nicht mehr bekimmert hatte, tritt jeht in den Bordergrund. Nach einer langen Herrschaft bes Unglaubens oder der religiöfen Gleichgittigfeit, haben umschlige Seelen in allen Confessionen sich den verlaffenen Altaren wieder zugewendet. Die Riche ist wieder eine Wacht der Zeit geworden, was hier die genden Herzen mit unendlicher Hoffnung erfüllt und dert nungt vor mittelalterlicher Herarchie erweit. Zebensalls gibt sich in diesem neuen Frühling der Riche, deren Weiderauflieben viele nicht mehr für möglich gehalten hatten, am sichtbarften das Kalten Dessen zu erkennen, welcher das Kreuz auf das Erbennund geseht und die Kirche für die Ewigsteit gegründet das

Roch manches andere ift neu in unfrer Beit und wenn auch icheinbar nur ein hoffnungelofes Streben, boch bebentfam

und nicht ohne die Möglichfeit fünftiger Erfolge. So die merkwürdigen Tendenzen zur Rationaleinheit im deutschen Centrum Guropa's und auf der italienischen Halbinfel, Tendenzen die in den letivergangenen Jahrfunderten unbekannt waren und tief schlummerten. So auch die Desfinung des Orients, obgleich heute noch immer nicht vollendet, doch ein verhängnisvolles Ereignis voll Jufunft. Die Breche liegt noch voll Schutt, aber er wird weggeräumt werben.

Bollig neu ift endlich bie Beichleunigung bes Berfehrs burd bie Dampfidiffe, Die Gifenbahnen, ben electromagnetifden Telegraphen. Alle Bolfer find einander baburd naher gerudt, in wenigen Tagen burchfliegt ber Menich, in wenigen Minuten eine Radricht gang Europa. Man pflegt biefe Reuerung als ein Mittel anzusehen, burd welches bie Dacht bes Beftebenben nur befeftigt und erweitert werbe. Die Staatsgemalten ichmeideln fic, auf ben Gifenbahnen überall ichnell ihre Streitfrafte concentriren ju fonnen, um ben Reind von außen abgumehren, Die Revolution im Innern ju erbruden. Die Gelbmachte ichmeideln fic, auf ben neuen Berfehremegen auch ben Gewinn aus ber gefammten Arbeit Europa's immer gemiffer in ihren Raffen gu concentriren. Die bieberigen Inhaber ber Bilbung idmeideln fic, auf benfelben Begen merbe fic ibre Beiftesberricaft ausbreiten. Aber eine fo große und burds greifenbe Reuerung, Die fich von felbft ale von ber Borfebung auf ben Rugen aller und auf gang neue Berhaltniffe berechnet anfunbigt, ideint burdaus nicht ausichließlich wenigen und folden ju gute fommen ju follen, bie nur ihren bisberigen Befit erhalten und vermehren wollen. Auf ben raiden, breiten und weiten Bahnen wird vielmehr ber Beift einer neuen Beit einzieben.

Um die troftreiche Erfenntnis ber mit verjährter Unnatur Ampfenden Deffern Ratur ber europäischen Menschheit zu gewoinnen, ift nichts so bienlich, als Orientirung in der jüngften Bergangenheit, umfassender Umblid in den letten Birren Europa's und eine helte Beleuchung unfrer trüben, aber einer großen Jufunst entgagenarbeitenden Uebergangszeit.

#### Inhalt.

| Bormort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Erftes Buch. Die Befauration in frankreid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| Die h. Alliang und die Bentarchie S. 1. Die öltere Linke ber Bourbons und Ludwig AVIII. 5. Der Gergog von Richelieu 9. Die Ultroß 11. Der Machner Congres 13. Die Libras 15. Morb bes Gergogs von Berry 17. Ao Rapoleons 20.                                                                                                                                                                                      |    |
| 3weites Buch. Die Meaction in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 |
| Der Bunbestag S. 23. Defterreich unter Frang I. und Metternich 24. Freugen unter Friedrich Billeden III. 28. Das Wartungfef 31. Rogebuns Werd 32. Die Kardischer Beschäufe 35. Sarbenberg 37. Bertin als Metropole ber Intelligen; 38. Der Berfulnugsfampf in Mittlemberg 41. Die Berfulnungen ber deutschen Mittle und Kleinhaaten 46. Weschneberg und die Frankfurter Genfreng 49. Die Wiener Schlügere Stilte. |    |
| Drittes Buch. Die Unruhen in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52 |
| Bius VII. und Confalvi G. 52. Berfall ber romifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Rirche 55. Die neapolitanische Revolution 58. Die Congresse gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Troppau und gaibach 62. Die piemontefifche Revolution 64. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Lombarbei 67. Die Berichworung ju Befort 69. Der Congreß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| pon Berona 71. Manuel 73.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Biertes Buch. Die spanische Bevolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 |
| Die Renglution non Chabir 80 Die Corted 89 Die Glaubend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

| XII Inhalt.                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seith                                                                                                                   |
| banben 86. Die frangofifche Intervention 91. Ferbinanbe Rache 95.                                                       |
| Beresford in Bortugal 97. Die Revolution von Oporto 99. Don                                                             |
| Miguel 100.                                                                                                             |
| Fünftes Buch. Die griechifde Aevolution                                                                                 |
| Die Reugriechen G. 103. Die Betarie 107. Die verfchies                                                                  |
| benen Bolferftamme ber europaifchen Turfei 109. Ali Bafcha von                                                          |
| Janning 111, Dpfilanti 112. Der Aufftanb in Morea 113.                                                                  |
| Griechenmord in Conftantinopel 117. Aufftanb ber Infelgries                                                             |
| den 119. Die Philhellenen 122. Ali Bafchas Tob 124. Der                                                                 |
| Morb von Chios 126. Lord Byron 132. 3brahim und bie Megyp:                                                              |
| ter auf Morea 135. Miffolungbi 136.                                                                                     |
|                                                                                                                         |
| Cechftes Buch. Canning und Micolaus                                                                                     |
| Bellington und Caftlereagh S. 139. Die Rornbill 141, Ars                                                                |
| beiterunruben 144. Brogeg ber Ronigin Raroline 145. Roth in                                                             |
| Brland 147. Canning 149. D'Connel 150. Tob bes Raifer                                                                   |
| Alexander 153. Dicolaus I. 156. Ruffifche Buftanbe 160. Der                                                             |
| Berferfrieg 168. Die Bernichtung ber Janiticharen 171. Der                                                              |
| Bertrag von Afjerman 171. Der Lonboner Bertrag 172.                                                                     |
|                                                                                                                         |
| Siebentes Buch. Der ruffifd-turkifde Arieg                                                                              |
| Bermirrung in Griechenland G. 174. Die Geefclacht bei                                                                   |
| Ravarin 177. Beginn bee Turfenfriege 181. Der Rampf um                                                                  |
| Soumla 185. Bastiewitich in Rars 187. Diebitich Siege und                                                               |
| Balfanubergang 189. Bastiemitich in Greerum 193. Der Friebe                                                             |
| Balfanübergang 189. Pasfiewifich in Ergerum 193. Der Friebe von Abrianopel 194. Capobiftrias 196. Die Ticherteffen 200. |
|                                                                                                                         |
| Mchtes Buch. Antl X                                                                                                     |
| Rarl X. und Billele S. 203. Die Milliarde 211. Monts                                                                    |
| Iofier und bie Jefuiten 215. Martignac 219. Bolignac 220.                                                               |
| MIgier 230. Die Orbonnangen 236.                                                                                        |
| Warman Wards Wis Sulinessiation 92                                                                                      |

Die Opposition gegen bie Orbonnangen S. 238. Der Aufftanb bes Bolis 242. Mortemart 249. Der Hergog von Orleans 252, Rarls X. Flucht 260. Lubwig Bhisphe Thronbesteigung 270. Word bes Derapgs von Conbb 274,

Innuan Coogh

Zehntes Buch. Die beigifer a cotontien . 279
Die unnatirifes Berbindung Belgiens mit helland S. 279.
Der Auffind in Brafift 289. Die Unobhängigfeiterffärung Belgiens 298. Bombartement von Antwerpen 300. Die Londonter Breefelfe 303. Keinig Levebo 307. Einfall mus Gieze ber Sol-

giens 298. Bombarbement von Antwerpen 300. Die Lendoner Brotofolie 303. König Leopolb 307. Ginfall und Siege ber Hole länder 309. Cinmoris der Frangsfen 311. Die Citabelle von Antwerpen 315. Trieben 316.

#### 

Die polnische Gonftintion und Groffurft Conftantin S. 319, Der Muffand im Barichau 323. Dietrisch von Wertchau 331. Dietrisch 338. Schacht bei Schacht bei Offword 333. Dietrisch 338. Schacht bei Oftwolenta 339. Dietrisch 338. Schacht bei Oftwolenta 339. Dietrisch von Genfantine Gnde 340. Geigube Jug gegen Lichaum 341. Dembigalt 343. Bochfeinisch von Aufrichaum genf Bolen 348.

#### 3wolftes Buch. Die Bewegung in Deutschlaud . . . . . . 351

Ausgere Ruhe S. 351. Leubnig von Bapern 355. Der Zeillerein 386. Die Revolution in Braunsschusg 358. Untuchen in Scaclien 3860 und heften 362. Leophb von Woden 365. Des Sambager Reft 367. Die Bunkedeschlässig vom 28. Juni 369. Des Granffrere Altental 369. Der Congrez ju München-Gechh 370. Die liechliche Union in Hrunfen 373. Die Cholere 374. Des Enger von Kaliffg 376. Ruhe in Destrereis 377. Opposition in Ungern 379.

### Dreizehntes Buch. Die Bewegung in der Schweiz und Italien . 383

Die allen Aripferafen in der Schweig S. 383. Die Berofinngereformen von 1830 385. Die Revolution in Bofel 387. www. Reufscheld 388. Das Geibener-Goncended 389. Der Genner Bund 380. Jürich 391. Die Babner Gonfrem 393. Waging 394. Die Babpe 399. Resolution in Medena 399 und Belogna 400. Ginmarfd der Defterreicher 402. Karl Albert 405.

### Bierzehntes Buch. Das Burgerkonigthum in Frankreid . . . 406

Lubwig Bhilip im Glud S. 406. Laffittes Entfernung 413. Berier 414. Auffand in Lyon 418 und Grenold 420. Die St. Simonisten 421. Die Ghoeine 424. Die bluige Adensfeier Lamarques 425. Die herzogin von Berry 428. Der tier parti 432.

| Lamennais 433. Die Corruption 434. Die C | Inthullungen im Schloffe |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Blage 435. 3weiter Aufruhr in Lyon 43    | 8. Thiere 440. Fiede     |
| chie Attentat 441. Die Ceptembergefege   | 442. Der Bergog von      |
| Orleans 445. Montebello in ber Schweig   | 445. Mole 447. Als       |
| gier 447. Die Rieberlage por Conftantine | 448.                     |

## Fünfzehntes Buch. Das gracoruffiche Soften . . . . . . 450

Die Macht Auslande S. 450. Sohlem bes Kalier Riccaus 451. Das den linife, Ecknut 453. Berfolgung ber tafbellichen Kirche 455. Die Synnde von Bolord 457. Mloution bes Hapkes 460. Berfolgung ber Lufberaner 462. Rechtigib Sascha in Mönnien 464. Aenobistrias in Griecheniand 464. Renhig Olfo von Griecheniand 467. Jörahim in Swiren 470. Der junge Sallen 160 in Mohl Mchighb 472. Die erunvhässe Inservention in Spanien 474. Die Asserteinstein im Spanien 474. Die Asserteinstein in Spanien 474. Die Asserteinstein im Spanien 474. Die Asserteinstein im Spanien 474. Die Asserteinstein der Asserteinstein der Greine in der Spanien 474.

## Geschichte

der letten vierzig Jahre

(1816—1856).

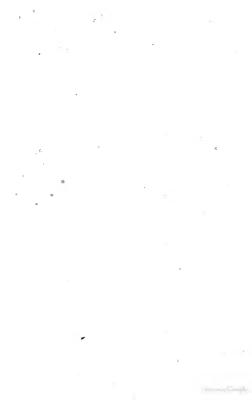

#### Erftes Buch.

Die Reftanration in Frankreich.

3m vorigen Jahrhunbert galt bas f. g. europaifde Gleichgewicht, b. b. bie Grofftaaten übermachten einanber mit Giferfuct, bağ feiner burd allgugroße Ausbebnung feiner Dadt bem anbern gefabrlich merben tonnte; mehrere verbanben fich gelegentlich gegen einen britten, wenn berfelbe ben Berfud madte, bas Gleichgewicht ju ftoren, und alle bulbeten bie Unabhangigfeit ber mittleren unb fleineren Staaten, meil fein Grofftaat bem anbern eine Mactbermebrung burd Unterwerfung berfelben geftattete. Diefes europaifde Bleidgemidt murbe burd Dapoleon ericuttert, ber Alleinberr in Europa merben wollte und nabe baran mar, fein Riel zu erreiden. Rad feinem Sturg aber und nadbem Franfreid in feine alten Grengen gurudgewiesen mar, ftellten bie gegen ibn berbunbet gemefenen Grogmachte bas europaifde Gleidgewicht wieber ber unb gelobten fid, es ferner meber felbit zu ftoren, noch ftoren gu laffen. Diefe Grofmachte maren Ruffant, Englant, Defterreich, Freu-Mengel, 40 3abre.

hen und das der alten Dynastie der Bourbons zurüczgegebene Frankreich. Sie bilbeten zusammen die f. g. Pentarchte ober Fünfberrichaft. Bon ihrer Entscheidung, so lange sie zusammenhielten, hing das Schickfal Europa's ab. Ihre Diplomaten blieben in beständigem Berkehr, ihre Fürsten selbst tamen wiederhott aus Congressen zusammen, um die Duce Europa's, ihre eigne Cintisteit und burch bieselbe ihre schiedersichterliche Obergewalt über den Weltteil sortbauernd zu bedaupten.

Raifer Meranber I. von Ruffland bemubte fich . biefer Bentardie eine hobere Beibe ju geben, inbem er icon mabrent feines Aufenthalts in Baris furg por bem Abichlug bes zweiten Barifer Friebens bie Monarden von Defterreich und Preugen bewog, mit ibm vereint eine beilige Alliang gu ftiften, in beren Urfunbe (unterzeichnet am 26. Geptember 1815) fie einander gelobten und im Angeficht ber Belt feierlich erflarten, fie wollten fich bei allen ibren funftigen Regierungebandlungen in ihrer innern wie außern Bolifif lebiglid bie Gebote ber driftliden Religion gur Ridtidmur nehmen, mabre Bater ihrer Bolfer fenn, Gerechtigfeit uben, bie driftlide Bruberliebe unter ben Bolfern forbern und ben Frieben erhalten. Frankreich wurde bamals noch von fremben Truppen bewacht und galt noch nicht als felbftftanbig genug, um fcon in ben Bund eintreten ju fonnen. England aber lebnte bie Theilnabme ab, um fich feine Bervflichtungen aufzulaben, bie gulent gegen fein Intereffe laufen tonnten. Der Babft wurde gum Gintritt nicht eingelaben, weil fein verfahrter Unfpruch auf bas Coieb8richteramt im Namen Jefu Chrifti mit bem neuen Anfpruch ber weltsichen Grogmachte collibirt haben murbe. Dagegen traten bie meiften Staaten zweiten Ranges bei, um einen Anfpruch mehr auf ben Schut ber Dachtigen zu haben. Die b. Alliang fam ohne Breifel bem allgemeinen Bunfc ber fo lange mishanbelten unb faft zu Tobe geheten, ber Rube, bes Friebens und eines vaterlichen Regimente bringenb beburftigen Bolfer entgegen. Gie entfprach bem frommen Glauben, in welchem biefe Bolfer fich aufopfernd in ben letten und verzweiflungsvollften Kampf geftürzt hatten, um bie wankenben ober ifon jusammengestürzten Terone ihrer Kürsten wiebes bauernd aufzurlichten. Dere Dant ber Fürsten niebes bauernd aufzurlichten. Dere Dant ber Fürsten einnte sich gegen die Boller nicht befriedigender aussprechen, als burch bie Justicherungen ber beiligen Bumbesacte.

Die Grofmachte hatten fich bie Durchführung bes vom b. Bunbe jur Chau getragenen Principes felbft ungemein erichwert, fofern fie beim Wiener Congreß und zweiten Parifer Frieben nicht barauf bebacht gemefen maren, bie Bolfer in eine naturliche Lage gu bringen. Rur im Naturlichen wurbe eine Burgicaft ber Sicherbeit und Dauer gegeben gewefen febn. Es lag jeboch, man muß fo billig fenn, bies anguerkennen, im Jahr 1815 nicht in ber Dacht irgend eines ber Steger, gegen bas Intereffe ber übrigen eine Reugeftaltung Europa's burchzuführen, bie bem mahren Beburfniffe ber Bolfer beffer entsprocen batte. Bei ber Ausgleichung ihrer gegenfeltigen Intereffen maren bie Sieger foggr in bie Lage gefommen, gur alten Unnatur, bie fich nicht mehr anbern ließ, manche neue bingugufugen. Es blieben namlich nicht nur viele Bolfericaften in ber unngturliden Beife getheilt und mit ihnen burdaus beterogenen Bolfern zu einem Staate verbunben, wie bies icon im vorigen Jahrhundert ber Rall gewesen mar, fonbern in biefelbe unnaturliche Lage wurden nun auch erft bie Confessionen gebracht, Durd bie Arronbiffements von 1815 erhielten fatholifche Berren

proteftantifde, und protestantifde Gerren tatholifde Unterthanen in einem fur beibe Theile bebentlichen, vorher nie bagemefenen Misverbaltniß.

Ferner hatte aus bem erftfitigen Princip bes 6. Buntes für bie babei berheiligten Grofmäche bas Recht umb bie Pflicht bervorgeben sollen, barüber ju wachen, daß in ben Staaten gweiten Ranges värerlich reglert werbe; allein es geschaft und foreienbe Ralle von Misregierung, wie in Spanien, wurben gebulbet, ja sogar in Schut genommen.

Sollte nun aber ber b. Bunb, abgefeben bon feinem driftliden Mushangidilbe, nur eine Berbinbung ber Grogmadte gur Aufrechtbaltung ibrer Berrichgewalt fenn, fo icheint berfelbe einen Rebler begangen zu baben, inbem er Frankreich nicht noch mebr fdmadte, ale gefdeben ift, und ben Frangofen in ihrer Berfaffung ein Mittel gefeslider Auflebnung ließ. Rugland wollte Franfreid aroff und ftart erhalten, bamit Deutschland nicht zu machtig werbe; Lubwig XVIII., auf bem frangofifden Thron wieberbergestellt, brachte feinem Bolf bas Gefdent einer Berfaffung, in ber Abfict, baburd popular zu merben. England unterftuste ibn in biefer conffitutionellen Bolitif. indem es in ber frangofifden, ber englifden abnficen Berfaffung eine natürliche Alliang fab, bie ihm ein willfommenes Gegengewicht gegen ben Abfolutismus ber brei übrigen Großmachte verfprach. Die mittleren und fleinen beutiden Fürften gaben gleichfalls ihren Boltern Berfaffungen, um fich popular ju machen, ben Matel bee Rheinbunde ju verwifden unb, an England und Frankreid fic anlehnent, Defterreich und Breugen bas Begengewicht zu balten. Aber eine zwingenbe Rothwenbigfeit, bie bas neue Berfaffungemefen unvermeiblich gemacht hatte, mar überall nicht borbanben und es gab im 3ahr 1815 noch einen Moment, in welchem es Ruflant , Defterreid und Breufen batte gelingen tonnen , ben englifden Ginflug in Frantreich ju fowaden und bie Berfaffung ju unterbruden, beren fic bann auch bie beutiden Mittelmachte wurden baben enthalten muffen. Die frangofifche Berfaffung mußte,

das komute man vorauskschen, nach umb nach allen Clementen der Opposition in Krantreich geselliche Wassen leithen und zu einer Macht berandvachsen, gegen weiche der schwache Thron der Bourdons nicht audreichend geschützt war. Und wie sehr daubreichend geschützt war. Und wie sehr daubreichen auch im übrigen Guropa gekräftigt werben dwirten, werstamb sich von selten der Noch felhe. Wan hätte daher von Selten der Nachte, weiche de de Kauften gesch werten der Andete, weiche de de Kauften zu der Kauften der Verläuften gegen die franzöhische Bertsssung eine der Andete Verläuften geschlichen, weiches den Bertssungsfürmen in Westeuropa am rubigssen zuleht immer nur Nutzen ziehen konten. Im Uebrigen war es ein Berhängniss und die Wensschen wusten eigentlich nicht, wood sie könder der

Die driftliden Borfate ber b. Alliang maren gewiß niemanb fo aufrichtig ernft, wie ber foniglichen Ramilie in Frantreid. Nachbem ein furchtbares Gottesgericht bie Gunben ihrer Bater beimgefucht batte an bem uniculbigen Saupte Lubwigs XVI, und in mehr als zwanzigjabriger Berbannung ihre lette hoffnung beridmunden idien, führte fie die gottliche Gnabe wie burch ein Bunber wieber auf ber Bater Thron gurud. Es mußte ibr alles baran liegen, mit ber miebererlangten Dacht Beisbeit und Gute zu pagren, um bie Bergen ber Frangofen wieber ju gewinnen und fich auf bem Throne, ben ihr frembe Baffen erobert hatten, burch eigne Tugenb gu befeftigen. Un ihrem reblichen Billen gu zweifeln, mar von Seiten berer, bie es thaten, ungerecht und graufam. Aber uber bas Suftem, nach bem fie verfahren follte, war bie Deinung in ibrem eignen Schoofe gwiefpaltig. Ronig gubwig XVIII., ein rubig überlegenber und weltfluger Berr, begte meber Rachegebanten, noch theilte er bie romantifden Befuhle ber beimgefehrten Emiarirten, bie nur fur bas alte, gewesene und nimmermebr wieberfebrenbe Franfreich fdmarmten. Er mußte, wie unporular unb perhafit biefe Emigrirten waren. Er wollte alfo bem neuen Frantreich gerecht werben, fich neue Sympathien gewinnen. Er hoffte

auf bie Beit. Die Anbanger Mappleons maren niebergeichmettert . bie Republitaner burften fich nicht rubren. Das bewaffnete Guropa, beffen Beere noch ben Often Franfreichs befett bielten, murbe feine Schilberhebung gebulbet haben. Frankreich beburfte bringenb ber Rube und Erholung. Diefe ihm von ber Borfebung gemabrte rubige Beit wollte nun ber Ronig benuten, um mittelft ber Berfaffung gunachft ben gebilbeten Mittelftanb gu gewinnen und eine conftitutionelle Mittelpartei um fich gu ichaaren. Unbere bachte fein Bruber, Bergog Rarl von Artois, um ben fich bie gange Emigration gruppirte. Derfelbe hatte langft bie Gunben feiner Jugend gebust und war in ber Berbannung und im Alter ernft und mahrhaft fromm geworben. Rachegebanten lagen auch ihm fern, aber bie Rlugbeit ichien ibm vom Spftem feines Brubers abzurathen. Die zweite ichmablide Bertreibung ber Bourbone im 3abr 1814 glaubte er, fen jum großen Theil burch feines Brubers Schmache verfculbet worben. Wenn Lubwig XVIII. nicht fo viel nachgegeben, wenn er ftreng und fraftig regiert batte, murbe wenigstene ber Schimpf vermieben worben fenn. Bas batte ibm bie Berfaffung genunt. bie er bamale fcon bem frangofifden Bolf gegeben? Er mar überall verrathen und verlaffen morben. Rarl murbe alfo lieber als absoluter Monarch bie Alleinherrichaft burchgeführt und fich babei auf Abel und Rierus geftust haben. Bu verftanbig, um nicht einzuseben, bag biefe Stuben bamale morfc und mantenb maren, und feineswegs bavon überzeugt, bag fein Guftem flegen mußte, bielt er es boch auch im Fall bes Unglude fur bas allein ehrenbafte. Gin ritterlicher Inftinkt fagte ibm, es fen beffer, im offnen Rampf unterzugeben, ale fic von faliden Freunden und Berratbern bie Sanbe binben und hohnlachend abichlachten gu laffen. Das tonigliche Blut rollte beißer in ibm, ale in feinem Bruber. Den enblofen Bermunfdungen und Berleumbungen gegenüber, mit benen er überhauft wurde und noch wirb, muß man gerecht febn. Das Unglud follte wenigstens in ben Beziehungen nicht befdimpft merben, in benen es am meiften auf Ehre bielt.

Das Unglick war biefer Hamilte auf die Stirn geschrieben. Mie verglie ein Bolt benen, die es auf dem Gedessen "Das blutige Hauft Karle I. tried die Stuarts dem Tron gurück, das blutige Hauft Karle I. tried die Stuarts dem Tron gurück, das blutige Hauft Lim Frantreich einsüberte, war ein Arauerses, was Lubvig XVIII. im Frantreich einsüberte, war ein Arauerses, die Keier des Addessags seines dingerichieten Brubers (21. Januar). Ein Act der reinsten Pletät, den zu versäumen herzloß getwesen wäre, und boch ein politischer Heigher, well das französische Bott mur einmal die Buffertigfeit der trauernben Familie nicht thelite. Das Kest war ein Borwurf sur das Bost und es großte darüber.

In ber gangen Namilie mar Miemanb, ber bem frangofifchen Bolfe Reigung ober eine neue Begeifterung batte einflogen tonnen. Der Konig, ungewöhnlich bid und vom Bobagra gelähmt, fonnte nicht zu Pferbe figen, ja faum geben. Gein Bobiwollen und fein conflitutioneller Gifer murbe nur ale eine fdmade Geite aufgefaßt. bie man gu feinem Berberben ausbeuten wollte. Der magre Bergog von Artois mit etwas bangenber Unterlippe murbe glubent gebafit. ber fcmargeften Abfichten gegen bas Bolf befculbigt und zugleich farifirt und laderlich gemacht, balb ale Don Quichote, balb ale frommelnber Jefuit. Geine beiben Gobne, bie Bergoge Lubwig von Angouleme und Rarl von Berry, maren gang unbebeutenbe Berfonlichfeiten. Der erftere batte fich mit Maria Thereffa, ber Tochter bes bingerichteten Ronigs, vermablt, bie finberlos nur bem Unbenten ihrer ungludlichen Eltern und bem Gebete lebenb ale eine wittmenhafte Trauergeftalt auf bie gange Familie einen bufteren Schatten marf.

Flöften die Bourbons felbft weber Chriurcht noch Mitlelb ein, so noch viel weniger die Emigriten. 3mar unter bem And finertit man noch einer riteriche Charaftere, wie Laroche-Baquellu, einen hochherzigen Dichter, wie Chateaubriand, bessen de christianisme bem bisber in Frankreich herrischen Wolfelrangen mus bie erste ibblide Bunde beigebracht hatte. Aber es gab auch unter ben Smigriten viele "Gestalten" von sonberbaren und lächer-

itiehem Amissen, martiole Mumien in verfcollenen Uniformen, platte auersscheide alte Damen in hößlichen hüten, überall das Wiberspiele ber jungen luftgedrungenen, stegestrunstenen Setkens und ber blühenben, nur zu frei ihre Beige zur Schau ftellenden, glüdöfroben Damenwelt des Kalserreichs. Am melften schabete dem Emigirtten, wager ihrer Greisenbaftigkti, doğ sie unter dem Schap fremder Bahonette zurückgekehrt waren und selber ohne ein Verbienst ziehen Bürgerlichen, die fich in der Revolution und unter Raposcon um Frankreich verbeit armedie. den das absachen wollden um Frankreich verbeit armedie. den des absachen wollden

Es grenzt in ber That an Natuetät, wenn bie Staatsmanner, bie auf ben großen Congressen faße einbilbeten, die Dings würben in Kranfreich sich so gestalten, wie sie voranssissen, 50es weil sie es so gewollt und befoßen hatten. Die Berachung der Matur, die Mistennung der Wahrelt sonne taum weiter geben. Sene europässische Staatsmanner batten schon im Jahr 1815 bie Erfahrung gemacht, wie unhaltbar die Reflauration der Bourbous in Kranfreich seh, und doch besahlen sie zum zweitenmaß, sie miße kalten.

Die seit der Schach von Waterloo wie angedonnerten, preimal bestegten, gänglich niedergeworfenen und durch die noch im Lande siedende Armee der Keinde gestickten Parteien, weiche die ruhmwollen Erimerungen des Kaiserreiche oder die Soffmungen der Republik im Sergen trugen, schwiegen nur, waren aber nicht untergegangen. Unwermerft wuchs sogar ihre Stäte an, indem sie sich im gemeinsamen Sasse gegen die Wourkond und die Enigration werbunden sührten. Was im Frantreich nicht gebrucht werben nonnte, wurde von Westgeit aus über die Grenze geschwunggelt. Der gestle Juserz wasche von Brüffel alle Bosseiten nach Paris, die dort sies Wiges seinen nicht die en genen den Begeit der Krieg des Wiges seinen besteht ung der krieg des Wiges seinen bestumgstos, aber er verrief die großenden Rächte, die sinder der großen Armee, die zurünkgesigken Geneuten Sollten die Almer der großen Armee, die zurünkgesigken Geneuten Offisiere, die allen Schultwährte der

Garbe, der junge, durch die Abaten der Water kogesspetter triegstustige Nachmuchs in Stadt und Land, sollten die Manner des Bolts
aus der Zeit der ersten Revolution, wie Lasquette, der eitte etrgetzige Nachwuchs von Rednern, wie Benjamin Constant, die ewig
nach Neuem bezierige Jugend des gebildeten Bürgerstandes, die
elberalen, die polytechnischen, die Rechtsschut, die jungen Genies
und Emportsmutlinge im Jandelsstande, sollte endlich die berausende,
immer an große welftisssorische Gauspiele gewöhnte Parifer Bevöllerung sich je im Ernst den Ausprüchen der weisen Guigeaund
fügen und immer rubsg und gebulde sieben?

Das mare gegen die Natur gemesen. Deshalb gob fich ber König alle Mube, sich der Nation anzuschitesen, der Nation Bertrauen zu ernecken umd die Emigrirten zu besavoulren. Alls sich sibm nach seiner Nesthauration im Jahr 1815 eine Deputation von Banern aus der Bende in ihrer Landestracht vorstellem wollte, volles er sie al. Man hat tim das damals und höbter vorgeworsen, aber es war nicht Indoant von ihm, er wollte mit Recht nur den Schind vermelden, alls sev es seine Absich, seinen nuem Thron auf die weuigen alten Anhänger der Emigration zu stügen. Er wollte die Emigration und die Bende verzessen, um sich als complitutioneller König durch der Verzessen, um sich Aufton zu identissfetten, sich als es Verzessen

Auch traf er eine gute Wahl, indem er den herzog von Alchelieu zu seinem erften Minister ernante. Unter allen Emigriren hatt dieser Gerzog unstrettig das größte Werdenft. Er hatte sichen lange Jahre in ruffischem Dienste gelebt und als Schöpfer und Gouverneur von Odesse durch humanität, administratives Talent und große Thätigfeit allseitige Anertennung und einen europäischen Mustervorben. Der König schmeicheite zugleich durch diese Bahl dem ruffischen Kaiser. Michelieu batte es vorgegogen, nach Odessa zurückzuschen und übernachm sein neues Amt nur aus Rücksich und ben König ohne Eigennut und ohne Bethelligung an dem reactionaken Cifer andrer Emigrirten. Sein Soften war, in Eintracht' mit ber Baire- und Deputirtenfammer in bem tief ericutterten Reiche wieber Rube und Orbnung ju befestigen und baburch bem übrigen Europa blejenigen Burgidaften ju geben, bie ein balbiges Burudileben ber allifrten Grecutionstruppen ermogliden follten. Die Rammern wurden im October 1815 verfammelt. Die benfelben porgelegten und auch angenommenen Gefebesentwurfe gegen Aufrubr. bie ber Regierung bie Dacht gaben, ohne Umftanbe verbachtige Berfonen gu verhaften und politifde Berbreder von Brevotalhofen mit Umgebung ber Befdmornen richten ju laffen, maren ale Ausnahmegefete fur ben unleugbaren Ausnahmszuftanb, in welchem fich bas jum zweitenmal von muthenben Bartelen burdmublte und gum ameltenmal von ben Truppen bes Austanbes niebergefdmetterte unb übermachte Frankreich nur ju nothwendig und in jeber Beife gerechtfertigt. Desgleichen bie Auflofung ber bamale burd und burd rebellifden polytednifden Schule. Eben fo naturlich maren bie aus ber Rammer felbft bervorgebenben und gleichfalls jum Gefet erhobenen Antrage auf Bieberberftellung bes firoliden Unfebens. Der Bicomte von Caftlebajac trug namlid barauf an, bağ bie Rirde wieber Eigenthum erwerben burfe, und Bonald, bag bas firchliche Berbot ber Chefdelbung wieber in Rraft trete. Es bezeichnet bie angftliche Borfict bes Ronigs, bag er folde Antrage nicht vom Minifterium ausgeben ließ. Er batte fich ihrer nicht ju fcamen brauchen, Die Rirde mar feit ihrer formlichen Ausrottung mabrent ber erften Revolution burd Dapoleon nur oberflächlich und nur mit halbem Billen wieberhergeftellt worben. Roch maren 5000 Bfarreien in Franfreid obne Briefter, bie angeftellten Briefter aber elenb befolbet. In Baris verfammelte fich eine Congregation von Rirdenfreunden und in Angere begann Abbe be Raugan im Frubiabr 1816 bie Diffionen, einbringliche Bugprebigten vor bem Bolf unter freiem himmel mit Beichte und Aufpflangung bes boben Rreuges, im Gegenfat gegen bie Pflangung ber Freiheitobaume in ber Revolution. Das Bolf ftromte in Maffe berbei, mobin bie Miffionaire tamen, und feine brunftige Anbacht beidamte bie gebilbeten

Freigeister, bie über biefe neue Erscheinung gang wuthenb waren und fich junachft burch mobifelle Ausgaben ber Werte Rouffeau's und Boltaire's rachten, bie in ungeheuren Maffen verbreitet wurben.

Bie gefügig auch bie Rammer mar (bie ber Spott la chambro introuvable nannte), ber Bergog von Artois und ber von ber Emigration beimgefehrte Abel war bod weber mit ihr, noch mit bem Minifterium und bem gemäßigten Shftem bes Ronige gufrieben. Der Bergog meigerte fich, in ber Bairefammer ben Gib auf bie Berfaffung zu leiften. Gein Scharfblid fab bie Befahr voraus, bie feiner Dynaftie von biefer Geite ber in Butunft broben murbe, In bem bon ibm in ben Tuillerien bewohnten Babillon Darfan pflegten fic bie Danner ju verfammeln, bie ber Berfaffung abbolb maren, bie eine absolute Regierung fur nothwenbig, alle conftitutionellen Conceffionen fur gefährlich bielten, bemnach in ber Reaction weit über ben Ronig binaus (ultra regem) geben wollten und bie man beshalb bie Ultras nannte. Diefe maren nun unablaffig bemubt, bie Rammermebrbeit zu erlangen und batten auch ben Minifter bes Innern, Baublanc, für fich gewonnen. Die Baage fcmantte. Da entichlog fich ber Ronig rafd und entlieg nicht nur Baublanc, fonbern auch bie Rammer, im April 1816.

Bu biefen Mafrogeln trugen bie Unrufen im Suben nicht wenig bei. Soon 1815 hatte bier die fanatlif vonalistische und lierstale Bartel flutige Rache an ben Anhangern Rapoleons geübt. her mar Marifaul Brune vom Bolf ermorbet worben. hier hatte man selbst bie Beamten nicht respectitt umb bem König seine Rachelsstellt einem vorgeworfen. Die Berbeit, eine Wörberbande, zogen unter bem schrecklichen Treftallon umber und schacketen zu Nismes umb in ber Umgegenb bie als Bonapartiften vertäcksigten Protenten. Kein Alter noch Geschiecht vurde verschont, die Saufer angezimbet. Bas flichen fonnte, rettete sich in die Wäher. Der Serzog von Richtleu schildte einen seiner verfonlichen Freunde, den General Grafen Lagarde nach Nismes, um die webe berzustellen.

Mebnlides gefdab in Touloufe, mo General Ramel, ale er Rube ftiften wollte, gleichfalls ericoffen murbe. Es mar unmöglich, bie Morber gu beftrafen, bie Gefdwornen fprachen fie frei. Der Ronig batte feine Autoritat im Guben. Treftaillon begann feine Rolle bon neuem, fubrte eine gabireiche mit rothen Rreugen bezeichnete Banbe nad Luon und bebrobte bort bie Giderbeit ber Berfonen und best Gigenthums bermagen, bag bie beimlichen Bonavartiften. auf ben Unwillen, ber in ber gangen Stabt berrichte, vertrauenb, am 26. Januar 1816 bie Bufte Napoleone II. (bee Bergog von Reichftabt) burd bie Stragen trugen und fich bewaffneten. Sie murben aber, weil bie Truppen nicht abfielen, leicht beffegt unb ben Prevotalbofen ausgeliefert. Gbenfo unterlagen bie fleinen Aufftanbe in Sarrafcon, Rennes, Rantes, gulest am 4. und 5. Dai ein großerer in Grenoble, inbem bier ein gewiffer Dibier fic mit einem napoleoniftifden Aubang ber Feftung bemächtigen wollte. Er wurde gefangen und man bieb ibm Saub und Ropf ab. Die Sinrichtungen folgten fich in Menge.

Diese Blutsenen, unvermelblich im Interesse ber Ordnung, betrübten ben König ties. Doch ließ er sich von ben Ultras nicht einschückern, ihre Aussychungen bestärften ihn vielmeste in seiner Mößigung. Indem er im Juni den Gerzog von Berry, ber etwas muntrer als sein Bruder, gutmutibs und der Mößigung zugenelgt war, mit ber Pfünzssein Gerosien von Nezoper bermäßigte, um einen Thrensonger zu erhalten, hosste er an biesem jungen Hofe sie Elige gegen den Naustion Warfun zu erziehen. Gine andere sand er an Decages, der als Polizientnissse bie Untriebe der Ultras am besten fannte, ihn dringend vor dem Uebermuthe dieser Nartet warnte umb ihm rieth, eine neue Kammer wöhlen zu lassen, in nelche gemäßigtere Männer eintreten würden. In Bolge bessen 168te der König am 5. September besinktib de Kammer auf.

Alles ging nach Bunich. Die neuen Bablen fielen auf Anbanger ber Mäßigung, bie Ultras blieben in ber Minberheit und Laine, ber an Baublanes Stelle Minifter bes Innern geworben war, feste ein neues Babigefes burch, nach welchem bas Babirecht auf alle ausgebebnt murbe, welche 300 Franten birefte Steuer bezahlten. Daburd murben 90.000 neue Babiftimmen geidaffen. welche größtentbeile bem burgerlichen Stanbe angeborten. Auch bie Cenfur murbe ermäßigt und Buder, über 20 Bogen ftart, fur cenfurfrei ertfart. Die Brevotalbofe murben aufgeboben. Bur bie Armee murbe bie Confcription wieberhergeftellt, ber Abel bavon nicht ausgeschloffen und bie Ernennung gu Offigieroftellen ausschließlich vom Berbienft abbangig gemacht. Bergebens grouten bie Ultras. Die Rammermehrheit und bie Regierung gingen Sant in Sant. In ber erfteren begannen neue Damen ju glangen, bie fpater ju immer größerem Ruhme gelangt finb, bie beiben Bantiere Lafitte und Cafimir Berrier, Dupont be l'Eure sc. Die vom Ronig fo febnlich gewunichte Alliang bes Throne mit bem Burgerthum ichien erreicht und Europa fab Franfreich in Rube und mit feiner Berfaffung gufrieben. Die einzigen Rubeftorer maren bie Ultras gemefen.

Mehr bedurfte es nicht, um ben Gerzog von Michelien zu ber Soffnung zu berechtigen, er habe feine politische Misson wollendet. Er unterhandte insagehem mit seinem ebemaligen Gebieter, dem Raiser von Busson, stellte ihm die Sachlage vor und erlangte von ihm schon 1817 die Antsermang eines Teitls der fremden Erzeutionsarmee, und 1818 eine noch großmithigere Reduction der französlischen Getöchaub. Am 25. April diese Jahres findigte Richelieu der angenehm überraschen Kammer an, Kaiser Alexander habe bie übrigen Geröfmächte bewogen, ibre Forderungen an Frankeich auf eine Rente von 12.—13 Millionen Franken zu reductien, und wenn Frankeich dar seine dente von 12.—13 Millionen Franken zu reductien, und wenn Frankeich dar auf eingebe, würden die Letzen Grecutionstrungen ohne Jweisel den französlischen Boden röumen. Natürlichervereise vorren den Propositionen mit Dant angenommen und die Rente wurde durche niese Arvopsitionen mit Dant angenommen und die

Im Gerbst beffelben Jahres tamen bie Monarden, bie ben Barifer Frieben unterzeichnet hatten, und ihre Berühmten Minister zu einem Congres in Naden gusammen, hießen alles gut, mas

zwischen Kaiser Alexander und Richeilen verabrechet war, seierten Geste und gingen nicht auskeinander, ohne abermalst einen gebeimen Bertrag geschloffen zu hoben, der mur eine stellen Abadbartung der b. Milanz war, sosen, debemal auch England und Brankreich beitraten. Das war jest erft die förmiliche Begründung der europäischen Pentarchie. Die sins Placke erkläten, den Frieden Europäischen Weintarchie. Die sins Placke und in gegenseitigem Einverfähndnis opertiren zu wollen, um biesen Jweck zu erreichen. Wo trgend eine Störung brode, sollten alsbald verschilche Jusammenkunste der Monarchen oder ihrer ersten Minister (Monarchenongresse oder Ministerialconssexen) eingeleitet werden.

Der europaifche Sorizont ericbien inbeg bem Machner Congreg nicht gang wolfenlos. Der Bergog von Ridelien batte einige Dube. bie Monarchen ju überzeugen, baß fein in Franfreich eingehaltenes Suftem bas gang richtige fen. Die Begunftigung ber burgerlichen Rammermebrbeit zum Nachtbeil ber abeligen Ultras ichien Mandem bebenflid. Inbeg entzogen fie bem Bergog ibr Bobiwollen nicht, gemabrten ibm alle feine Buniche und rechneten im ichlimmften Fall auf ihre Dacht, welche ftart genug mar, etwaige neue Bemegungen in Frankreich zu zügeln. Ale nun bie neuen Rammerwahlen in Frankreich am Enbe bes Jahres noch viel ungunftiger, als bie fruberen, für bie Ultras ausfielen und fogar ber gefürchtete Lafapette gemablt murbe, bantte ber Bergog von Richelieu Gott, bag ber Congreß nicht mehr beifammen war, bag er bie Bormurfe berer, benen er zu viel verfprocen hatte, nicht mehr anboren mußte unb legte fein Umt am 27. Dezember nieber mit bem Bewußtfenn, nach beffem Billen reblich feinem Ronig gebient gu baben, jebod aud mit ber marternben Gorge, er habe bas Ronigthum vielleicht ichlimmern Reinben überliefert, ale bie maren, bie er im Bavillon Darfan unterbrudt batte. Er war ohne Bermogen. Die Rammern votirten ibm eine Dotation von 50,000 Franten, aber er ichentte fie ben Spitalern bon Borbeaur.

Decages trat an feine Stelle, um bie Alliang bes Thrones

mit bem Burgerthum noch mehr zu befestigen, Lubwig XVIII. murbe jeboch taum fo fubn vorgefdritten fenn, wenn er nicht ber beimlichen Buftimmung Ruflanbs verfichert gewefen mare. Reffelrobe, ber erfte ruffifche Diplomat', tam felbft nach Baris, nachbem ein anberer Gunftling und Botichafter bes Raifer Aleranber . Graf Orlow, im Ginn ber Ultras große Beforgniffe ausgefprochen hatte. Reffelrobe fanb, bie frangofifche Berfaffung fen bas befte Mittel, ben Ronig in Baris in ber ruffifden Bafallenichaft gu balten, ein Ronig ber Ultras murbe fo gefdmeibig nicht febn. Alfo burfte Derages mit ruffifcher Erlaubnig Freiheiten bie Gulle und Rulle ausftreuen. Um 1. Dai 1819 gab berfelbe Franfreich bie Bregfreiheit, erlieg eine Umneftie fur eine Menge bieber Berbannte, legte fich felbft und feinen Collegen burch ein Gefet über bie Berantwortlidfeit ber Dinifter ftrenge Bflichten auf und überftimmte bie ungufriebenen Ultras, ale fie in ber Bairefammer Biberftanb leifteten, burd bie Ernennung von 60 neuen feinem Spftem ergebenen Baire. Das maren nun alles Notabilitaten aus ber Raifergeit ober Conftitutionelle, ber Ronig fand nicht einen einzigen Dann bes Sofes barunter, ftrich ein Baar Namen aus und erfeste fie mit anbern, bamit ich, wie er lachelnb fagte, wenigstens Ginen von ben Meinigen unter ben Ibrigen febe. Die Ultras maren guffer fich , bielten ben Ronig fur mabnfinnig, bag er fich fo gang feinen geborenen und gefdworenen Feinben bingebe und bie gange Familie verrathe und tobten ihren gangen Born im "Confervateur" aus, einem pon Chateaubrianb, Bonalb und Lamenngis gefdriebenen Journal. Chateaubriand vergag babet bie Burbe ber Religion, bie er fruber fo fiegreich vertreten batte, und bie Gragie bes Schonen, bie bem berühnten Dichter geziemt batte. Seine Leibenicaftlichkeit und bie Magiofigfeit feiner Rebe ftedten bie gange Breffe und bie Rammer an. Die Barifer Luft burchzog ein Diasma von Befdimpfungen, von Gift bes wuthenbiten Saffes. Die Fragen bes Tages rechtfertigten biefe furchtbare Aufregung ber Geifter nicht, aber jeber mußte, mas für gebeime Bebanten babinter verborgen lagen und bag man

um bie gange Butunft Frantreiche fambfe. Decages, fruber im Dienft von Rapoleone Mutter, aus unbebeutenbem Aufang ploplic gur bodften Dacht emporgeftlegen, mar bem alten Abel grengenlos verbafit und murbe von ben Ultras aufs bosbafteffe verleumbet. mabrent ibn bie burgerliche Opposition nur ale Wertzeug fur ihre anberweitigen Blane benutte. Diefe Oppofition (beren Mitglieber " fich fruber Inberenbenten nannten) erhielt jest erft ben aus Granien entlehnten Ramen ber Liberalen. Damale fcon unterfchieb man unter ihnen conftitutionelle Guftematifer nach englifchbeutidem Bufdnitte, bie man erft etwas fpater bie Doctrinare genannt hat (Roper Collarb ftanb an ihrer Spige), und bie mehr praftifchen Liberalen, aus benen frater bie Rabifalen bervorgingen, icon in gebeimen Befellicaften conftituirt. Go bie Befellicaft fur Breffreiheit, eine f. g. Union und noch eine britte, bie alle in Lafabette ihren Chef erfannten, und barin einverftanben maren, bie Bourbone burd fich felbft, junachft bie Ultras burd Decages gu fturgen.\*) Aber bie grimmigften Feinbe ber Bourbone hatten icon feine Gebulb mehr. Der Bolfebichter Beranger tauchte feine chansons in bas ichmargefte Gift bes Bolfebaffes gegen bie Dynaftie und fie wieberklangen burd gang Kranfreid, entgunbeten in taufenb Bergen bie feinbfeligften Entidliegungen. Die eben erft gemagregelte Stabt Grenoble lieg in ben Abgrund von Sag bineinbliden, ber bier wie in fo vielen anbern Gegenben Frankreichs bas Bolf gegen bie Regierung einnahm. Gie mabite ben alten Abbe Gregoire, eine weiland Grofe ber erften Revolution, jum Abgeorbneten in bie zweite Rammer, obgleich (b. b. weil) er mit fur ben Tob Lubwige XVI. geftimmt hatte. Diefe freche Berausforberung ber Rrone erregte Beffurgung unter allen Friedliebenben und rechtfertigte

<sup>3)</sup> Gile Untriede bes Königs ber Rieberlande, ber in Brüffel mit fanglifichen Liberalen heimlich tractirte und fich überreben ließ, er fönne durch sie noch auf ben fangifichen Thron gelangen, gehören biefem Belt-puntl an. Der Bater felft und nicht etwa blos ber Sofn, Bring von Dranien, war babei betheilich.

bie Ultras gegen Decares, inbem fie bewies, biefes Miniftere Conceffionen batten bas Bolf feinesmegs lovaler, fonbern nur revolutionarer geftimmt. Die Rammer feibft fühlte bas Unichidliche in ber Babl von Grenoble und ichloß einftimmig ben Gemabiten aus. Damale foidte ber Raifer von Rufland ben Grafen Capobiftrias nach Baris, um jum Rechten ju feben, und berfelbe ertheilte ben Rath, etwas einzulenten und burd abermalige Ginidranfungen im Bablgefet bie Liberalen gu fdmaden. Che aber biefe Angelegenbeit in bie Rammer tommen fonnte und mabrent noch bas Ginperftanbnig ber Rammermebrbeit mit Decares uneriduttert mar. murbe bas funftliche und trugliche Gewebe ber Parteien plotlich wie burd eine unterfrbifde Sanb, burd einen fubnen Griff aus ber Bolle beraus wieber gerriffen. Alle nämlich ber Bergog von Berry am 13. Februar 1819 Abenbe aus ber Dper fam, murbe er von einem gewiffen Louvel, einem Sattler bes f. Darftalls, mit einem großen Deffer tobtgeftochen. Der Morber geftanb, bicfe That auf eigene Berantwortung, ohne Mitidulbige, einzig im Gefühl und junt Beiden bes allgemeines Nationalbaffes gegen bie Bourbons begangen gu haben, und mit ber Abficht, im jungften Bringen, von bem allein Nachfommenicaft zu erwarten mar, bie gange Dynaftie gu treffen.

Da faß bie fürchertliche Wahrheit bem täufgenden Schein in Sessia, ber das wohlgemeinte, aber trügliche Wertrauen genährt batte, sein fein fin Wint ausgegiliten, er musse siehen. Alle Warnungen der Ultras kamen jest ihnell wieder zur Geltung. Der König war unenbild betrüt und weinte beitretlich, denn er hatte alle Hoffmung auf ben jungen Berry geseit, der einsa munterer als Angouleme war, umd ber allein der Dpnaftle Rachfommen versprochen hatte. Er hinterließ nur eine Sochner, aber seine Gemahiln in guter Hoffmung, Auser des Gedmerz um Berry gudite bem Konig auch der um Verages, denn blesem Miniser bem Konig auch der um Verages, denn blesem Miniser wurde matlein alle Schuld aufgebürdet, er allein habe bie revolutionäre Gesinnung in Frantreich weber groß gego-Wengel, da Jehr.

gen, ja ein Kammermitglieb nannte ihn geradezu ben Worber Berrys. Alle verlangten feine Abfestung. Der König wollte lange nicht barein willigen. Erft als sich Alceilen bereit zeigte, bie schweizige Begierung wieder zu übernehmen umb der Gerzog von Artols bemfelben sein Wort als Gelmann gab, gegen das neue Minisfertum leine Opposition zu machen, entschof fich ber Konig, seinen Liebling Decages zu entlassen, den er aber mit Gunstbezeugungen überhäufte, zum Gerzog erhob und mit einer fürstlichen Ausstatung alle Gelandten nach Enalaub feldte.

Ricelieu, burd bas Wort von Artois ficher gemacht, nahm Billele aus ber Bartei ber Ultras mit ine Minifterium unb traf bie nach ber ichredlicen Morbtbat unvermeiblich geworbenen Maagregeln, burch melde überall ba, mo Decages gu meit links gegangen mar, wieber nach rechte eingelenft werben follte. Aber bie Regierung verfor bamit alles Bertrauen; jeber, auch ber fleinfte Rudidritt murbe ihr ausgelegt, ale fen fie gang ine Lager ber Ultras übergegangen und alfo regiere eigentlich nicht mehr ber Ronig, fonbern Artole. Der Ronig verlor ben Rimbus ber Freis finnigfeit, ericien ale ein Beudler ober Schmadling. Dicht minber bunte ber ebrliche Richelien bie bobe Achtung ein, bie ibm bieber alle Barteien gezwungen hatten gollen muffen. Er foien nur noch Bertzeug eines Saffes, ben er nicht theilte. Die von ibm und noch mehr von Decages fo liebevoll gepflegte Bereinbarung ber Rrone mit ber burgerlichen Mittelpartei mar fur immer gerriffen. Die lettere Bartei aber mar unter ibm und Decages erftarft unb ididte fic an, bie Dacht, bie fie einmal errungen, jest gegen ibn au gebrauchen, Die Oppofition beburfte bes minifteriellen Schilbes nicht mehr, fie focht von nun an unter ber eigenen Berantwortung und auf eigene Rechnung. Die große Debrbeit bes Bolfes aber ftanb binter ibr, benn bie neue Reaction beleibigte es tief. 3m April murbe bie Cenfur wieber eingeführt, reclamirte bie Regierung auch wieber bas Recht, jeben Berbachtigen ohne Umftanbe gu verbaften und idrantte ein neues Babigefes wieber bie Babiredte

ber Mittelflaffe ein. Das gab nun ben burgerlichen Deputirten in ber zweiten Rammer bie erfte langerfebnte Belegenheit, ibre Rebefreiheit energifch zu brauchen, im Ramen ber Ration fich in begeifterter Rebe boren ju laffen und bie Augen ber Belt auf fich ju gieben. Die neuen Daafregeln ber Regierung überboben bie Rebner ber bisberigen Discretion. Der Abmarich ber fremben Trupven aus Frankreich trug auch nicht wenig bei, ben Duth aufzufrifden. Go ichlug benn in ber Debutirtenfammer querft General Fon ben Ton machtiger Gegenrebe an, welcher immer mehr gum Donner anmachfen und in gang Franfreich wieberhallen follte, Er magte es, bie Ultras eine "Sanbvoll Elenber" ju nennen benen bie gange Nation gegenuberftebe. Richt mit Unrecht frug er, warum man biefe gange Nation wegen bes Frevels eines einzigen Menichen ftrafe? und welches Spiel man mit einer Berfaffung treibe, bie vom Bolf ale Grundgeset und Ballabium verebrt werben folle und bie man beute gelten laffe, morgen wieber nicht? Den Accent, ben er auf bie Berfaffung (Charte) legte, verftanb bas Bolt. Ueberall tonte bamale bem Ronig und bem Minifter auf ben Straffen ber Ruf entgegen; vive la charte! Benjamin Conftant aber perfunbete bamale fcon ben Sturg ber Bourbone, inbem er ausrief: "bie Republit fiel burd bie rothen, bas Ronigthum wird burd bie meifen Jacobiner fallen!" Gin ungerechtes Wort. Die alte Dynaftie mare unter ben Liebkofungen ber Bolfemanner eben fo gemig erflict morben, ale fie bem Sag berfelben erliegen mußte. Die Ultras fonnten nichts bagu, noch bavon thun und maren menigftens ebrlid, inbem fie mit notorifden Feinben nicht capitulirten, fonbern fic webrten.

Die Nevolutionen, die im Lauf des Jahres 1820 in Spanien und Italien ausbrachen, und die gegen die dasselbst regierenden bourbonischen Dynastien gerichtet waren, und eine Berichwörung, die das Schlöß von Bincennes bei Baris in die Sände der Aufrührer liefern sollte, rechfertigte noch mehr das Mistrauen und die bisberige Saltung der Ultras und nöthigten den Bergog von Richelieu zu größerer Nachgieblgteit gegen ble lehteren. Die ganze Strenge best Jahres 1816 fehrte gurüd und unter biefen Einbrüden kam nach bem neuen Wahlgeses wieder eine reactionder Kammer zu Stande, ble den Forderungen der Ultras zustimmte und Mickelieu (trot best ihm vom herzog von Artols gegebenen Berfprechens) am Ende zum Müdtritt nötbigte. Im Dezember 1822 war Wildle am der Spife der Ultras erfter Minister.

Mittlerweile batte bie Bergogin von Berry am 26. Geptember 1820 einen jungen Pringen geboren, Beinrid, ber jum Bergog von Borbeaux ernannt wurbe. Der entzudte Abel idenfte bem neugeborenen Rnaben bas Colof Chamborb. Raum hatte bie altfrangofifde Lille biefe neue Rnoope getrieben, fo erfuhr man ben Tob Daboleone in feiner Berbannung auf ber Infel St. Beleng am 5. Dai 1821. Das ungefunde Rlima ber Infel und bie tagliden Qualereien, bie bem großen und meltberühmten Raifer burd feinen Rerfermarter, ben englifden Gouverneur Gir Subion Lome. angethan wurben, rafften ibn por ber Beit babin. Die frangofifden Befabrten Rapoleone auf St. Belena baben in ibren Berichten von biefen Qualereien vieles übertrieben und es überbaupt barauf angelegt, Auffeben in Europa ju machen, ben Enthufiasmus fur Maroleon zu erneuern und felbft feine Feinbe zu mitleibiger Theilnabme qu notbigen. In gleicher Abficht mar es Rappleon felbit. ber burd fein beleibigenbes Benehmen gegen ben Gouverneur beffen Barte berausforberte. In ben Augen Europa's follte nicht nur ben Gouverneur, fonbern auch bie, in beren Auftrag er bie But bes fterbenben Lowen übernommen, ber Fluch ber Gemeinbeit treffen. Eine zeitgemäße Berechnung. Much anbermarte, ja in England felbft fing in ber confequenten Durchführung ber Bentardie etwas gar ju Rudternes und Gemeines bie genigleren Raturen ju langweilen an. Gin feuriger junger Dichter, Lord Boron, erflarte biefer Gemeinheit offen ben Rrieg. Der Ginn ber Unflage mar: alle Boefie ber Beltgeidichte tit mit Navoleon und ber Revolution begraben. Dichte waltet jest, ale bie orbinarfte Brofa, Dit-

telmänigfeit an ben Sofen, blofe Rontine in ber Diplomatie und unerträgliche Bebanterie in ber Bureaufratie. Etwas gang Anbres verlange ber Abel, ber Beift, bas tiefe Gemuth ber Bolfer, bie gleich iconen jund bochgebilbeten Sflavinnen in ben Retten barbarifder und ftumpffinniger Gebieter feufgen. Eine fuge poetifche Bebflage tonte von Byrons Gaiten burd bie Belt, fich mifchenb mit ber Rlage um ben großen Tobten von St. Beleng. Alle Ungufriebenbeit mit bem Beftebenben, alle offne Erhebungen ber Bolfer gegen bie im Jahre 1815 getroffene Orbnung ber Dinge mar feitbem mit Boefie umfleibet und nicht wenfaer bas Grab Rapoleone. Der ungeheure Bag, ber noch bor wenigen Johren gang Europa gegen ibn maffnete, mar erlofden. Dan anerfannte wieber feine Große, ber Briffel ber Befdichtidreiber zeichnete emfig feine Thaten auf und alle Belt las fie mit Begierbe und verfentte fich von neuem in bie begeifterte Theilnahme, bie fie einft bem General ber Republif und bem erften Conful gefchenft hatte. Darum fant auch fein Teftament warme Sympathien. "3d munfche, bag meine Afde an ben Ufern ber Geine rube, mitten unter bem frangöfifden Bolfe, bas ich fo febr geliebt habe," fo lautete bas 216ichiebswort bes fterbenben Raifers und traf viele taufend frangofifche Bergen. Die Freube in ben Tuilerien uber feinen Tob fam gu frub. Un feinem Grabe reichte eine große Erinnerung großen Soffnungen bie Banb, inbeg an ber Wiege bes Bergoge von Borbeaur unfichtbar bie bleiche Gorge fag.

## 3weites Buch.

Die Reaction in Dentschland.

Napoleon hatte bas von Karl bem Großen gegrinkete römische Reich beutscher Nation gerhört. Der leite beutsche Kalfer hatte sich Kalfer von Desterreich genannt und begnügte sich damit auch nach bem Sturze Napoleons, weil er nicht einmal über die souverainen Mittelsnaten, geschweige über bas mächtige Breußen eine falferliche Oberkobeit berzustellen vermocht hätte. Das begriffen auch die seutsglien Battioten jener Zeit, weshalb sie nicht sowoh auf eine Wieberkorftellung ber Reichverfassung und bes beutschen Kalfers, als auf eine Stärtung und Erweiterung bes beutschen Kundes brangen. Es schein sienen über alle Begriffe ungerecht, baß die im Kampf gegen Napoleon vereinigt gewesenen Deutschen als Sieger nicht einmal bas wiebererlangen sollten, wos ihnen früher erhört hatte, bie Aleberlanden, bas Elsoß, Lortningen. Giechviel, weichen Gerren in Deutschland es zusiel, benn es nur wieber bem beutschen Bunde einverleibt wurde. Bor allem war das Bedürfniß, ble bentiche Bestigrenze gegen Frantreich besfer als bieber gu ichuben, so augenfallig, baf in ber That bie Achtbefriedigung biefes Bebufrufifes als eine ichwere Bericulbung am beutichen Wolke angefeben werben mußte.

Aber es ließ fich nicht ändern. Desterreich und Prugen waren nicht einig und fonnten mithin auch ben übrigen Grosmächten gegenüber für bas deutsche Gesammtinteresse nicht auch erheite Archiven weniger die Wiltessaaten, wie essert auch demann. Das Weit selben von Wurttemberg sich der Grengfrage annahm. Das Wolf selbst werbstell sich passin, indem es nach Staaten, Stämmen und Consessionen gescheitz, den überschauchen Standpuntt nicht zu gereinnen vermochte, den wo als es seine eigene nationale Größe, seine Gesammtinteressen und fenne kaufunft hätet in Auge ssissen sommt eine fehr tieiner Abeil der Gebildeten hatte biesen Standpuntt gewonnen und Muty genug, die Machriet zu verscheten. Aber auf biese wentigen fam es bei der Entschung nickt an

Die Centralbeborbe bes beutiden Bunbes, ber Bunbestag gu Frankfurt a. D. bielt feine Eröffnungefisung erft am 5. Dob. Der prafibirenbe öfterreichifche Gefanbte, Graf Buol-1816. Chauenftein, bielt eine talte formelle Rebe, bie langft vergeffen ift und auf bie icon bie Beitgenoffen nicht borten, benn ber Bimb mar bon feinem erften Entfteben an unpopular und Diemand fcentte ibm Bertrauen. Much feine Thatigfeit war nicht geeignet, eine beffere Deinung von ibm ju erweden. Er that namlid nichts ober negirte nur. Die mebigtifirten fleinen Furften und Grafen, ber Johanniterorben ac. überichwemmten ibn mit Reclamationen, bie alle ju frat famen. Die furheffifden Domainentaufer, benen ber Rurfürft bie unter Berome Rapoleon von ihnen erfauften Domainen obne Enticabigung wieber abnahm, flagten über biefes ichreienbe Unrecht, murben aber gleichfalls vom Bunbestag abgewiesen. 3m folgenben 3ahr fam bie wichtige Frage einer am Dberthein gu grunbenben Bunbeefeftung gur Sprache, bas aus ber frangofifchen Contributionsfumme bafur beftimmte Gelb mar vorhanden und beim Juben Rothschilb beponirt, wurde aber nicht angewandt. Man tonnte fic uber bie Babl bes Blabes nicht vereinigen.

In Defterreich erlitt bas alte Regime burd bie großen Eridutterungen ber Napoleonifden Beit feine Menberung, Raifer Frang I. hatte feinen Bolfern nichts verfprochen, brauchte alfo auch feine Reuerungen vorzunehmen. Da feine Bolfer nicht aufgeregt maren, beburfte es auch feiner Reaction. Alles blieb im alten Beleife. Die Regierung mar allmadtig unb, trot manderlei Corruption in ber Beamtenwelt, popular. Der Abel mar im Reidthum eridiafft, in bie Gubare bee Bofes gezogen und fern von Oppofition. Die Rirche lag im Schlaf, bie Bifcofe maren ergebene Diener ber Rrone, feinerlei Geift regte fich im niebern Rierus. Die Biener waren burd Wohlleben, Theater und Spag aller Art befriedigt; bie Brovingen, wenn aud gum Theil verarmt und bart gehalten, bod an ftummes Beborden langft gewöhnt. Wenn man bem Raifer Frang I. fcmerfälliges Phlegma und feinem erften Minifter, bem Fürften Metternich, fanguinifden Leichtfinn im bequemen Genuf porgeworfen bat, fo ift bod bie Baffivitat in Defterreich nicht blos aus biefen perfonlichen Charaftergugen ber Regierenben gu erflaren, fonbern fie lag icon lange im Bolfe felbit unb machte ben Regierenben ihr Berhalten leicht. Metternich, von Jugenb auf ein aimable roue, mit Beibern tanbelnb und bas Belb an fie veridwenbenb, ftanb gang auf bem Niveau ber lieberlichen Biener. Bon Jugend auf jebe Beiftesanftrengung icheuenb, mußte er bod burd Sact, Gemanbtheit, Rebefertigfeit bie Gefellicaft gu bezaubern und burch Liebensmurbigfeit ber Form bie Leere bes Inhalts zu erfegen. Detternich, in bem fich nur ber Biener Beift, wie er icon vor ihm feit Rarl VI geberricht hatte, fpiegelte und concentrirte, mar am menigften geeignet, ben Beift in Defterreich gu beben; bagu batte ber Raifer, wenn er es überbaupt gewollt batte, anbere Danner brauchen muffen.

Obgleich nun bier, was gefcab, gunachft gang naturlid fcbien, fo mußte bod bie folechte Wirthidaft fruber ober fpater zum Berberben

fubren. Defterreid, fo unericopflich reid an bilfequellen, fant mitten im Frieben immer tiefer in Coulben. Man war zu faul und frivol, um bie naturlichen Silfequellen gu öffnen. Dan fperrte fic nicht nur burd ein foftipieliges peinlich ftrenges Mauthfuftem vom übrigen Deutschland, fonbern auch im Innern bes ofterreicifden Raiferftaates felbft eine Broving von ber anbern ab. Man ließ bie Donaufdifffabrt im Argen und Ruffen burften fic an ben Dieberungen bes berrlichen Stromes feftfeben. Dan ließ ben Safen von Benebig verfanten und Englanter mußten mit ihren Dampfichiffen bie Berbinbung gwifden biefem Safen unb bem von Trieft urfurpiren. Dagegen borgte bas jubifche Saus Rotbidith in Frantfurt a. D. bem öfterreidifden Staate nach einander ungebeure Summen, burch bie es bas Danaibenfag in Bien bod niemale ausfüllte , bie ben Borger immer armer , ben Perleiber immer reider machten. Dit bicfem Borgen fteigerte fic qualeich ber Schwindel bes Borfenfviele, Es gab aber fluge Bolitifer, bie in ber ötonomifden Berichulbung Defterreiche eine Burgicaft fur ben europaifden Frieben und fur ben Gieg bes conferpativen Brincipe faben, benn bem allmadtigen Juben muffe baran liegen, bag fein Coulbner im Frieben und in geordneten Buftauben bleibe, um gablen gu fonnen. Dem naturliden Ginne mußte fic iebod bas Coulbenmaden bei Rotbidilb ale eine coloffale Unnatur, ale bae foftematifche Musfaugen eines franten Baumes burch einen übermuchernben Barafiten barftellen und bie Berricaft eines Juben über bie driftlichen Raifer und Ronige ale ein bebeutunaevolles Beiden ber Beit und ibrer Berfebribeit. Dan pflegt beute noch bas Soulbenmachen ber Staaten beim Saufe Rothichilb als etwas angufeben, mas fich von felbft verftebe, aber bie Folgegeit wird lebren, in welchem ungebeuren Brrthum man befangen ift. Beun in einer langen Friebenszeit aller Gegen Gottes in Aderbau, Biebzucht, Bergmert sc., alle unermegliche Arbeit ber driftlichen Bevolferung ju nichts anberem führt, als bag bie Staatefoulben immer coloffaler anfdwellen, bie Bolfer immer armer werben und ber Bankier allein alles Geld jusammenhäuft, so ift bas eine Unnatur, über welche man auf die Dauer Miemand mehr wird täusche tonnen. Wenn bie europäische Pentarchie in itgend etwas geseht und fich verfündigt hat, so ift es in ihrer Protection bes Borfenfpiels.

Unter bem Souh ber reichen jubifcen Bantiers, bie, von ben Sofen mit Orben, Abelstitein, Einladungen ze. überhäuft, fich in be höchfte Gefellichaft eindrangten und in ben Antidambres ber Miniftet immer die Bevorzugten waren, tauchte bas für die letten vier Jahrzehnte so daralteriftisch gervordene jubifce Attentur, auf bei Redaction von Zeitungen, auf Theater und bildende Aunst zu verfen und burch alle dem jubischen Stamm eigene Mittel und Wege, durch Geldmittel, durch Justumnenkalten, Lovassfeuranz, umaushörtliches Selbsaupreisen und Unverschäumbeit jeden Art fich mworzusschen. Desem Tectben lag aber tiefer haß gagen bie hriftliche Reilzion und die deutsche Nationalität zu Grunde.

Die nächte Gesch für Desterreich lag in ber allmähig be Antionallitäten gegen bie beutiche, ungarischen und italienischen Antionallitäten gegen bie beutiche. Untefrititen batten bister bie Deutschen vorgeherricht. Die erbärmliche Erschlafung und örivolltät bes beutichen Charatters aber, wie er sich in Wien tund gab und von ba aus verbreitete, tonnte bas Erwachen bes bessern Bemußtigms bet ben andern, Desterreich unterworsenen Nationen um so weniger verschindern, als sich Desterreich gegen bas übrige Deutschland so schwie verschieden, die Sichtung bes beutsch-öfterreichissen Gementes von Breußen, Gaden und bem beutschiefen Westen ber erschwert und verpont hatte. Juerst siengen bie Böhnen, später bie Ungarn an, ihre Sprache und Alterschimer mit einem Cifer zu kubtren, der erst nur eine gelehrte und unschubtige Spielerei schien, halb aber einen politischen Charatter annahm.

Richts mar lacherlicher, ale bag man im übrigen Dentichland von Defterreich immer firchliche Reactionen, jesuitifche Umtriebe und bergleiden beforgte. Comobl ber Raifer ale Metternich maren iofephinifd gefinnt und haften nichts fo febr, ale Geift und Auffdmung in ber Rirde\*). Bu flug, um ben Rlerus ju verfolgen, bielten fie benfelben nur in berfommlicher Abbangigfeit, gefattigt mit Rleifd unter ber Bebingung, feinen Geift zu haben. Der Raifer betrachtete fich ale einen großmutbigen Beiduger bes Babftes, von bem er teine Befehle anzunehmen babe, ber fich vielmehr nach ibm richten muffe. Ale Babft Bius VII. fein Unfeben einigermagen wieber geltenb maden wollte und gegen bas Inveftiturrecht bes Raifers Broteft einlegte, lieg Defterreich ibn ben Drud feiner Dacht fublen und er mußte fich bequemen, bie vom Raifer ernannten italienifden Bifcofe gu beftatigen, 1816. Die Jefuiten murben erft 1820 unb ausidlienlid nur in ber Lombarbei und in Galigien gebulbet, mo fie eine gang unbebeutenbe Rolle fpielten. In Galigien burd bie Befuiten ben Ruffen entgegenzuwirfen, bie im benachbarten Bolen fur bie griedifde Rirde Bropaganba machten und ben Ratholicisnus möglichft brudten, icheint ber Bebante gemefen gu fenn, ber ibre Berufung erflart, aber mas fonnten fie ausrichten, wenn anbrerfeite Defterreiche auswärtige Bolitif eine enichieben ruffifche Färbung trug?

Ralfer Frang mochte glauben, mit Rufland im Bunbe am ficherften ben europälichen Brieben erhalten und bie Revolution nieberbrüden zu tonnen, vor deren Wiederauftommen er fich immer noch fürchtete. Er hatte einen auffallenden Saß gegen das Verfassungemesen und außerte ibn mehr als einnal bei öffentlichen Geleganheiten. Sein guter Infintt taufche ihn besfalls weniger,

<sup>&</sup>quot;) Daber ber giftige Jos, ben Geng erzen Geres begte, und bie Grofing Berfolgung, unter ber Jarle litt, wahrend die Grofinst Berfolgung, unter ber Jarle litt, wahrend die Grofinst Berfolgung Betternichs hielt. Jarle sogt in seinen Brintvienfragen: "der Stad hofft der Kirche und siercklete die Kreclation, wedele letzter es aber felbt provoeitre, indem er feinen Gefft und fittigen Ernft weber in ber Schule noch Breffe auffommen ließ und Brittigen Ernft weber in ber Schule noch Breffe auffommen ließ und bas Boff allen Gnüfflen ber felcheten Berffe Breis gab."

ale anbere Monarchen ber Beit. Aber es machte ibn mistrauifc und bestärfte ibn in feiner Borliebe fur bie gebeime Boligel, beren Faben überall gleichsam unter bem Boben gezogen wurben, und mit beren Runben er fich angelegentlich beidaftigte. Diefes porfichtige Lauern war nur Gache bes Raifers, nicht bie Detternichs. Der Lettere icheint fich in feiner auswärtigen Bolitif nur beshalb fo eng an bie ruffifche angeichloffen zu baben, weil ibm Rufland am meiften fdmeidelte. In St. Betereburg war bie Sage berbreitet , Raifer Alexanber babe ibm mabrent bes Baffeuftillftanbes im 3abr 1813 bie Theilnabme an ber Lillians burd bas Berfpreden, funftig mit ibm in perfonlidem Briefredfel qu bleiben. und mit ibm vereint Gurova zu regieren, und burd einen jabrliden foonen Gehalt von großem Belange abgefauft. Gin Beweis liegt nirgenbe vor, und bie Cache bat nur infofern Werth, ale man baraus erfiebt , weffen man ben veridwenberifden und flete gelbbeburftigen Lebemann in Bien fur fabig bielt. Gewiß ift, bag er ber ruffifden Politif nicht mit ber Umficht und Energie entgegentrat , bie bas öfterreidifde Intereffe erforbert batte.

Breußen blieb noch Jahre lang durch ben Krieg lebhaft erregt. Bon hier war bie Begeisterung, die Energie ausgegangen. die waren große Soffmungen gebegt und geftigt, bier waren Bersprechungen gemacht worben. Je mehr Delterreich sich allen partiotische Doffmungen in Deutschland verspert, und ben letzern großen Nationalfrieg nur zu einem gewöhnlichen Gabinetstrieg, ber bie Nation nichts angebe, betrachtet wissen molte, um so eher war Breußen ausgesorbert, im eigenen Interesse alle bergen zu gewinnen, die sich von Desterreich abwandten. Ein neues freies Deutschland unter Preußen war ber geheime Gedante, wenigstens bas dunftle Gestült sieht wie Berbrechungen von Kalisch und seit bem Weisprechungen von Kalisch und seit bem Weisprechungen von Kalisch und seit bei Berbrechungen von Kalisch und seit den Weisprechungen von Kalisch und sein der Verschlieben Weisprechungen von Kalisch und sein der Verschlieben Weisprechungen von Kalisch und der Verschlieben Weisprechungen von Kalisch und der Verschlieben Verschlieben Weisprechungen von Kalisch und der Verschlieben Verschlieben Weisprechungen von Kalisch und der Verschlieben Verschlieb

batte Ronig Griebrid Bilbelm III. vom Biener Congren ans ein Decret erlaffen, morin geine Reprafentation bes Bolfe" que gefagt murbe. Allein bie bafur thatige Bartel am preufifden Sofe wurde mehr und mehr burd ruffifden und öfterreichifden Ginfluß jurudaebranat. Goon mabrent bes Rrieges mar ber Rheinifde Mertur, in welchem Gorres gu Cobleng am feurigften fur Baterland und Freiheit, und gwar im preußifden Intereffe unter ben Auspicien bes proviforifden Gouverneure fur bie Rheinproving, Juftus Gruner, gerebet, im Boten and Tirol von Gent, Detternichs berühmter Feber, heftig angegriffen und ale revolutionar verbachtigt morben. Auch aus ben ehemaligen Rheinbundftaaten erhoben fich bittere Rlagen über ben Merfur. Denn an einer Erhebung Breugens burch bie Begeifterung ber beutiden Ration war ben ebemaligen Rheinbunbftaaten eben fo menig gelegen ale Defterreid. Diefem gemeinschaftlichen Angriffe erlag nun Gorres; bie preußifche Regierung ließ ihn fallen , ftellte ben Derfur im Juli 1815 unter Cenfur, und unterbrudte ibn fury barauf ganglid , weil Gorres fic nicht fugen wollte. Gorres murbe fogar por Gericht gezogen und mußte fich por ben Affifen von Erier vertheibigen. Er felbft bemertte bamale, es fen bod feltfam, bas ein beutider und preugifder Patriot, ber unverfohnlichte Geinb Franfreide, ju frangofifden Gerichten feine Buflucht nehmen muffe. um fich bor benen ju ichugen , fur bie er Alles gethan und geobfert.

Unmittelbar barvuf, im Spätight 1815, schrick ein breußische Beamter in Bertin, Schmalz, eine berüchtigte Schmäh, und Mitlageckrit gegen den Tugendbund, behaubtend, dieser Berein bestehe noch sort, und sein deutsche beiere Berein bestehe noch sort, und sein der verbauts revolutionär. Bwar ertießen viele der hochgeställsteilen Greunmänner der Wonarchie, nie der weich ich sieher Niebufe. Der Theologie Schleiermacher zu. Gegenschriften voll obler Entrüstung, und unter der patriotischen Jugend trurbe "Schmalzgefell" das ärgste Schmipfroort. Aber der König einfähliche Schmalz mit einem Deben, selng den denne Sandel

nieber, verbot jedes weitere Schreiben barüber. Schmalg erhielt and von auswärts Buftimmung und Orben.

Dan muß ermagen, bag ber Ronig von Ratur ein gemäßigter. jurudbaltenber, orbnungeliebenber Berr mar, ben fein trubes Schidfal nur ju oft und lange icon in bie fturmifden Wogen ter Beit binausgeführt batte, und ber fich nun-Rube gonnen wollte. bem baber bie Bureben bet beiben Mulirten, Rufland und Defterreid, in jeber Beife beffer gufagen mußten, ale bie ungeftumen unb überbies untlaren Forberungen ber preufifden und beutiden Bewegungevartei, bie von ibm einen großartigen Aufidmung, eine neue Begeifterung, und am Enbe Rampf fur bas, mas fie bie gute Cache nannte, verlangte. Dabei mar er wieber gu ehrlich und gewiffenhaft, um bie Betreuen von fich ju flogen, bie ibm in ber Roth fo große Dienfte geleiftet batten. Er bebielt alfo Bilbelm p. Sumbolbt und Boien unter feinen vertrauten Dienern . und entzog ben murrifden Generalen, bie nach Bluders Beifviel mehr Bewinn fur bas Baterland von ibren Selbentbaten gehofft batten. feine Gunft feinesmegs, nabm aber feinen Rath mehr von ihnen an. Fürft Sarbenberg murbe mit berfelben vornehmen Leidtlafeit . mit ber er fich früher in eine Nachahmung ber patriotifden und liberalen Bolitif Steins gefunden batte, auch jest mit ben Batrioten gegangen fenn, wenn bas ber Ronig gelitten batte. Da es bem Ronige nicht gefiel, neigte fich Barbenberg alsbalb auf bie anbere Ceite. Dag in Breugen "nur ber Ronig Bolitif macht", wie man in neuefter Beit fo oft verfunbet bat, war bamale icon gang richtig.

Die Begeisterung, die auf biefe Weife von oben her gehemmt wurde, glübe num in ben unterem Kreisen fort, benen est nicher Minorität und Erfchrung gebrach, und nahm hier erft den revolutionaren Schein an, bessen sich softenten bei beinde Preußens geschickt bedeinten, um im König vollends ben leigten Gebanten en eine Erfchjung Breußens auf Grund ber Begeisterung von 1813 ausgutilgen. Die von Professo Jahn in Berlin während

ber frangofifden Berricaft eingeführte Turnfunft batte burd ben großen Gieg über Raboleon eine febr naturliche Berbreitung gefunben. Gine forperlich tuchtige und friegerifche Generation berauftellen und gu erhalten, lag einem Bolfe, bas eben ungeheuere Rriegeanftrengungen gemacht batte, bes Gleges frob mar, unb bas Errungene mabren wollte, febr nabe. Aber bie jungen Danner begnugten fich nicht mit blogen Rorverübungen, fonbern bilbeten eine Berbrüberung von Stabt gu Stabt, und fingen in Brofa und Berfen gu politifiren an. In ihrem guten Billen, in ihrer eblen Begeifterung allein faben fie bie Berechtigung gur Rritif bes Beftebenben, und in jugenblider Site und Gelbftuberidatung mifchten fie Drobungen eines funftigen Umfturges ein. Minber fnabenhaft, ernft und murbig fagten bamale bie Stubenten ihre Stellung und Diffion auf. Dit allen verjabrten Corruptionen. bie Deutschland in Unglud und Frembberricaft geffurst, mar bie Luberlichfeit ber Corps und Lanbemannichaften auf ben Univerfitaten Sanb in Sanb gegangen. Die Junglinge, bie jest aus bem beiligen Rriege gu ihren Stubien gurudfehrten, bie bem Tob in's Angeficht gefeben batten , bulbeten bie acabemifche Beftiglitat nicht mehr, fonbern ftifteten bie f. g. Buridenicaft, eine allgemeine Berbrüberung "driftlich beutider" Junglinge. 2018 nun im Jahr 1817 bas breihunbertjahrige Inbelfeft ber Reformation bevorftand, lub bie Buridenidaft von Bena alle anberen zu einer großen Feler auf bie Bartburg bei Gifenach ein, auf melder Luther lange verborgen gelebt und bie Bibel überfett batte, als eine Barte ber Freiheit und bes Lichts. Man erfennt aus biefer Babl, wie bie Begeifterung von 1813 bereits von ber großbeutiden Ausbebnung auf bie fleinbeutiche eingeschranft murbe, und einen einfeitig norbbeutich - proteftantifden Charatter annahm. Das Wartburgfeft fanb bei iconem Wetter am 18. Oftober mit Gottesbienft in aller Orbnung und in Unmefenheit ber Ortebehorben ftatt. Einige Brofefforen von Bena, ber Raturforider Dfen, ber Bbilofoph Fries, ber Argt Riefer, mifchten fich unter bie Stubenten.

Belden Berth bie berridenbe Politif nicht etwa auf biefen an fich gang unwichtigen Borgang , fobann auf beffen erft funftlide Bidtigmadung und Ausbeutung legte, gebt baraus berbor, bag Furft Barbenberg felbft mit bem öfterreichifden Gefanbten, Grafen Bidb, nad Bena und Weimar reiste, ideinbar, um ben Großbergog von Beimar Borftellungen wegen bes Stubentenunfugs ju maden, in ber That aber, um bas größtmöglichfte Auffeben gu erregen, und bie Cache por bem Unstant ale bodwichtig erideinen ju laffen. Der Gronbergog Rari Auguft fonnte ingwifden feinen ernftlichen Grund gu Ginfdreftungen gegen bie ftubirenbe Jugend finben. Erit ein neuerer Borgang führte ju Dagregeln gegen bie Breffe. Der weltbefannte Theaterbichter und ruffifche Staaterath, Muguft v. Robebue, batte fich in Beimar niebergelaffen, rebigirte ein Wochenblatt im ruffifden Ginne, unb ichidte bem Raifer Mexanber regelmäßig Bulletins über bie beutiden Buftanbe gu, morin er jebe patriotifche und freifinnige Regung verbachtigte und bie murbigften Manner verhöhnte. Dan entwanbte que ber Druderei ein foldes Bulletin und Brofeffor Luben ließ es in feiner "Demefis" abbruden. Die öffentliche Deinung faßte bie Berichterftatting Robebue's nicht ale Bhantaffeftud, fonbern

als Amtshandung auf, bezeichnete fin als einen ruffischen Schregen (nicht blos Spion), der sich erfreche, mitten in Deutschand bei edeiften Deutschen zu juptsfictren, und gab isn der gangen Mache des beleibigten Nationalftolzes Breis. Denn man wußte, er sez in der That nicht ohne Einsufs, und was er dem Kalfer Merander glauben mache, das wisse beier auch am preußischen Verlerungen auch am preußischen Verlerung gestellt gestellt der geltend zu machen. In biefem Sandel trat viel mehr Spike bervoer, als beim Wartburgsfell. Deshald wurde auch ernstid eingeschritten, und die Breisfreibeit im Großberzogishum Weimar unterbrückt, 1818.

Die Beleibigung Deutschlanbs burd Robebue murbe in Berlin meniger empfunden, ale bie Ruflanbe burd ben Allarm gegen Robebue. 3m Jahr 1817 hatte ber Ronig von Breugen feine Tochter, Bringeffin Charlotte, bem Groffürften Nicolaus, Bruber bes Raffer Alexander, vermablt, und burd biefes Ramilienbanb mar bie Alliang mit Rugland noch weit intimer geworben. In Berlin felbft ubte ber ruffifche Furft Bittgenftein. mit bem ber Ronig taglid umging, einen außerorbentliden Ginfluß, unb foll. wie Stein erfuhr , ben Ronig insbesonbere gegen bas Berfaffungewefen eingenommen haben. Daraus ertfart fich jum Theil bas breifte Borgeben ber Ruffen. Um bie öffentliche Meinung Deutichlanbe in's Beficht zu ichlagen, übergab noch in bemfelben Sabr ber walladifche Bojar und ruffifche Staaterath Stourbga bem Nachener Congreg eine Dentidrift, in welcher er ben Beift ber beutiden Univerfitaten ale revolutionar bezeichnete und firenge Unterbrudung beffelben empfahl. Bas batte fich ber Ruffe um beutide Universitäten ju befummern, ba niemanb in Deutidlanb nad ben ruffifden frug? Die Buridenicaft von Jena ichidte ibm eine Berausforberung gu. Gin bier Theologie ftubirenber frommer Rungling aber, Canb aus Bunfiebel, murbe von patriotifder Entruftung über bie Dacht, bie ber burd und burd nicbertrachtige Robebue \*) in Deutschland noch immer uben burfte, fo uber-

<sup>\*)</sup> Man barf nicht vergeffen, baß Kohebue schon früher, und ganz Mengel, 40 Jahre.

Nichts fam ber Reaction gelegener als biefer Wort. Das mageheure Auffeben, was derfelse machte, und bie Eiction, mit ber man gleich bei der hand war, Samb babe im Auftrag einer beimitschen Beme gehandelt, und es befände eine neit verbreitete Berschung zu Word und Umsturz, reichten bin, um der patrio-itsche und breissinge Bartel am pressission den von die bei der bei der eine und bem unschlichen Geschlichen gut bie eiger Aber und bem unsfliss ofierreichischen Einfluß baselft bie lebte Thär zu öffnen. Schon im Frühlahr 1819 wurden in Brussel aus die Eurnpläße geschossen, Jahr und be daputrelienbemer

abgrieben von feinem ruffichen Ante, durch bie ungeheurer Gemeinheit feiner Gefimung, burch bas Lächerlichmachen alles Aprenürigen und beifigen, und bund bie Beichönigung jeber Brivolität und Unfittichfeit von ben Buhnen aus bas große Bublitum ber halbgebildeten auf eine Beite bestichte und verflugt halte, die jeute noch nachwirt, umd bie jebes eiter Bemids agent ibn empbern mußte.

<sup>&</sup>quot;) Damit contraftirte Die Tobtenfeier Rogebue's im Berliner Theater, eine besohlene Comobie, bei ber eine Theaternymphe als "Germania" weinen mußte.

am Bartburgfeft verhaftet, und weitläufige Unterstuchungen eingeleitet. Iwei gar nicht damit gusammenbangende Prozeffe, der misstungene Wordanfall eines Abordbefers auf den nassaulissen Prozent benten v. Ibell, und ein Auflauf in Würzburg gegen die Juden, \*) nutzen doch auch dazu beinen, eine unrubige Etlumunus in Deutsch and zu constellern, und Wärzegelin dagegen zu rechtsetzigen.

Um Enbe bes Juli 1819 verfammelten fich bie beutichen Dinifter gu einem Congreg in Rarlebab in Bobmen, bie Gurften Metternich und Sarbenberg, Graf Rechberg von Bagern, Ginfiebel von Cachfen, Wingingerobe von Burttemberg zc., und verabrebeten bier bie Dagregeln, bie ber Bunbestag am 20. Ceptember vortrug und jum Gefet erhob. Das find bie berühmten Rarlebaber Befchluffe: 1) Die Cenfur murbe verfcarft, bie Breffe auf's ftrengfte übermacht, 2) bie Gelbftftanbigfeit ber Univerfitaten borte auf, bie Leitung ging vom Senat auf einen Regierungecommiffar mit unumfdranfter Bollmacht über, ber fofort bie Buridenidaft aufloste, und auf's ftrengfte verbot, 3) eine Centraluntersudungecommiffion murbe gu Daing niebergefest, um bie eigentliche Berichmorung zu entbeden, und alle Betheiligten gur Strafe zu gieben. Bei biefem Unlag batte Metternich gerne auch bie Berfaffung ber Mittelftagten befeitigt, und machte beefalle gu Rarisbab Antrage; aber bie Regenten ber Mittelftagten batten von Anfang an bie Berfaffung ale ein Mittel, bei ihren Bolfern und in ber öffentlichen Deinung popular zu bleiben, und ale eine Coubmehr gegen Defterreich und Preugen angefeben, maren baber nicht gemeint, fie aufzugeben. Wingingerobe übernahm bas Gebaffige ber Gegenreben, bie Unberen batten ben Bortbeil bavon, Metternich brang in biefer Frage nicht burch. Um aber feine

<sup>\*)</sup> Das Bolt ichrie bep. bep! bas Felbgeichrei bei ber mittelalterlichen Jubenverfolgung, warf aber nur einigen Iuben bie Genfter ein. Rechaliche multhwillige Demonstrationen gegen bie verhögten Juben wieders bolten fich bamals in vielen beutichen Stabten, ohne Greeffe.

Leute in Arbem gu erhalten, berief er im November eine neue Minifterconfereng nach Bien.

Gleichzeitig begannen bie Birfungen ber Rarlebaber Befdluffe. Die Mainzer Commiffion verfügte viele Berbaftungen und baufte Berge von Acten an . fonnte aber bie große Berfdmorung nicht entbeden, meil es feine gab. Neugerungen ber Ungufriebenbeit in Briefen, Reben, Gebichten bei vielen unmunbigen jungen Leuten mar alles, mas fic auftreiben lieg. Die verbachtigen Profefforen murten entfest ober menigftens außer Activitat gefest. Go ber alte Batriot Arnbt in Bonn, Fries in Jena. Dien follte feine Beitidrift 3fis unterbruden, wollte aber nicht und manberte mit . ihr nad ber Schweig aus. Gorres mar icon 1817 bem Furften Barbenberg mit einer Abreffe ber Stabt Cobleng, worin bie Ginführung ber verfprochenen prenfifden Berfaffung geforbert murbe, beidwerlich gefallen und batte im Sommer von 1819 eine flammenbe Aluaidrift "Deutschland und bie Revolution" berausgegeben, morin er bie beutiden Dachthaber warnte, nicht fo gu verfahren, bag am Enbe bie mirtlide Revolution bereinbrade. Diefe Bropbetenftimme. beren Borte erft breißig Jahre fpater in Erfullung giengen, murbe eben, weil bie Befahr noch nicht nabe mar, verlacht. Bent foll bamale gefagt baben "une balte aue", und Metternich; après nous le deluge. Dem gegen ibn erlaffenen Berbaftbefehl aber tam Gorres guvor, inbem er nach Strafburg, fpater nach ber Schweig flüchtete. Roch mehrere fungere Dianner, Lubwig Follen, Rebacteur einer Elberfelber Beitung, bamale berühmt ale Dichter fühner Freiheitelieber, und viele Stubenten wurben verhaftet ober floben nach ber Soweig ober Amerita. Die freifinnigen Beitfdriften giengen ein. Muf ben Universitäten murbe jum Theil burch bie Regierungecom= miffare felbft bie alte Lieberlichfeit ber ganbomannichaften wieberbergeftellt. Wer ben von Jahn fur bie Turner erfunbenen "beutichen Rod" trug, mar verbachtig.

Die patriotifche Partei im preußifden Ministerium raffte fich noch einmal gujammen, um bie Bolitit bes Konigs umgulenten,

überzeugt, bag Breugen fic Defterreich und Rugland gegenüber auf Die Sompathie aller Deutschen ftuben muffe und ale ein conftitutioneller Saat, neben England und Franfreid, erft feine mabre Dacht und Bebeutung erlangen werbe. Aber ihre Dupofition mar bisber nur gebulbet morben, um fie allmählig abzunugen. Sarbenberg mar langft mit Metternich und Reffelrobe (bem ruffifden Minifler) einverftanben. Gon auf bem Machener Congreß foll er biefelben völlig berubigt haben.\*) 218 nun bie Minifter Bilbelm von Sumbolbt und Boien und ber Groffangler Benne bie Rarisbaber Befdluffe, ale binter ihrem Ruden und obne ihre Buftimmung bom preußifden Minifterium unterzeichnet, bermarfen, borte auch bie Dulbung gegen fie auf. Gie hatten nur mitreben, aber nicht mithandeln burfen. Auch auf ben alten Felbmaricall Blucher brauchte man jest feine Rudficht mehr zu nehmen, weil er im Lauf bes Jahres geftorben mar. Um Enbe bes Jahres 1819 murben alfo Sumbolbt, Boien, Benme und General Grolmann, Die Seele bes Rriegsminifteriums, entlaffen. Der frubere Minifter Stein war langit befeitigt und privatifirte auf feinem Lanbaute. Die einflugreichften Danner bei Sofe maren feitbem ber in bobem Grab absolutififde Bring Rarl von Medlenburg-Strelit (Bruber ber verftorbenen Ronigin Louise), ber icon genannte Furft Bittgenftein, ber im Born gegen bie Jugend verbiffene Ramps, ber boctrinare Absolutiff Ancillon ac., benen Sarbenberg ale Staatetangler und nomineller Lenter bes Staatsichiffe nicht entgegentrat. Unb bod war er es, ber bie Beffurgung bei ber nadricht vom Ausbruch ber fpanifden Revolution rafd und gefdidt benutte, um fic vom Ronig eine Erflarung unterfcreiben ju laffen , wonach Breugen

<sup>3)</sup> In ben "Geheinmiffen eines Mebiatificten, hamburg 1836" lieft man eine Erflärung, bie Parbenberg bamals an Mettering und Reflechen abgegeben hoben foll, wormad er "fich nur ben An ich ein gegeben, als unterflüße er bas Bolleverlangen;" bad "in ben Sturmen ber Zeit gegebene Berfalfungdversprechen werbe bergeffalt mobificit werben, baß barauß bie Wasilistelt bewrecebe, er für da an in zu machen".

teine Scaatschuben mehr contrahiren sollte ohne Garantie ber fünftigen Reichspflänbe (17. Januar 1820). Im Uebrigen trug bie mußerhöfte Lerwaltung ber preußischen fünnagen nicht wenig bagu bei, bie Wehrheit ber Gebildeten zu berubigen, währenb bie liberate Minberheit immer noch eine serne Anslicht auf die Wöglichfeit einer Berafinnu batte.

3m Allgemeinen ging bie Tenbeng in Breugen fortan babin, ben patriotifden und friegerifden Beift ale unnotbig, ja fogar gefahrlich geworben, zu verbrangen burch eine neue Begeifterung fur Wiffenfchaft, burd ben Glang ber Univerfitaten und Schulen. Diefee lobliche Streben fubrte abet, gerabe weil es gunachft nur ale politifches Reactionemittel biente, zu großer Ginfeitigfeit und liebertreibung, Die natürliche Reigung ber Ration murbe fünftlich abgelenft burd Corbiften. Coon im Jahr 1818 mar ber Bhiloforb Begel (ein Burttemberger) nad Berlin berufen morben, an bie Stelle bes verftorbenen Fichte, und empfahl fich ber bamaligen Sofpartei ausnehmenb burd bie geschickte Art und Beife, mit welcher er ber ftublerenben Jugenb ihre "driftlich=beutiche" Begeifterung ausrebete. Raum bat je in ber altromifden Raiferzeit ein Soffophift fo aut feinen Blas auszufullen und ben Schein philosophifder Unabhangigfeit und Geifteefreiheit mit einer hoben Boligeiaufgabe ju vereinigen gewußt. Begel brachte ben Gingeweibten unter feinen Schulern bie Soffabrt ber Gelbfivergotterung bei, inbem er lebrte, Gott exiftire nur im 3ch bee Menfchen. In biefer Soffahrt manbte fid ber bafur gewonnene Theil ber Jugend mit vornehmer Beringicoanung pon ben Batrioten und frommglaubigen Geelen ab. Den profanen Saufen aber lehrte Segel, "alles Birfliche ift vernunftig" und maubte bas auf bie beftebenbe Staatsgemalt an, womit er ber Bureaufratie unenblich fcmeidelte und bie jugenbliden Comarmer für beutiche Ginbeit, für eine glorreiche Bergangenheit und Bufunft ale thorichte Bhantaften laderlich machte. Der Sochmuth ber Unbanger Begele mar an fich nicht folimmer, ale er bei all ben fomaden und iculerhaften Geiftern ju fenn pflegt, bie fic in ein bbiIofopblides Suftem verrannt baben, er murbe nur infofern geftelgert, als er zugleich auf bobe Gunft von oben und Beforberung im Staate poden burfte. Deben Begel wirfte Brofeffor Ladmann in Berlin ale Thilologe in bemfelben Geifte einer allein privilegirten Coulpartei. Bie Begel ber driftlichsbeutiden Jugenbbegeifterung bas Chriftenthum esfamotirte, fo Ladmann bie Deutschheit. Inbem er allein bie altbeutide Sprache und Literatur ju verfteben pratenbirte und bas Stubium berfelben mit ber angfilichften philologifden Bebanterie wie einen Gamafdenbienft trieb, mußte er bamit bie bei einem großen Theil ber Jugend berricbenbe Liebe gur altbeutiden Borgeit, gum Belbenalter ber Ration abgufühlen unb namentlich in Bezug auf bas bamale bochgefeierte Ribelungenlieb eine baffelbe berabmurbigenbe Unficht zur Geltung zu bringen, fubem er es fur bie von einem Bantelfanger veranftaltete geiftlofe Bufammenftoppelung alterer Bolfelieber erflarte. Der einflugreichfte unter ben Gelehrten Berlins, jenen anbern allen überlegen, mar Alexander von humbolbt, beffen Rubm ale Reifenber und Naturforider fid uber ben gangen Umfang ber Erbe erftredte, ber Liebling bes Ronige und bas eigentliche Saupt ber Berliuer Acabemie, aber auch Mitglieb bes frangofifden Juftitute und fofern er felbft lieber frangofifch ale beutich ichrieb, int eminenteften Ginn bes Bortes Beltburger. Gein Ruhm mar es vorzugeweife, ber Berlin fortan gur "Metropole ber Intelligeng" erbob, in welcher ber Glang und bie Rubmrebigfeit bes Biffens mehr gelten follte als bie alte Giufachbeit und Tugenb bes martialifden Breugenthums. Diefe Tenbeng erftredte fich fogar auf bie tapfre Armee. Ge murbe in Berlin Dobe, felbft noch alte Generale mit Dappen unter bem Arme in bie Borlefungen von Brofefforen laufen gu feben, bie bei Bofe beliebt maren, und Blucher fagte noch fury vor feinem Enbe in Betreff ber neueingeführten Brufungen: ich bante Gott, bağ ich Felbmarfcall bin, benn bas Lieutenante-Gramen tonnte ich nicht mehr besteben. Dan traut feinen Mugen faum, wenn man in ben Schriften ber Berliner Acabemie wieberholt lefen

muß, wie bie gelebrten Herren am Gedächnistage Friedrichs bek Großen über nichts Bessers Aben zu halten wußten, außer über ben "Phösind bes Uffen" ober über "eine neuentbectte Urt Spring-haasen" und andre bergleichen Minutiositäten. Dazu gesellte sich sernigen und andre bergleichen Minutiositäten. Dazu gesellte sich sernigen macht nie Berlin ein wahrhaft entmerender Gebtecutus, einer friegerischen Nation wenig würdig, widrige ähheilse Bolüftelei, und singen damals auch die Literaturjuden an, in Berlin Boffe zu saffen, und sich durch die f. g. Nabel und Barnhagen von Ense an die vornechme Wodereit Berlins anzeitenen. In bleiem Kreise murde zuerft der fielne Jude heiten Zuberft ber klein Zube heiten geselert.

Babrent bie Bbilofopbie, Philologie und Raturmiffenfdaft ale gleichfam neue Dreieinigfeit in ibrer vollen Glorie ftrablten. murbe bas Funbament ber norbbeutiden Rirden untergraben. Bon ben Soullebrerfemingrien aus unter ber Leitung ber bamale bochgefeierten Dinter und Diefterweg brang bie Freigeifterei in bie Bolfeidulen felbit ein und fudte ben Ratedismus burd Rritif ber Bernunft und Raturfunde ju verbrangen. Mus Unlag ber britten Bubelfeier ber Reformation forberte ber Ronig von Breugen am 29. September 1817 bie Lutheraner und Reformirten bringend auf. ibren alten Streit ju vergeffen, und fich ju vereinigen. Der Ronig felbit reifte, obgleich Calvinift, nad Bittenberg, um bier ein Dentmal Luthere einzuweihen. Die Aufforberung wedte, wenn fie auch nur mit Ralte aufgenommen murbe, bod feinen Biberftanb. Die Debrbeit ber Beiftlichfeit mar im Rationalismus befangen und gegen bie Grunblebre beiber Rirden gleichgultig geworben. Die Union, welchen auten Amed auch ber Ronig bamit verbanb , batte für bie protestantifde Belt boch nur bie Bebeutung einer Auflofung alles noch feftftebenben Glaubene in ben Unglauben.

Babrend ble fleine, aber begeifterte Bartei ber Batrioten, bie noch vom Feuer best Jahres 1813 glüben und von bem großen Siege ber beutschen Ration auch einen bauernben Geroinn für biefelbe gebent batten, jum Schweigen gebracht, jum Retter ober jur Ausbranderung verurtbeitt und jugleich bie Erwartung, Breugen werte fid eine Bet-

faffung geben und bie erfte Stelle unter ben conftitutionellen Staaten Deutschlanbe übernehmen, vereitelt worben mar, bilbete fic bas Berfaffung &mefen in ben beutiden Mittelftaaten aus. Der oben fcon bezeichnete 3med biefer neuen Conftitutionen murbe infofern erreicht, als alle patriotifden und freifinnigen Danner, bie bieber Feinbe ber Rheinbunbfouverainetaten und warme Freunde Breugens gemefen maren, jest fid an bie erftern anichloffen und Breufen ben Ruden fehrten. Die von Breugen abgelehnte und gurudgeftogene Bopularitat neigte fich jest benjenigen Fürften bes pormaligen Rheinbunbes gu, bie fur bas Berfaffungemefen ben meiften und aufrichtigften Gifer zeigten. Diefe Wenbung in ber öffentlichen Meinung ift beachtenswerth. Die große Opposition, bie bieber eine echt beutiche, nationale gemefen mar, murbe eine conftitutionelle unb nahm, weil bas Berfaffungemefen ber beutiden Mittelftaaten nur mit bem frangofifden voridreiten fonnte ober gurudidreiten mußte, eine febr frangofifche Farbung an. Wenige Jahre nach bem großen Sieg über bas bamale allgemein gehafte Franfreich, murbe alles, mas in Franfreid gefdab, icon wieber Borbild fur bie öffentliche Deinung in Deutschland. Die Magnetnabel ber beutschen Sompathie mar auf Jahrzehnte binaus von Berlin abgelentt nach Baris. Bon ben vielen Unnaturlichfeiten, welche bie Beit mit fic brachte, eine ber größten.

Unter dem deutschen Mittelsnaten war es das Konigreich Burtetmberg, bessen neues Beriassungeien aller Augen auf sich zog und ein eiches Edem entwickeite. Auf biefem neuen Kampftlase, der sich den Deutschen eröffnete, trug wieder der ichwähliche Vollkanden vor und griedrich von Wirttemberg safte nach dem Sturz Napoleons die neue Lage der Dings michoslene Wilde auf, wuste recht gut, wie untpopulär er fich durch siehen. Dehotismus gemacht hatte, und glaubte durch eine Versassung nach dem Muster der französsischen fin eine Alagen im Lande dem Muster der französischen fin ein eneue Band eines Ausgen im Lande dem Muster der französischen und nach außen sin eine neue Band keiner alten Rollits gewinnen zu fönnen. Wenfassen war

er es, ber querft begriff, bag fich bie von ben Rheinbunbfürften bieber genoffenen Bortbeile nicht beffer erhalten ließen, ale burch bas conftitutionelle Cuftem, burd gleiches Schritthalten mit Frantreid. Er ließ alfo Bertreter bes meblatifirten Abele mie ber Gemeinen (nur nicht ber Rirde) nad Lubwigeburg einberufen und machte ibnen bie einfeitig von feinen Rathen ausgearbeitete Berfaffung jum Gefdent, am 15. Dars 1815. Aber bie Berfammlung rubrte, nadbem ber Ronig fich entfernt hatte, bie von ihm binterlaffene in rothen Caffian gebunbene Berfaffung nicht an, ließ fie liegen und erflarte, fie nebme feine geidentte und einseitig vom Ronia octropirte Berfaffung an, vielmehr beftebe bie altwurttembergifche Berfaffung, bie ber Ronig im Jabre 1806 eben fo einfeitig aufgeboben babe, noch immer ju Recht. Der Abgepronete Rabn entwarf eine Ueberficht aller Lanbesbefdmerben und bielt bem bieberigen Defpotismus einen ihn felbft erichredenben Spiegel entgegen, benn arger mar auf ein gebulbiges Bolf nirgenbe fo bineingehauft morben, wie in Burttemberg. Dicht nur ber gesammte Abel folog fic ben burgerlichen Abgeorbneten an, fonbern auch bie Mangten bee realerenben Saufes felbft empfahlen fich bem Cous berfelben. Bunachft fucte man bie Bermittlung gwifden bem alten Recht bes Lanbes, bem ber Abel gang gefehlt batte, und ben Rechten und Unfpruden bes erft in ber Navoleonifden Reit mebigtifirten' und Burttemberg unterworfenen Abele, ber unter ber bieberigen Despotie rechtlos gewesen mar. Alle Betbeiligten aber waren in merfmurbiger Ginigfeit feft entichloffen, auf bem "alten Recht" fo lange gu befteben, bis fic ber Ronig bequemen murbe, ein neues mit ihnen gu beratben, ein Recht, bas nur auf Uebereinfunft beruben und vom Ronig eben fo wie von ben Stanben befdmoren werben follte. 3m gangen ganbe wurbe biefer Entidlug gut gebeißen, ber Ronig mit feinen bieberigen Gunftlingen mar volltommen tfolirt. Gein eigener Bruber machte Bartel gegen ibn.

Da gab ber Rönig nach und ernannte Commiffare, bie mit einem ftanbifden Ausschuf bie Berfaffungsfrage berathen follten.

Aber man fam nicht überein, fen es bag bie Stanbe ihre Dacht überidatten, fen ce bag ber Ronig Beit gewinnen und bie erfte Site ber Opposition verfliegen laffen wollte. Die im October wieber verfammelten Stanbe murben wieber beimgefchidt. 3m December trat eine neue Commiffion gufammen, aber auch bem vom Ronig bagu ausgemabiten freifinnigen Dinifter von Bangenbeim mar es nicht moglid, ben "Gigenfinn bes alten Rechts" zu brechen. Die Bogerung icabete ben Burgerlichen. Der Abel machte Umtriebe auf eigene Sand. Graf Balbed betrieb eine Bereinigung bes fdmabiiden und frantifden Abele, bie aber burch fonelles Dreinfahren ber Regierungen vereitelt murbe. Dabei compromittirte fic auch ber alte Comater, Dberft Maffenbach, ale Abintant bee Rurften gu Sobenlobe bei Jena und Prenglow in ublem Anbenten, murbe in Franffurt am Dain verhaftet und ftarb auf einer preugifden Reftung. Die Berfaffungeunterbanblungen ichmebten noch, ale Ronia Friedrich in Folge einer Erfaltung ftarb, 30. Det. 1816.

Cein Nachfolger, Bilbelm I., batte fich ale Relbberr im letten Rriege gegen Franfreich Rubm erworben, mar burd feinen Gifer fur eine Deutschland gunftigere Abrundung unferer Weffgrenge beim zweiten Barifer Frieben in gang Deutschland, und burch feine conftitutionelle Gefinnung in Burttemberg inebefonbere ungemein beliebt. Dag er mit feinem toniglichen Bater lange Beit in 3mift gelebt, fam ibm um fo mehr in ber öffentliden Meinung gu Gute, ale er im 3abre 1807 von Paris aus, mobin er bem ftrengen Bater entfloben mar, gegen bie Aufbebung ber Berfaffung ausbrudlich proteftirt und bie Bebeimrathe bee Ronige bafur verant. wortlich gemacht batte. Gleich ibm mar auch bie Gemablin, bie er eben erft beimgeführt batte, bie Groffürftin Ratbaring, Gomefter bes Raifer Alexander und Wittme bes Bergog von Olbenburg, in hobem Grabe beim Bolfe beliebt. Denn fie mar eine Dame von bobem Berftand und liebensmurbiger Gute. Gie nabm fich in ben Theurungejahren 1816 und 1817 bes Bolfes mit eben fo viel Thatfraft ale abminiftrativem Genie an, centralifirte bie Bobl-

thatigfeiteanftalten bee gangen ganbes, forberte aud fonft gemeinnutige Unftalten aller Urt, übernahm gern felbft ben Borfit und leitete bie Dinge mit feltenem Beifte. Das Anbenten biefer Fürftin, bie, bom Austand fomment, boch gang nur eine beutiche Lanbesmutter war, ift beute noch im Bolte gefegnet. Diefem Roniglichen Baare nun ichlugen alle Bergen entgegen. Aber bem Buftanbetommen ber Berfaffung traten bennoch Sinberniffe in ben Beg. Der Ronig, an raiches Thun gewöhnt, wollte bie bisber vergeblich gepflogene Unterhanblung abichneiben und octropirte eine Berfaffung, beren Freifinnigfeit bem Bolte genugen follte. Bie febr man aber ftanbifderfeite feine gute Abficht ertannte, fo wollte man boch auf ber Form befteben und teine gefchentte Freiheit haben. Die Stanbe wiefen alfo auch biefe zweite Conftitution ab, am 4. Juni 1817. Der Ronig mußte fich um fo mehr verlett fublen, ale auch bie freifinnigften Danner in ber Rammer, bie feine Abficht vertheis bigten, Minifter von Wangenbeim, ber berühmte Buchbanbler Cotta und Abvocat Griefinger, fleinen Infulten ausgesett murben. Allein ber Ronig ubte Bebulb, gab von feinem Bobiwollen ben fprechenbften Beweis baburd, bag er, bis eine Bereinbarung mit ben Stanben erfolgt fenn murbe, einftweilen eine Menge alter Diebraude abicaffte, und gestattete bie Biebergufnabnie commiffarifder Unterbanblungen über bie Berfaffung. Mur eine bamalige Berbeiffung bes Ronige: "er wolle bas Schreibereimefen, ale Sauptubel bes Lanbes, mit ber Burgel ausrotten," ging nicht in Erfullung. Gein Antrag beim Bunbestage, wenigftens mabrent ber Theurung und fur bie Fructe bie Bollidranten gwijden ben beutiden Staaten fallen ju laffen, murbe anfange anerfannt, balb aber burd Defterreich befeitigt. Dicht einmal ber Sungertob follte bie Deutschen einig machen fonnen.

Die Unterhandlungen schleppten fich zwei Jahre lang hin. Am 9. Januar 1819 farb gang unerwartet schnell bei eble Königlin. Im Lauf bes Sommers wurde endlich die neue Berfassung fertig und am 22. September von ben Stänben zu Lubwigsburg ange-

nommen. Gie mar unter ber Leitung bes Brafibenten, Abpofat Weishaar, ein Compromig gwifden bem mebiatifirten Abel und ben Burgerlichen. Dem erftern murben, um fich feines Beiftanbes gegen bie Rrone ju verfichern, von ben lettern biel mehr Conceffionen gemacht, ale unter anbern Umftanben gefdeben mare. Dach ber neuen Berfaffung behaupteten nicht nur bie (meift tatholifden, Defterreich zugeneigten und bem regierenben Saufe in Burttemberg abgeneigten) vormale reichsunmittelbaren Rurften und Grafen bie Debrheit gegenüber ben foniglichen Bringen und wenigen vom Ronig ernannten Baire, fonbern ariftofratifche Elemente (13 Abgeordnete ber pormaligen Reichsritterfcaft, ber fatholifde Lanbesbifchof unb 2 tatholifche Beiftliche bobern Ranges, 6 evangelifche Bralaten) bilbeten wenigstens eine ftarte Minberheit auch in ber gweiten Rammer. Der Ronig ließ fich bie Theilung ber Stimmen gwifden Abel und Burgern gefallen, benn fie mußte fruber ober fpater ber Rrone gum Bortheil gereichen. Da in jener Beit faum etwas Ernftes und Ebles vortam, bem nicht etwas Laderliches anbing, fo tonnte biefem Schidfgl auch bie murttembergifche Berfaffung nicht entgeben. Gie murbe von ben Stanben gerabe mabrenb bes Rarisbaber Congreffes enbaultig berathen. Jeben Augenblid mußte man bon bortber bemmenbe Befehle erwarten, man eilte alfo jum Schiuf und beste bie Baragraphen wie geangstigte Safen. Die Berfaffung wurde nun gludlich fertig, und ba fie wegen ibrer Freifinnigfeit und hauptfachlich megen ber Art ihres Buftanbetommens bem Rarisbaber Congreg unmöglich gefallen tonnte, reifte ber Ronig unmittelbar nad Bergbidiebung berfelben nad Baridan jum Ralfer Alexander, feinem Schwager, um ibn gu Bunften ber Berfaffung und überbaupt Burttemberge gegen Metternich zu ftimmen. Defterreich hatte, inbem es nicht Raftabt, fonbern nur 111m befestigen und bafelbft eine ftarte Befatung halten wollte, einen Ginfluß auf bas fubweftliche Deutschlanb- angefprocen, ber Ruflanb nicht lieb mar. Rugland fant es ungleich mehr feiner Bolitif angemeffen, fich ber Mittelftaaten gegen Defterreich zu bebienen, mußte

fie baber protegiren. Gin ruffifces Circulatr an bie Befanbtfcaften bei ben beutichen Mittelftaaten verficherte bie lettern bamals bes ruffifcen Schutes gegen jebe Anmagung Defterreichs.

In ben andern Mittessaaten wurden ble neuen Versassungen ich der gehofene ber französische gegeben, leichter genommen. Alle nach der Schalfone ber französischen Charte, mit einer Pairs- und einer Dezutitrinfammer, mit worneigend wonardischem Schwerpunft und, salls se die Opposition bedroßlich erschlich ertigken, mit anticonstitutionessen Mindesmaßregein im Hintergrund. Gine seltzime Bruiterschöding, aber die Brüften genügend, um Destrereich und Brensfen gegenüber freistinnig zu erscheinen und boch von der Dryosition wenig fürchten zu mussen, was das beiligen Winsiche dem Bolte genügend, well die Stände boch alle billigen Winsiche zur Sprache brüngen und mit der Zeit die Beliffene Werteren fonnten.

Babern ließ bie in Breugen vorberrichenbe Begeifterung fur beutiche Ginbeit und Berfaffung burd Aretin und anbere Febern aufe leibenicaftlichfte und gehäßigfte befampfen. Erft als Ronig Dar Joseph bie Gewifibeit erlangt batte, Breufen ichreite nicht mehr por, fonbern jurud und werbe gar feine Berfaffung geben, erft 1818 marf er fich mit einer Art von Ditentation in die conflitutionelle Babn, und entließ feinen geliebten Montgelas, bem Wrebe und ber Kronpring lange icon opponirt batten. Aber bie baperifche Berfaffung mar in bem Ginne, in bem fie gegeben murbe, nur Spiegelfechterei, ein ichabenfrober Triumph in ber öffentlichen Meinung über Breuken. Dem mongreifden Brincip in Babern follte fie nicht Abbruch thun. Der Ronig mar nicht gefonnen, feinen alten Gewohnheiten zu entfagen und ließ bie greulichften Berichleuberungen im Bof- und Stagtebausbalte fortbauern. 218 Brof. Behr von Burgburg in ber gweiten Rammer ben erften Biberfpruch erhob, murben bie Stanbe gleich wieber beimgefchidt. Das Ronigreich Sannover erhielt vom Ronig von England burd ben regierenben Minifter Grafen Munfter eine Berfaffung, bie bem Abel und ben Beamten ibre Allmacht ficherten

bie ftanbifden Sigungen maren überbies gebeim. Das Konigreich Cadfen bebielt unter Friedrich August feine alten, nur qu einem Gangen veridmolzenen Brovingiglftanbe. Sier beilte man an ichweren Bunben und bachte nicht an Meuerungen. Much in ben Großbergogtbumern Deflenburg bebielt ber Abel fein altes Uebergewicht, obgleich bie Leibeigenicaft bier 1820 gefestich aufgehoben wurbe. Der Großbergog von Olbenburg verfagte bie Berfaffung. Der alte Rurfurft Bilbeim I, von Rurbleffen wollte von allem. mas feit feiner Berbannung im 3abre 1806 gefdeben mar, nichts wiffen, ftellte in feinem ganbe alles Alte wieber ber, fubrte bei feinen Truppen fogar ben Bopf wieber ein und begrabirte bie Difigiere wieber gu bem Range, ben fie 1806 eingenommen batten. Riemanb, ber nicht ein Beauter mar, burfte fich ferner Gerr nennen laffen. Dabei idanbete ben Rurfürften ber idmustafte Beis. Er jog bas Gelb fur 20,000 Dann Solbaten ein und bielt nur 2000. er erhobte bie Steuern felbit noch im Sungerjahr 1816. Er burbete bem Lanbe bie Goulben feines Cobnes auf. Er rif bie unter Berome verfauften Domainen wieber an fich, ohne ben Raufern einen Beller ju geben, reducirte bie Staatsobligationen, femalerte bie Bebalte auf ein Minimum und bot ben Stanben eine Berfaffung fur autes Gelb an, erft fur 4 Millionen Thaler, bann fur bie Salfte und eine gebnjabrige Tranfftener. Die Stanbe aber lebnten ben Jubasbanbel ab. 3m Großbergogtbum Beffen = Darmftabt beidaftigte fid Lubwig I. vorzugeweife mit ber Oper, inbem er felbit ben Capellmeifter machte. Ale ibn enblich bie Maitation ber 21bpocaten im Dbenmalbe an bie Berfaffung erinnerte, gab er fie 1820.

Das Großherzogthum Baben war im Serbst 1813 nur unter ber Beingung in die Allianz ausgenommen worben, daß es sich ben Altreungen sigen worde, die ihm einen könnten zugemuthet werben. Dieser Bebingung lag aber der zwischen Desterreich und Babern furz vorfer abgeschlossene Rieber Bertrag zu Grunde, in welchem Babern Bergrößerungen (eine Gnithfabigung für Atrol) und ein umunterbrochener Zusammenhang seines Gebietes zugesichter

worben maren. Wenn ber babifde Großbergog Rarl und fein unvermablter Dbeim Lubmig feine birecten Rachfommen binterließen. fo mußte, fofern fein jungerer Dheim Leopolb, Graf von Sochberg, aus einer unebenburtigen fraten Gbe feines Grogvatere Rarl gubwia abftamment, gur Thronfolge nicht berechtigt mar, ber pormals pfalgifde Theil von Raben an Bavern, ber vormale porberofferreidifde an Defterreid fallen. Ueberrafdenbermeife ftarben nun bie Cobne bes mit ber Bringeffin Stephanie vermablten Großbergog Rarl jeber fonell nach feiner Geburt. Das Distrauen aber. meldes Babern bamale feinen Radbarn einflößte, und bie Disgunft, inbem ibm Riemand eine Dachtvermehrung gonnte, vereitelte ben Blan. Defterreich hatte nie im Ernft eine Bergroßerung Baberns munichen fonnen, Breugen mar aber erft von Bavern beleibigt worben. Franfreich fonnte bem Gligft gegenüber feine ftarte beutiche Dacht, wie es Babern geworben mare, munichen, und Burttemberg, bas alebann gang bon Bapern umftridt morben mare, fruste fic auf Rufland. Der babifche Grofbergog proclamirte bie Untheilbarfeit Babens und bie Erbfabigfeit ber Grafen von hochberg unb ruffete feine Armee, 1817. Babern fab fic von allen Geiten verlaffen und ließ fich enblich burd ein Baar Memter (Gerolbeed unb Steinfelb) und eine Rente von 100,000 Gulben abfinben, 1818. Am Enbe beffelben 3abres ftarb ber Grofibergog, von bem man fagen tann, burch fein Saus feb ein finfterer Beift gegangen. 36m folgte fein alter Dbeim Lubwig, ber in febr bequemer und etmas frivoler Beife regierte, noch in feinem Alter Maitreffen ergeben. Den Abel gewann er burch ein neues Abelsebict, und obgleich er . bie Berfaffung gab, fo ichidte er boch bie Stanbe alebalb wieber fort, ale in ber amelten Rammer Budbanbler Binter von Seibelberg bas Abelsebict ale unverfaffungemägig nicht anertennen wollte. 1819. - Auch Braunfdmeig, Raffau, bie fadfifden Bergoatbumer in Thuringen, Lippe und fogar bas fleine Lichtenftein erhielten Berfaffungen in Duobeg.

Richteten fic nun auch bie Mittel- und Rleinftaaten mit ihren

Conftitutionen auf einem gemeinicaftliden Ruß ein, fo ichloken fie bod feine engere Ginigung unter fic, fonbern jeber fuchte feine besondere Stube bei bem ober jenem Grofftaat, und jeber fperrte fich vom anbern burd Dauthen ab. Die freie Rheinschifffahrt ftanb in ber Bunbesacte, murbe aber nie verwirklicht, weil bie unbanfbaren Sollanber, bie allein burd beutide Rraft vom Jode Franfreiche frei geworben maren, jest bie Borte ber Bunbesacte, monad ber Rbein jusqu' à la mer fret fenn follte, nur bis "ans", nicht bis "ins" Deer überfetten. 3m Jahr 1817 murben in ber Norbiee nabe an ber beutiden Rufte von tunefifden Corfaren vier beutiche (hamburgifde, lubifde und olbenburgifde) Schiffe meggenommen und nur burch bie Grogmuth ber Englanber wieber befreit. Dem fab ber Bunbestag gebulbig gu. Bur Dftermeffe 1819 vereinigten fich bie Raufleute in Frankfurt a. D. gu einer Eingabe an ben Bunbestag, morin fie uber bie hemmungen bes beutiden Sanbele bitter flagten, aber fie murben abgewiefen. Gie flifteten nun einen Sanbeleverein, beffen Geele Rriebrid Piff von Reutlingen mar, bamale Profeffor in Tubingen. Aber bie Biener Minifterconfereng, an bie fich ber Berein im Winter bittenb manbte, wies benfelben als eine "ungefehliche Berbinbung" ab und nicht minber bas Gefud ber Sanfeftabte um eine beutide Rlagge und um Cous berfelben. Lift übernahm fich balb barauf in ber murttembergifden Rammer ale Agitator, verfehlte fich in ber Form, inbem er Beidwerbeidriften bruden ließ und murbe gur Feftungeftrafe verurtheilt, ber er fich burch bie Flucht nach ber Comeig entgog, 1821.

Sehr merknürbig find bie Beftrebungen, die in Begig auf ie Ariche von einem fleinen Binfel Deutschlands ausgingen. Der welland Fürft Primas von Dalberg hatte jum Bernefer des Bistums Constanz ben Freiherrn von Weffenberg (einen Bruber bes öfterrichsischen Befandten in endom) gemacht, der die frauftraffung ber friestlichen Unge, wie sie unter Apspelen allgemein gewesen war, mit einem sittlich ebeln Charafter und patriotischen Bertefen verband und in die erste Begeisterung ber Freiheitsfriege Bergert auf 30 abre.

ben fubnen Gebanfen eines beutiden Concorbate, eines organifc unter fich aufammenbangenben beutiden Gviscovats unter einem Brimas, und einer Stellung ber fatbolifden Befammtfirde Deutidlanbe zu Rom gleich ber gallicanifden marf. Er verfocht biefen Gebanfen perfonlich nicht nur in Bien 1814, fonbern frater auch in Rom. Allein er batte vergeffen, bag auch in biefer Beilebung, wie in fo vielen anbern, eine Ginbeit unter ben beutiden Regierungen unmöglich ju erzielen mar und bag fein Streben, wie patriotifd mobigemeint, bod bem Befen ber fatbolifden Rirde jumiberlief, meldes gerabe barin beftebt, bag fie Rirde ber Denfdbeit und nicht einer Ration ift. In Frantreid, mo bie reformirte Oppofition gleich Rull ift, fonnte bie gallicanifde Rirde Erfolg baben, wenn auch nur in einer Beit allgemeiner religiofer Erichlaffung. Aber in Deutschland, mo bie fatbolifche Rirche fic ber lleberlegenbeit proteftantifder Bilbung ju ermehren batte, fonnte fie ben Rudbalt in Rom nicht entbebren. Bubem ichlummerte in ben ungebilbeten Bevolferungen bes fatbolifden Deutschland ein Geift, ben bie protestantifde ober vielmehr gegen alle Religion gleichgultige ober feinbfelige Bilbung ber Beit fur abgeftorben bielt. ein Geift von ungleich hoberem Abel und ewigerer Beltung, ale ber in ben Gebilbeten maltete. Es mar biefer flachen unb boffartigen Bilbung unmöglich, bie tiefe Grunbfefte ber fatbolifden Rirde im Bolfe zu eriduttern. -- Ale Dalberg 1817 ftarb, murbe Beffenberg vom Conftanger Domcavitel jum Bifcof gemablt unb vom babifden Großbergog beftatigt, aber Bapft Blus VII. verwarf ibn.

Sauptfästlich aus diesem Anlag vereinigten sich die Regierungen bes sübrestlichen Deutschland zu einer Conferenz zu Frankjurt am Main, um gemeinschaftlich ihre Stellung zu Rom ins
Reine zu bringen, 1818. Sier trat nun der Commisse Wirtenbergs, Serr von Wangenheim, sehr barsch und zwersichtlich gegen
Rom auf, und nach (angen Untersandlungen begeunte sich der von
Desterreich nicht unterstützt wahrt im Jahre 1822 zu großer Rachglebligfeit. Icher Staat erhielt zin eigenes Lambesbisstum, aber

ber Ergbifchof von Freiburg in Baben, ber Bifchof von Rottenburg in Burttembera murben unter ben gang von ber weltlichen Regierung abbangigen Oberfirdenrath geftellt. Die Univerfitat Freiburg am Git bes oberrheinischen Ergbisthums, mar gang Dafdine ber proteftantifden Regierung und murbe faft ausidlieglich mit Brofefforen befest, welche fatholifche Freigeifter ober Broteftanten maren. Much auf ber proteffantifden Univerfitat Beibelbera pfleate bie Regierung ben firdenfeinblichen Geift. Sier burfte Rirdenrath Baulus, in Berbinbung mit bem alten Bog, unumidranft über Rirde und Coule gebieten und bas Unfraut bes Inbifferentismus und Unglaubens foftematifd um fid mudern laffen. Mues bas in ftetem und einzigem Sinblid auf Rom, beffen Ginflug burch maffenhaftes Befdrei aller Bebilbeten befeitigt werben follte. Der 3med murbe nicht erreicht. Die bemabrte fich ber Berth und bie Dacht ber fatholifden, burd Rom bebingten Ginbelt beffer, ale gegenüber ben frivolen Berfuden, gang Deutschland firdenlos gu maden und einer feichten Bbilofopbie gu überliefern,

Die Miniferconferen; in Wiem sollte, nachbem int. Aartebalb die patriotische Bewegung gegügelt worben war, auch die constitutionelle jügeln. In biefer Frage aber hatte es Wetternich nicht nur mit Wolfsparteien, sondern mit dem Regierungen der Wittesstaat jelbs zu thun, in deren Intersse es lag, Berfossungen zu geben umd die hierten von der ruffiscen Wollist unterstützt waren. Metternich gab endich nach. Die f. g. Wiener Schlungen zu geben umd die hier die Am. der eigentstäte den Gompromis zwischen Wetternich um Burtensser, hinter welchem Rufland fand. In der Gefünstet, die eine Erzänzung der ersten beutschen Bunkbaate seinen sollte, wurde gegen Metternichs Bunkbaate seinen sollte, wurde gegen Metternich Wunfch Winkbaatel seine Schlusser, die eine Erzänzung der ersten beutschaften Bunkbaatel sieler einzelnen Munkbassagisch uns eine Schlusser. Den Grundzedanfen bieser Allisten Wünternichten Linder Linder un Währtensberg, in der Rufascheift, Manuferthe aus Sübeutischland und Enternichen

## Drittes Buch.

## Die Unruhen in Italien.

Much Italien wurde restaurirt. Es befam mit ben alten hern auch bie alten Einrichtungen gurud, wie fie vor ber napoleonischen Beit gewesen waren.

Der greise ehrwürdige Bapt Bins VII., ber so lange in Frankreich gesangen und auf alle Alte moraliss missandelt worden war, kehrte schon 1814 nach Kom gurüst und seltlte das gestische Reziment wieder her, machte aus dem napoleonischen Bolizeistaat wieder den Kirchenstaat. Wan hat ism das bitter vorgeworfen als die Wiedereinstürung aller alten Misdräuche. Aber komman ism zummtsen, die gesangen gewesenen Bischöle, die verdannten und beraubten Pfarrer und Wönche in ihrem Ciend zu lassen, wie die fich für ihm geopfert, die gestireute heerd nicht wieder als hier un sich zu anmelen? hätte er etwo seine Gerson und die Anteressen und kanntersten und Kreim generen, den überall im Eiself angeskellten alten Republistanern und Freimaurern anvera

trauen sollen? Der Papft hatte die bestem Alfichen, er theilte bas Reichengebiet in 16 Legationen und versügte die Mevision unpassender alter Gesetz, wobei es freilich nicht möglich war, überall bem Borurtheil und Schlendrian zu fleuern. Der Engländer Weight sagte sehr wahr: "Die Erschrung scheint beweifen zu haben, das fein Papft die Schwierisseit überwichen fann, bie er als wellicher herrischer auf seinem Biade sinder. Daß die abgesehten Beannten und Kirchenplünderer schreichen, daß freche Gesellen die Schwäde ber neuen Regierung benützen, um Räubereilen zu begeben, gereich dem h. Bater nicht zum Borweurf.

Die fomadite Geite ber romifden Bermaltung mar bie finangielle. Carbinal Confalvi fonnte nicht umbin, ben Romern einen Gewinn burd bie reiden fremben Gafte guzuwenben, bie in Menge nach Rom ftromten und viel Gelb babin brachten, aber im Begenfat gegen bie armen Bilger nicht Troft fur ihren Glauben, fonbern pielmehr fur ibren Unglauben fucten, Schwarmer fur bas Beibnifde, fur bie großen Sammlungen antifer Runftwerte im Batican und in ben Ballaften und Billen ber romifden Großen, meift Broteftanten, englifche Lorbs, beutiche Runftier und Gelehrte. Dagu frante fürftliche Berfonen und Reiche, bie ber gefunbern italienifchen Luft nadzogen, reifeluftige Damen, bie bem Strom ber Dobe folgten, baber auch vornehme Ruffen ac. Rom murbe fo überfullt mit biefer Gattung von angefebenen Fremben nichtromifder Confeffion, bie inebefonbre bei ben boben Reften fich in bie Rabe bes Barfies brangten, bag man fich oft faunenb fragen mußte, ob bas noch Rom, noch ber Mittelpunft ber fatholifden Belt fen?\*)

Das Bidtigfte fur ben Bapft mar, bie vielfach gerriffenen

<sup>\*)</sup> Die Römer hatten zu viel Bortheil von ben reichen Fremben, um internat zu fenn. Sie löffen bie Sache icenshaft auf. Merentio frug ben Pastquier warum haft den bich feute fo gerugt? A antborette: weil ich in die firtinische Gapelle gehen will, in welcher ber h. Bater Meffe lieft. M. rief: a Thee, bahir batfft bu ja nicht. D ja, antwocket P., feit heute darf ich, benn ich bie nie nichter geworben.

Banbe ber fatbolifden Staaten mit bem b. Stuble wieber anqufnupfen. Defterreich mar ber einzige tatholifde Großstaat in ber Alliance gegen Rapoleon gewefen und ubte nach bem Giege ben größten Ginflug auf Rom. Der öfterreichifde Gefanbte, ber ben venetiauifden Ballaft in Rom bezog, murbe ber erfte Rathgeber, aber auch Bachter bes wieberbergeftellten Papfithums. Der b. Bater, lange Beit gefangen und von Rom entfernt, war im Wall, von Defterreich mehr Gnabe zu empfangen, als ihm gemabren gu tonnen. Die Staatsgemalt in Defterreid batte fich langft, icon in ber Beit ber Werbinanbe nach bem Mufter ber fvanifden, von ber Rirdengewalt emancipirt, biefelbe nur noch ale Mittel gu ibren 3meden gebraucht. Die firdenfeinbliden Acte Josephs II. murben von ber fpateren Regierung nicht burchaus annullirt, bas Befentliche bavon blieb, und ber f. g. jofepbinifde Beift mar in gang Defterreid vorberridenb. Die Babl ber Bijdofe bing gang poin Raffer ab, ber Rierus murbe im Geborfam und Intereffe bes Staats berangebilbet. In Franfreich war foon por ber Revolution bie Rirde ale f. q. gallicanifde gegen ben Ginfluß Rome ganglich abgefperrt und ausichlieglich unter bie Bewalt bes Ronigs geftellt worben. In ber Revolution wurde bie Rirde formlich ausgerottet und burd Rapoleon nur insoweit und in ben Formen wieberbergeftellt, wie es feiner Bolitif gufagte, In Granien batte bie Ctaategewalt icon feit Bbilipp II. bie Rirche unterjocht, wenn gleich in ber Form ber bigotteften Unbanglichkeit an bie Rirche. Durch bie letten großen Rriege aber war bie fpanifche Rirde fdredlich gerruttet und verarmt. In Bortugal berrichte englifder Ginflug, in Babern bas firchenfeinbliche Spftem Montgelas. Die fatholifden Nieberlanbe maren an Solland, bie alten rheinifden Ergbistbumer an Breufen gefommen, und fomit proteftantifden Berren untertbanig geworben. In England maren bie Ratholifen ale folde aller Recte baar und feufite insbesonbere bas fatbolifde Briand unter einem entfeslichen Drud. In Comeben murbe gar fein Ratholif gebuldet. In Rufland murben bie fatholifden Unterthanen vernachläßigt, balb follte es ihnen noch ichlimmer ergeben.

Die fatbolifde Rirche mar in ber That bon ber Bobe bes Mittelaltere in tiefe Erniebrigung und Comad bergbgefunten. gerklüftet, unterwühlt, in frembe Bewalt gegeben. Raft überall batte ber Staat fid wie bas Gut, fo auch bas Recht ber Rirde jugeeignet. Mur noch in einigen fatholifden ganbern, und auch bier nicht unbeftritten, befag bie Rirde noch ihren Grund unb Boben. In ben meiften ganbern maren bie Rirdenguter fecularifirt und gu Staatsbomainen verwandelt ober verfauft worben unb erbielten bie Beiftliden, felbit bie Bifcofe und Ergbifcofe, nur noch Befolbungen aus ber Staatetaffe. Um aber ben gangen Umfang von Dadt, bie ber Staat auf Roften ber Rirde an fid geriffen batte, ju überbiiden, wollen wir bie f. g. jura circa sacra, welche ber Staat ubte und großtentheile noch ubt, naber betrachten. Sierber gebort: 1) Das jus advocatiae, mornad ber meltlide Regent Beiduger ber Rirde fenn foll, mas aber nad und nad fo verftanben worben ift, bag er Bormund, Auffeber und eigentlicher Berr ber Rirche murbe. 2) Das jus cavendi ober bas Recht ber Ctaategewalt, jebem, auch nur entfernt gefürchteten Hebergriff ber Rirdengewalt icon vorbeugend gu begegnen; ein Recht, welches bie tieffte Berabmurbigung und Demutbigung ber Rirde in fich ichließt, weil es biefelbe gleichfam wie einen aus ber Strafanftalt Entlaffenen unter polizeiliche Aufficht ftellt und mit argwöhnischen Augen überwachen lagt. 3) Das jus supremae inspectionis ober bas Recht, auch bie inneren Angelegenheiten und bie Bermaltung ber Rirde weltlicherfeite zu übermachen und fich in alles, mas fie angehet, einmischen gu burfen. 4) Das jus placeti regii ober bas Recht, bie Gultigfeit aller papftliden Erlaffe von ber Buftimmung ber Staatsgewalt (bem placet ober placetum) abhangig ju maden, womit aud bas Berbot eines unmittelbaren Bertebre gwifden bem Bifcof und bem Bapft verbunben murbe. 5) Die appellatio ab abusu ober bas Recht ber Unterthanen, gegen Beidluffe ber firchiiden Amtsgewalt an bie welltiche Gewalt zu appelliren. 6) Das jus reformandi ober das Necht der Staatsgewalt, der Kirde Beblingungen zu ftellen, unter denen sie allein gebuldet werden soll. 7) Das Eigenthumdrecht über das gesammte Kirdengut. 8) Das Recht des Etaats, die jungen Geststichen zurest in Staatsschulen zu zeiziehen, und fodam auch noch die böberen Briefterschmanzten zu überroachen, damit etwa nichts darin gelehrt werde, was dem Staats-interesse nachtellig wäre. Daraus solgt des Recht des Staats die Lebere an solchen Ansatzus solgt des Recht der Ernenuung zu den gestssichen zu ernennen. 10) Das Recht der Ernenuung zu den gestssichen kentern schoft, der der der Brieftschaft zu der Brieftschaft zu der Verlagung des Aupstes abhängig, allein nur in den seitenschaft zu schnen.

Man sieht hierans, wie bie alte Kirche ringsum von ber Staatsgewalt umfridt umb gefesselt war, und es ist netwendig, sich das flar zu machen, wenn man ein richtiges Berständnis ber Borgange gewinnen will, burch welche sieter nach und nach jene herben Bande sich töften und bie Kirche mehr und mehr frei wurde.

Soon bei ber Reftauration bes Papftes im Jahre 1814 fam ber Kitche vieles gu Statten, junachft ihr tanges Unglüch ihre eine Gruiebrigung felbe. Die einst Geffindette war ein Gegenftant bes Mittelbs und ber Rührung geworben. Den Papft nach Rom gurudgefübert zu baben, freuten fic alle Millirten, ber schiebenatische Ausse nie ber tetperische Engländer und Breuße. Deberall gab sich damats Wohrenden für ben b. Sater fund. Der Ernst ber letzen Zeiten batte zubem die Gemüther frommer gestimmt, wiele Gerzen ber Reftligion wieder gewonnen. Ben größten Werth der mußte bem Papft bie Sommatis ber restauriten alten Opnafilen sehn ab bei Gemuthet den Denafilen sehn ab bei des Sommatische und Revolution die Solikarität zwischen Thron und Altar zur Genüge kennen gekent batten und sich aber beeiserten, einen durch den andern wieder zu beschitzen. So in Frankrich, Spanien, Neapel, Sarbinten.

Die Rechte ber Rirche wurben in mehreren. Staaten burch be-

fonbere Concorbate festgestellt und umgrengt. Schon 1816 wurbe ein Concorbat abgefchloffen, wornach Frankreich in jebem feiner Departemente einen Bifcoffit baben follte. Da fich aber gegrunbete Ginfpruche gegen fo viele Bisthumer erhoben und Graf Bortalis nach Rom gefdidt murbe, um bem Bapft Borftellungen ju machen, anberte berfeibe bereitwillig bas Concorbat babin ab. bağ Franfreich nur 66 Bifcofe unb 14 Ergbifcofe baben follte, bagegen murben bie nieberen Rirchenfiellen beffer bebacht unb 500 neue Gulfefirchen und Caplaneien gegrunbet, 1822. Spanien zeigte nach ber Reftauration Ferbinanbe VII, biefelbe Singebung an ben Bapft, ber fic bann auch gegen biefes Reich in jeber Beife nach. giebig bewies und nachbem ber Rirche bie geraubten Guter gurudgegeben maren, ber weitlichen Staatsgewalt bie Beffeurung bes Rlerus erlaubte. Bayern folog nach Montgelas Sturg 1817 mit Rom ein Concorbat, welches bie neuen Bisthumer feftfette, bem Ronige bas Ernennunge-, bem Bapft bas Beftatigungerecht ber Bifcofe, ber Rirche bas Gigenthumerecht und bie ausichliefliche Erglebung ber Geiftlichen ficberte. Go viel wollten bie Dachbarn nicht nachgeben und icon besmegen fonnte bas von Weffenberg beantragte allgemeine beutiche Concorbat nicht gu Stanbe fommen. Breugen hatte fo viele fatholifche ganber erworben, bag ibm ein Concorbat noth that. Es batte bie erfte Beit ber allgemeinen Freube und Dantbarfeit megen bes Friebens bagu benuten follen, aber ber berühmte Beidichtforider Niebubr ale breufifder Befanbter in Rom blieb ohne Inftruction und war in gelehrte Streitigfelten vertieft. Erft ale Sarbenberg einmal nach Rom fam, murbe 1821 ein Uebereinfommen getroffen, bas aber alle wichtigen Fragen unentichieben lieg.

Um ble tatholische Welt, die fich pertipherlich nach den Staaten und Gruppen verthellte, wieber mehr zum Entrum nach Mom hinzusleben, eilte der Bapft schon 1814 ble Wieberherftellung bek Sesuttenorbens in allen tatholischen Landen, wo dieselben zugelassen wirden, zu erlauben. Dem gleichen Amed dente das ool-

legium de propaganals sole in Kom, und jur Erzichung beuticher Briefter insbesondere das collegium germanicum. Da so viel alter Sas auf den Tellete, scheuten sich be meiften Staaten, sie öffentlich zugulassen. Ein neuer Orden mit neuem Charatter und neuem undeschollenem Namen würde dem appstollissen Jweckesser gester gegebe dachen. Die Kirche des Jo Jabrhumberts bewieß nach so langen Leiden in ihrer Schwäcke noch eine gewisse lupvodutilität, indem sie nicht vermochte, wie die früheren Jahrhumberte, für neue Elutationen neue Mittel zu finden.

3m Ronigreid beiber Gicilien murbe ber unfabige alte Ronig Ferbin and IV. reffaurirt, fam aber erft 1815 aus Sicilien nad Reapel berüber, und genog noch ben Gous öfterreichifder Truppen, mußte fic aber auch bie öfterreichifde Bormunbichaft gefallen laffen, bie ibm feine unvernünftigen Rachemagregeln geftattete. Alle aber bie Defterreicher enblich abzogen, begannen bie verborgenen Barteien ihr Spiel. Coon vorlangft maren bie beiben Beftanbtheile ber .Monarchie einanber feinb, bie Stellianer baften bie Reapolitaner und tracteten nach Unabbangigfeit. Bahrenb ber gangen napoleonifden Beriobe mar bie Trennung factifch eingetreten , in Reapel hatte Murat , in Sicilien ber babin geflüchtete Ronig Ferbinand unter ber Bormunbicaft bes englifden Souverneurs, Lorb Bentint, regiert. Der lettere batte ben Sicilianern eine freie Berfaffung und ein Barlament gegeben, in bem bie Carbonari ibre Theorien ausgeframt batten, wie bie fpanifden Cortes, frangofifder und englifder Lecture entnommen, bem Bolfe fremb, fur bas Bolf nicht paffenb. Aber auch im Deapolitanifden, wie in Spanien, hatten bie gebeimen Gefellicaften nicht blos auf bie gebilbeten Claffen, fonbern auch auf bie Golbaten und einen Theil bes Beeres Ginflug gewonnen, weil fie ibre Cache gefdidt mit ber Lanbesopposition verbanben, querft gegen bie Frangofen und Murat, balb aber wieber fur fie und gegen bie Reftauration. Der Ronia verweigerte gmar bem Bapft ben weißen Belter (ben fruber bie Ronige bem Bapft ale ihrem Lebensberrn



3m Beginn bes Jahres 1820 brach in Spanien eine große Militarrevolution los. Der Ronig murbe von ben Generalen gegwungen, bie Berfaffung von 1812 berguftellen , und bie Cortes einauberufen. Diefes Beifpiel electrifirte bie neapolitanifchen Truppen : in ber Dadt bes 1. Juni rief Lieutenant Morelli gu Dola, unfern von Reapel, an ber Cpipe einer Reiterfdmabron bie "Conftitution" aus, und eilte nach Avellino, mo bie Militar- und Civilbeborben, langft eingeweihte Carbonart, fich ihm anschloffen. Gben babin führte Bilbelm Bere aus Reapel felbft ein Regiment, und General Carascofa, ben ber Ronig mit 5000 Mann binausfdidte, ben Aufrubr zu bampfen, blieb unichluffig fteben. Unterbeg fam aber Reapel felbft in große Aufregung, und ohne Schwertichlag fügte fich ber Ronig in alles, entließ feine Minifter, erfette fie burch Freiheitsmanner, proflamirte bie fpanifche Conftitution von 1812, ftellte fich aber fur feine Berfon frant und übergab bie Regierung einftweilen feinem Cohne Frang, Bergog von Calabrien. Carascofa febrte nach Reapel gurud, balb barauf auch Pepe, und wie bie Armee und bas Bolt, fo nabm aud ber Sof und ber Rronpring felbft bie brei Farben ber Carbonari an (fcmarg, rofa unb bimmelblau). Die Freubenfefte, bie man fofort felerte, murben nur burd einen blutigen Rampf gwifden gwei Regimentern geftort, von benen bas eine, ju Carascoja's Truppen geborig, fich nicht wollte nach Gaëta ichiden laffen, aber von bem anbern, bas ju Bepe's Truppen geborte, überfallen murbe. Inbem Bepe feine querft abgefallenen Truppen belobnte, und bie Truppen Carascofa's, bie nicht gleich hatten abfallen wollen, gurudfette, vermehrte er bie innere 3mietracht im Beere. Die gange Revolution mar ein muthwilliges und frevelbaftes Colbatenfpiel; bie Ausrufung ber fpanifchen Berfaffung, bie bas Bolf faum bem Ramen nach fannte, eine Unnatur. Fur bas unwiffenbe, bigotte, genügfame, im marmen Rlima beburfniflofe, an lofale Urauftanbe gewohnte Lanbvolf, und fur bie armen Lagaroni in ber Sauptfabt . rafte überhaupt bas moberne Berfaffungemefen gar nicht, und bie außerorbentlich fleine Minberbeit von Gebilbeten, bie burd bie milbe Reftauration biesmal nicht einmal gebrudt maren, batte um fo meniger bie Revolution maden follen, ale fie miffen tonnte, bag Defterreich und Franfreich fie nicht bulben murben, Bright macht eine grtige Beidreibung von einem bamgligen Reftaufzug ber Carbonari in Reapel. Man fab ba 7000 berfelben in ber bunteften Difdung, Chelleute, Burger, Bobel, Banbiten, und mitten barunter auch viele Briefter und Monde, voran ber Abbate Menechini in geiftlicher Tracht, aber bewaffnet und mit ben brei Karben prangenb. Gine Kaftnachtebanbe und fein conftitutionelles Bolf.

Bas in Reapel nur Boffe war, wurde in Balermo geführlicher Ernft. Man hatte an Seiellen gar nicht gebacht, ble
sieltlaner gar nicht gefragt, und jeht sollten sie sich ber neapolitantischen Revolution anschlieben. Als ber Bierfonig, General
Rasell, die der Farben aufstekte, nahm das Bolt von Balermo
ble gelbe Farbe Seiellens an, und am 15. Jull, dem Heft ber
ben gesche gerbe wolltsenbergebergen Balermitaner, an bem eine
ungeheuere Menschemenge burch bie Setrafen wogte, verlangte

alles bie Unabhangigfeitserffärung ber Insel unter einem Britigen bes hauses. Spurch, ber als Militargouverneur hier beschillte, wollte einsofereiten, wurde aber vom wittenben Wolf überwältigt und rettete mit Noth sein Leben burch bie Flucht. Naselli gas aus Ohumacht nach , setzt eine provisorische Junta ein und soo beenfalls. Die Junta genof aber fein Ansehen, ber Böbel nurde Weisern der State, sching bie Tuppen nach blutigem Kampf, und plünderte zwei Tage (am 17. und 18. Juli), wobel es auch an Schlädereiden ber Nache und Boldbeit nicht follte. Die Princhlo attolica und b'Act wurden grausen ernorbet und ihre Köpfe auf Statolica und b'Act wurden grausen ernorbet und ihre Köpfe auf Statolica und b'Act wurden grausen ernorbet und ihre Köpfe auf Statolica und biet elabb getragen z. Endlich einfland eine neue Junta, an deren Spife der Prinz von Willa Franca trat, und ein Wönch, Baglica di Monreale, übernahm den Derbeschl

So frattete fich bie Meodution beiber Siellien fcon in them Beginn. Die revolutionare Regierung in Neapet war zu ftolg um ihrer Nedenbuhlerin in Palermo nachzugaben, und feildte Kioreftan Bepe (Withelms Bruber), mit 5000 Mann zu Schiffinach Meffina ab, von two sie zu kande gegen Balermo zogen. Dilla Franca wollte unterhandein, da plünberte der Bobet seinen Kallass, und feste den Kringen von Paterno an seine Settle. Unter diesem berthebigte sich bie Stadt am 25. September gegen Bepe, wurde aber durch ein heftiges Bombarbement dassin gebracht, am 5. Deteber zu capktuffen.

Am 1. October murbe bas Carbonariparlament in Reapel mit großer Feierlichtelt burd ben König felbft eröffnet. Der Prafibent Galbi hielt eine pomphafte Rebe voll Anfpielungen auf bas claffisch Alterthum und feine politische und legislatorische Größe, eine wahre Satire auf das damalige Reapel.

Die Pentarchie faunte nicht, ihre Augen nach bem Suben gu richten. Spanien, binter ben Ppernaen abgeschloffen, fonnte man einstweilen auf ich beruchen laffen. Die Revolution in Reapel aber, bie möglicherneise bas übrige Italien in Brand sieden nonnte,

gefahrbete gunachft Defterreid. Metternich fette baber bie gange europaifde Diplomatie in Bewegung. 3m October famen Raifer Mlexander, Raifer Frang, ber Rronpring von Breufen und bie Minifter Metternich , Barbenberg , Reffelrobe , Carobiffrias , von Baris Caraman und Laferronaus, von London Charles Stuart auf einem Congreß ju Troppau in Dberfdlefien gufammen, und beratbidlagten über Reapel. Allein England miberfeste fic einer bewaffneten Ginmifdung bafelbit und aud Frankreich mabnte jur Milbe, Gelbft Rugland mar geneigt, Reapel gu iconen, um Defterreid nicht ju madtig in Italien werben ju laffen. Aber Furft Detternich brachte ben Raifer Alexander auf anbere Bebanten, inbem er ibm in einer Berfcmorung ruffifder Garbeoffigiere in St. Betersburg felbft bas Coredbilb ber Revolution in feinem eignen Reiche vorhielt. Rugland, Defterreich und Breugen ichloffen fic nun eng an einanber, Franfreid gab ebenfalls nach, und England fonnte nur noch einen Broteft einlegen, ohne bag es eine offene Unterftugung ber Regrolitaner gewagt ober gewollt batte. Um Stalien naber gu febn, brachen bie Monarchen ben Congres ab und erneuerten ibn im Januar 1821 in Laibad. Der neapolitanifche Gefanbte, Bergog v. Gallo, murbe nicht jugelaffen und ber Ginmarich eines öfterreichifden Beeres in's Reapolitanifde beidloffen.

Alls Gallo die schlimme Botschaft nach Neapel brackte, erbot ich ber alte König Verbinand, seihft nach Lalbach zu geben, um bie Grosmächte mit der neapolitantischen Berfassung auszuschnen. Man wußte wohl, es sei him nur darum zu thun, mit heiler haut davonzutommen; aber man ließ ihn zieben, um die Grosmächte nicht noch mehr zu reizen. Dagegen wurden die Beschle des Congresse, die Berfassung zu annulliren, nicht respectirt, und mit großer Prahserei tühner Widerfland beschlossen. Am 5. Kebruar überschritten 60,000 Desterreicher unter General Krim ont die ombarbische Grenze; die Reapolitaner aber theilten her Amee und Wilfestm Pepe übernahm die Vertreichigung der Gebirgspässe

in ben Abbruggen, mabrent Carascofa in ber Ebene in einem Lager bei Gan Germano ben Feinb, wenn er bennoch burch bie Bebirge brange, empfangen follte. Bebe maridirte am 7. Darg von Civita Ducale aus, und feine Borpoften erfochten bei Rieti einen fleinen Bortheil über bie ber Defterreicher; ba bie letteren aber in großen Maffen nadrudten, wollte fich Beve nach Civita Ducale in eine febr fefte Stellung wieber gurudgleben, ale feine Truppen bet biefer retirirenben Bewegung icon alles verloren glaubten und in wilber Flucht auseinanberliefen. Carascofa mußte fich nun in eine ftarte Stellung bei Dignano gurudziehen, mo er bie Defterreicher noch lange batte aufhalten konnen, aber auch in feinem Lager brad Meuteret aus, feine eignen Golbaten ichoffen auf ibn und er mußte fich fluchten. Die Festung Capua ergab fich ben Defterreichern, ohne einen Schug ju thun, am 20ften, und icon am 24ften bielt Frimont feinen Gingug in Reavel felbft, von mo bie compromittirteften Carbonari entwiden maren. Auf eine fo laderliche Beife enbete ber große Spettatel, ben man bier gemacht batte.

Best erft bolte ber alte Ronig Ferbinand bie Rache nach, bie er bei feiner erften Biebereinfegung in Reapel gefpart hatte. Das gange Bolf murbe entwaffnet, feber Berbachtige verhaftet unb Sinrichtungen und Guterconfiscationen richteten graufame Berbeerungen in ben mobibabenben und gebilbeten Claffen an. Arimont felbft mar unwillig uber biefe ausschweifenbe Reaction, ohne fie binbern ju burfen. Ginige taufend Defterreicher unter Ballmoben wurben noch hinuber nach Sicilien gefdidt, um auch bort bie alte Orbnung ju befeftigen. Der Umftanb, bag bie Boligei im Meabolitanifden überall öffentliche Berbrennung ber Berte von Rouffeau, Boltgire und anderen Batern ber Revolution und bes Unglaubens vornahm, beweist, wie febr biefe Werte auch in Italien (wie in Spanien) verbreitet maren. Ueberall in ben romanifden Lanben bie tief in's fvanifde Gubamerifa binein, mar biefe Gattung von Buchern verbreitet, ein Saupthebel aller romanifden Ummalgungen. Wohlfeile Ausgaben babon murben in ungeheurer Menge ju Paris sabridirt und meift von Bordeaur aus in andere Lander spedirt. Der gründliche Jorn des Tatholischen Kleuns gegen blese literarische Bropaganda war nur zu sehr gerechtstritgt. Mangelte dem romanischen Süben noch viel von der Bildung des Rordens, so batte ihm blejelbe doch durch ebtere Geifteswerte vermittelt werten sollen.

In benfelben Tagen, in benen bie Revolution in Reapel unterbrudt murbe, brach fie in Piemont aus, im Ruden ber Defterreicher. Der Ronig von Carbinien, Bictor Emanuel, batte fich in ber napoleonifden Beit nach ber Infel Carbinien gurud. gezogen, erhielt aber 1815 nicht nur feine fruberen ganber Piemont und Cavoben gurud, fonbern auch bas fcone Uferland von Benua bagu. Gein Reich follte ale Grenzmacht gegen Franfreid verftarft werben. Der alte Ronig gehorte aber ben Greifen bes vorigen Jahrhunberte an und mar fo befdranft an Beift, bag er, gleich bem Rurfurften von Beffen, in feinem ganbe alles wieber auf ben Fuß wie por bem erften Ginfalle ber Frangofen im Jahre 1796 feste. Alle mobernen Beamten und Univerfitatelebrer murben entlaffen, fogar alle im Lanbe mobnenben grangofen vertrieben. Die foone Strafe Napoleone über ben Mont Cenis mußte verlaffen und eine alte ichlechte wieber befahren werben. Alle neuen Gefete murben abgefchafft und bie alten, wie auch mas vom alten Berfonal noch lebte, wieberhergestellt. Much bie Rirde erhielt ihre Dacht jurud. Der Konig aber mar alt und batte nur eine Tochter, Beatrix, Gemablin bes Bergogs Frang von Mobena. Diefer lettere war ein Cobn bes öfterreichifden Ergbergog Ferbinanb (eines Dheims bes regierenben Raifer Frang) und ber Beatrir, Tochter bes letten Bergog Bercules von Mobena aus bem Saufe Efte. Defterreid begte nun ben Wunich, bem Bergog Frang bie Erbfolge in Carbinien gu verfchaffen. In biefem Ronigreich aber galt bas falifde Gefet, meldes bie meiblide Radfolge ausidliegt, und ber rechtmäßige Erbe mar ein entfernter Bermanbter, Rarl Albert, Bring von Carignan. Diefe Erbangelegenheit muß man im Auge

behalten, um bie feineren Motive in ben folgenben Begebenheiten ju verfteben.

Die Carbonari waren auch in Biemont thatig und unterbielten von hier aus Berbindungen wie mit Reapel, fo mit ben Ungufrie- " benen in Frankreid. Gie fühlten fich inbeg ju fcmad, um bie neavolitanifde Revolution unterftuben ju fonnen. Dag fie bennoch. und erft, ale es ju fpat mar, loebrachen, batte eine gufallige Urface. Drei ibrer Saupter, ber Brincipe bella Cifterna, Mardefe Briero und Mitter Berrone murben burd revolutionare Coriften .. bie fie verbreiteten, verrathen und verhaftet. Durch biefe Entbedung faben fich auch bie meiften anbern Berichworer compromittirt und beichloffen lieber einen offenen Rampf zu magen, ale fich webrlos gefangen nehmen ju laffen. Gie theilten ihre Abficht bem Bringen von Carignan mit und fomeidelten ibm bamale icon mit ber Ausficht, Ronig von gang Italien zu werben, fobalb bie Revolution flege. Der Bring war unentichloffen, benn er fürchtete bie Defterreider und wollte bod auch bie nicht von fic ftogen, bie fich ibm ale marmfte Unbanger aufbrangten. Enblich gab er feine Aufage und Oberft Arfalbi rief bie fpanifche Conflitution am 9: Marg in ber Feftung Aleffanbria aus. Die gange Urmee mar bier, wie im Reapolitanifden, icon vorbereitet. Der alte Ronig bielt Rath, aber in Turin felbft emporten fich bie Truppen und pflangten bie breifarbige Nabne auf. Es blieb ibm nichts übrig, ale bem Cturm auszuweichen, wie Ferbinand in Reapel, und bie Regierung einftweilen bem Bringen von Carignan ju übergeben. Den Thron felbft trat er feinem Bruber Rarl Weller ab, ber in Mobeng lebte. Rarl Albert wurbe nun ale Regent genothigt, mit ber breifarbigen Fabne auf ben Balton bes Coloffes zu treten und bie fpanifde Berfaffung ju proclamiren, wobei er jeboch biejenigen Abanberungen porbebielt, bie bas einzuberufenbe Barlament und ber Ronig treffen murben. Der alte Ronig batte fich gurudgezogen. Bu bem neuen aber nach Mobena begab fich eine große Deputation, um ihn gu bewegen, bie Berfaffung anguerfennen, mas er begreiflich abiching.

Die Deputation hatte aber noch einen heimlichen Auftrag, namlid ben Ronig ju verfidern, bag fomobl ber Pring von Carignan. ale bie boberen Claffen bie Revolution miebilligten und bemgemäß banbeln murben. Die Carbonari in Turin maren ratblos. Der Bobel grang ben öfterreichifden Gefanbten von Binber, bie Stabt zu verlaffen, aber einen raichen Ginfall in bie Lombarbei magte . man nicht, fonbern martete bie Defterreider ab. Der Bring pon Carignan flob uber Racht nach Digga. Dur ber Rriegeminifter Santa Rofa bielt ben Duth ber Carbonari noch aufrecht, aber nicht burd Sanblungen, fonbern burd Reben und birlomatifche Borfpiegelungen. Der ruffifche Gefandte namlich, Graf Macenigo, überrebete ibn, bie Defterreicher murben feinen Angriff auf Biemont magen, wenn er bie Bermittlung bes Raifer Mleranber annehme, von bem er übrigens feinen Auftrag batte, irgent Concessionen gu maden. Go blieb Canta Rofa untbatig und ließ fich fogar burch einen Angriff bes General bella Torre, ber bei Rovara ein bem Ronig treues Truppencorps gufammengebracht batte, überrafden, Della Torre brach am 4. April gegen Turin auf, Santa Rofa icidte ibm ben Dberft Regis mit überlegenen Streitfraften entgegen, aber Regie, figtt gu folggen, unterbanbelte, Unterbeff rudte auch ein öfterreichifdes beer unter bem Grafen Bubna beran, beffen Anfunft Regis fo wenig abnete, bag er ibm gerabe in bie Sanbe lief, mabrent auch bella Torre aus Movara bervorbrach und ibm in ben Ruden fam, am 8. April. Regis erlitt großen Berluft und feine fliebenben Solbaten ftedten mit ibrer gurcht auch bie binter ihnen ftebenbe piemontefifche Armee an. Die Solbaten liefen in Bercelli auseinanber, wie bie Reapolitaner in Mignano. Alle Compromittirten fuchten ihr Beil in ber Flucht und fcon am 10. gog bella Torre in Turin ein. Der Ronig fam nicht mehr jurud, wollte nichts mehr von ber Regierung wiffen, und übergab bie Rrone feinem gleichfalls icon alten, ichwachen und finberlofen Bruber Rarl Felix. Der Bring von Carignan batte bie Rechte bes Ronige refervirt und burd feine Flucht feine lovale Befinnung

gerechterigt. Man ftraste ihn baber nur mit Misbilligung unb entfernte ihn zwei Jahre lang vom Hose. Ihm zu liebe wurde auch im mande Unterludung und Bestrasung anderer Sochgestellter unterbrudt. Karl Keile bachte gut farbinlisch genug, um Desterreich nicht zu viele Borwände zum weitern Giusspreiten, wie beiet wah bie Erhölge des Prinzen von Carignan gegen ble mobenessischerereichische aufrecht. Dhie Zweisel unter Mitwirtung von Branfreich und England, die eine Wergrößerung Desterreichs burch bas Königreich Sanbinlen nicht wirben gedubet haben, umd auß Abmigung gegen bie österreichische Besahung, die bis 1823 im Lande stehen die Solle geschieden war die Keaction hautsfässlich gegen die Besse im despesse die Solle gerichtet. Alle Schulanstalten im Lande wurden der Dhhut der Zesuiten anwertraut. Auch bier sollte der Einstuß Woltaltes und Rousssan um jeden Preis abgespert werden.

Somobl in Aurin als Reaper wirfte bie Abneigung gegen bie öftereichsischen Gulfstruppen und bas Mistrauen gegen bie eigenen Arnhpen zu bem Entschluß zusammen, Schweizerregimenter anzuwerben, welche bie Muße im Lanbe erhielten.

Die Lombarbel war trot der Rähe der piemontessischen Revolution nicht ausgeregt worden, obgleich der in Walland restibiernde Erzherzog Rainer im ersten Schreichen mit seiner gangen Kamille entsidhen war. Dur beimilde-Gestellssischen versuchen auch hier den Bedeen zu unterwissten, aber sie wurden von einem Bollzeispikem übernacht, das in geheimer Constole und Gegencontrole seines Beichen jude. Wehr aber als dies leintlichen Bollzeitsinste wierte die große Turcht vor der Wacht dere estellung in Walland, deren meiste Mitglieder noch Beit sanden sich zu retten. Nur einige wurden zur Sast gebracht, worunter Constanter und Elivio Bellico das größte Aussichen errogt haben. Der erstere wurde auf alle Art gederägt, desemmisse zu ompromitätten und von der Ersfosse Prinzen von Carianns zu compromitätten und von der Ersfosse auszuidliegen boffte, aber er befannte nichts, obgleich Furft Detternich ibn berfonlich ins Berbor nabm. Der anbere, Gilvio Bellico, ein fanfter frommer Dicter, unfabig gur That, batte bodftene poetifd fur Stalien geichwarmt und mußte bas jammervollfte Schidfal mit feinen Mitgefangenen theilen. Bum Jobe verurtheilt, auf bem Coaffot beanabigt, unter ben berudtigten Bleibachern von Benebig, bann auf bem Spielberg in ben engften unb barteften Rerfern ichmachtenb, in ben raubeften Gefangniffleibern, mit ber robeften Gefangniffoft fummerlich genabrt, jum Bollftriden verbammt, in Rrantheit ohne Pflege blieb ber eble Bellico boch immer gleich fanft und gebulbig. Aber feine Leiben, von ihm felbft befdrieben und nach feiner Befreiung (1830 in Folge ber Rulfrevolution) befannt gemacht, wedten in gang Europa bas tieffte Mitgefühl und haben mehr ale alles anbere ben europaifden Sag gegen Metternich gefdurt, obgleich biefe Angelegenheit nicht Metternich, fonbern ber Raifer felbft in bie Sand genommen hatte, ber fich beftanbig uber bie Befangenen auf bem Spielberg Bericht erftatten ließ und bie Bebanblung berfelben bis gur geringften Rleinigfeit poridrieb. Der 3med. Italien por Revolutionen ju buten. mare burd eine minber graufame Bebanblung ber Gefangenen meniger verfehlt worben.

Machem ble italientischen Revolutionen bestigt waren, erwartet man, bie europäliche Bentarchie werde nun auch bald bie spanische unterbrücken. Das sag in ihrem Beineld, sie burfte bie revolutionaken Ciemente nirgends aufkommen saffen. Indefin hatte sich Gengland schon iche ungufrieden über das Berschene de übergenfache in Italien gedinfert und von eben so ungefeben mit jeder Cinmischung in Spanien. Die englischen Minister, wie reactionar und absolutifisch gie auch damals waren, wollten doch der diene glischen Politik gemäß, die Kreiselt auf dem Continent nicht gang unterdrücken lassen und mußten auch die Berantwortung der dem englischen Politik gemäß, die Kreiselt auf dem Continent nicht gang unterdrücken lassen und mußten auch die Berantwortung der dem englischen Politikand, der überlanen dem Rachberuf war, wahre den den Anderburf war,

benn einen Rrieg wollte England gegen bie anbern vier Großmachte um eine Sanbvoll Carbonari und Cortes bod nicht magen. Die Initiative in Begug auf Spanien wurbe, wie eben erft in Bezug auf Italien, wieber von ben brei f. g. norbifden Machten, Defterreid, Breugen und Rugland ergriffen. Metternich mar bamale bie Geele ber Bentardie, Rufland und Breugen folgten feinem 3mpulfe. "Erhaltung bes anerkannten Befigftanbes, Gout ber legitimen Dynaftien und ber abfoluten Regierungen gegen jebe revolutionare Erbebung, wie gegen bie parlamentarifden Oppolitionen" war bas Loofungemort. Dem tonnte bie Dynaftie ber Bourbone überall nur guftimmen. Auch fomeichelte es ihr und biente ihrem befondern Intereffe, bag bie brei norbifden Machte fich Mube gaben, Franfreich ju einer Bacification Spaniens ju bewegen. Franfreich befam baburd Gelegenheit, wieber Baffenrubm zu ernten; es ftellte bor gang Europa feine Dacht gur Schau; es confolibirte inbem es nad Bieberherftellung ber bourbonifden Allgemalt in Regbel auch bie franifden Bourbons wieberberftellte, jugleich bie ber Bourbone in Frankreich felbft; es vereinte bie Intereffen fammtlicher Bourbons und ubte eine Art von Segemonie über biefelben. Alle biefe Bortheile leuchteten ein. Aber es gab noch Bebenten genug und Billele wollte fich teineswege übereilen. Durch einen Felbaug im Intereffe ber beil. Alliang unternommen, verfeinbete fich bie Donaftie unverfobnlid mit bem liberglen Burgeribum, bem fic ber Ronig bod bisher fo febr zugeneigt batte, und fließ aud England von fic ab. Bubem mar ber Musgang bes Relbzuge ungewif. Wenn ber große Rapoleon mit feiner ungeheuern Dacht bie tabfern Spanier nitt batte bezwingen tonnen, wie follten es bie Bourbons vermogen? Aus biefem Befichtspuntt warnte auch bie Opposition bor bem Rriege, von bem fie in jeber Begiebung nur Coanbe fur Franfreid vorausfagte, weil er gegen bie Freiheit und Unabbangigfeit ber Bolfer geführt werbe und weil nur Rieberlagen gu ermarten fegen.

Die gebeimen Gefellicaften in Franfreid blieben aud nicht

unthatig, fonbern bachten auf einen Berfuch, ber Expedition gegen Spanien, bie feit ber Aufftellung bes Befunbbeitecorbone an ben Bhrenaen immer naber brobte, ebe fie noch ausgeführt murbe, eine Diverfion im Ruden gu machen. Das Beifpiel ber Spanier, Reapolitaner und Biemontefen wirfte gurud auf bie Offiziere bes frangofifden Beeres. Sauptfachlich unter ihnen und gum Theil felbft unter ben gemeinen Golbaten murbe complottirt. Faft in allen Regimentern beftanben gebeime Logen, bie fich mit bem Großpater bes Liberglismus, General Lafapette, und beffen Anbang in ben gehelmen Gefellichaften ber Burger in Berbinbung festen. Gin Solbatenaufftanb an verichiebenen Bunften zugleich follte ausbrechen. Benn man herrn von Lamartines poetifder Darftellung glauben barf, fo mar Lafanette felbft bas Sinbernig bes gludlichen Gelingens, weil er feine Abreife nach Befort, mo ber Sauptidlag gefdeben follte, unerwartet um einen Tag vericob, aus Bietat gegen feine verftorbene Frau, beren Sterbetag er in ftiller Feier beging. Die Berfdworenen murben burch bie Abbestellung bes verabrebeten Tages irre; ber Commanbant ber Reftung Befort, be Touftgin, merfte ein Bufammenfteden ber Ropfe, ging ben Berfcmorenen fed zu Leibe und ließ fich auch burch einen Brellichug, ber ihn nieberwarf, nicht abidreden, fammelte feine Truppen und warf ben Aufrubr, ebe er noch recht beginnen fonnte, uber ben Saufen. Lafavette, ber enblich abgereift mar, befant fich nur noch wenige Stunben von Befort, ale er vom Dielingen bee Unternehmene Radridt erbielt und eiligft eine anbere Richtung nahm, ale batte er blos eine Erholungereife ju Freunden in ber Broving unternommen. Aud Rodlin, ber angefebenfte Deputirte bes Elfages, ber in ber Dabe mar, Slieb unentsbedt, und nur namenlofe Berfonen, bie bas gange Bebeimniß nicht fannten, tamen in Berhaft. Gleichzeitig brach ein Golbatenaufftanb unter Oberftlieutenant Caron in Colmar aus, mo Rapoleon II. ausgerufen murbe, ein Beweis, wie tief Rapoleon ben Golbaten noch im Bergen fag. Aber Caron gerieth unter eine Schwabron, bie anbern Ginnes mar und ihn gefangen nahm. Er murbe friegerechtifd erichossen. Densselben Tob sand General Breton, der in Gaumure die Soldaten hatte empören wollen. Kleinere Berschwörungen wurden zu Marsellle, Toulon, Angers, Tours entbedt und mit der hintichung einiger Soldaten bestraft. In Parts selbst wurden vier Unterossischer aus gleichem Anlaß erschoffen. Alles in den ersten Wochen des Jahres 1622.

Die Bereiteiung biefer Auffande gab dem Minifertum Middie mehr Beftigfeit. Ge feste im Gebruar ein neues ftrengeres Presiges burch, mas die Opposition noch mehr erbitterte. Balt barauf famen die Misson and Paris und predigten in der Kirche des petits pieres. Da brang der Pobel ein, verhöhnte sie, ließ Schwärmer in der fiellte fie mit böllischen Gehreschampt. Aber die frommen Brüber ließen sich ich und kreckledampt. Aber die frommen Brüber ließen sich nicht irre machen und predigten sort, machten be Muchester hinauskreten. Der Saß gegen die Artche files dei der Opposition so, das auch die Artgaftste bei der Opposition fo hoch, daß auch die Artgaftste bei der Opposition fo hoch, daß auch die Artgaftste der Misson der unter ihre Letter ausgenommen worben war, beschimpften, weshalb die Schule aufgesch werben mußte.

Alls Montmorenti nach Paris jurufetam, famb fich baße er nicht im Sinne Willeles unterhandeit habe, er wurde bestwauter und ent-laffen. Welflington, der in Verona die englisse Stimme gesicht hatte, reifte über Paris jurud und voarnte den König bringend vor dem spanischen Kriege. Der König war ohnehin dem Kriege abgmeigt und bätte sin gern vermieden. Welflington schiedte den Sedemeigt und bätte sin gern vermieden. Welflington schiedte den Ariege abgmeigt und bätte sin gern vermieden. Welflington schiedt zu so viel Andgielosseit zu bewegen, daß Frankreich mit Anstand den Krieg untertassen somie, und der Französsische Schiedte in Mabrid, Lagarde, erhiett von Willies Anstructionen im gleichen Sinne, während die veri nordischen Mächte allein am 14. December ihre gemeinschaftelliche brohende Note an Spanien abgeben ließen.

Die englisch-frangofischen Bemuhungen in Mabrib scheterten wollftändig. Bon ben Spaniern sorbern, sie sollen aus bieger Kurcht etwas thun, war ihrem Charatter wenig angemeffen, unb selbst wenn sie Klugbeit genug gehabt hatten, um maßig zu seyn, würben sie es nicht gewesen sehn, bloß well man sie schreden wollte, ihnen Kurcht zutraute. Aber auch bie Klugbeit ber Mäßigung burste man von einem Bolle nicht erwarten, in bem immer nur die Extreme zur Gewalt gelangten. Als die ftosen, ja böhnischen Untworten

ber spanischen Reglerung befannt geworben waren, besand fich Bililiele in nicht geringer Bertigensteit. Chateaubrland aber, ber unterber Minister ber auswärtigen Angelegenheiten geworben war, ging
rasch jur Artegspartei über um half jehr bie Ansicht vertselbigen
bie er noch in Bervona bekämpft batte. Die Sasslage war allebings eine andere geworben, seitbem Spanien selbst ben guten Nath
Frankrieße zurückgewiesen hatte. Die norbissen Wäche, von
Spanien schwer beleibigt, brängten; England blieb in seiner Salbbeit, indem es für Spanien nur rebete, aber nicht handelte. Willide
glaubte daher dem König den Krieg anrathen umb biefer selbst nachgeben zu missen. Zagarbe vurde von Wadrtb zurückserusen.

3m Januar 1823 eröffnete ber Ronig bie Rammern mit einer friegerifchen Rebe und funbigte an, bag er Gelb fur bie Ausruftung einer Armee von 100,000 Mann verlangen werbe. Bermoge bes neuen Babigefebes batte Billele eine große und fichere Debrbeit in ber Rammer. Die fleine lieberale Minberbeit wehrte fich aber verzweifelt und fuchte burch bie Rubnheit ihrer Rebner gu erfeben, was ihr an mahrer Dacht gebrach, ober benutte menigftens ben Unlag. um ben gehelmen Sag ber Ration gegen bie Bourbons immer mehr ju vergiften. Denn mas mar ber bevorftebenbe Rrieg anbere, ale ein Familienarrangement ber Bourbone bieffeite und jenfeite ber Dyrenaen, um bie Bolter bier wie bort ju fnechten? Unter ben Rebnern ber Oppofition glangte Roper-Collarb, unter benen bes Minifteriums Chateaubrianb; in beiben freugten fic bie Spigen ber entgegengesehten Doctrinen. Gin anberer Rebner ber Oppofition, Manuel, veranlafte ziemlich uniculbigermeife einen ungebeuern garm. Inbem er fagte : "foll ich an bie Gefahren ber toniglichen Familie in Franfreich erinnern, bie fic nur besbalb fo bauften. weil frembe Beere in unfer Gebiet einfielen, und Frantreich gwangen, fic burd neue Rrafte und eine neue Energie gu vertbeibigen," unterbrad ibn bas Gefdrei ber Ultras, bie barin eine Anfpielung auf bie Sinrichtung Lubwigs XVI. faben. Manuel burfte nicht welter reben und wurbe gur Ordnung gerufen. Rur in einer gebrudten Erflarung tonnte er mittbeilen, mas er meiter batte fagen wollen, bag namlich bas frangofifde Bolt bamale gu "furdtbaren Erceffen und gu einer beweinenswerthen Rataftrophe" getrieben morben fen, bie vermieben morben maren, wenn bie Breugen nicht in bie Champagne eingerudt maren, welcher Fall allerbinge auf Spanien angewenbet werben burfte, ba Ferbinanb VII. in Gefabr fam, bem Saf ber Spanier gum Opfer gu fallen, wenn biefelben uber ben Einmarich ber Frangofen eben fo erbittert murben, wie bie Fransofen es gemefen maren beim Ginfall ber Breufen. Diefe einfache Erffarung verfobnte aber bie Illtras nicht. Manuel murbe burd einen Debrheitsbefdluß auf ein Jahr aus ber Rammer ausgeicoffen. Die Oppofition erflarte eine folde Billfubr fur unparlamentarifd. Manuel felbft febrte fich nicht baran, fonbern fam in bie Situng. Der Brafibent und alle Ilitmas verliegen bie Rammer und bie Nationalgarbe, bie gur Perfugung bes Prafibenten fanb, murbe befehligt, Manuel mit Gewalt ju entfernen. Der Gergeant Mercier, ber bas Commanbo batte, und feine gange Mannicaft weigerte fic. Dan mußte Genebarmen rufen, bie ben Befehl volljogen und von benen Manuel fich berausgerren lief, begleitet von allen Deputirten feiner Bartel, an ber Geite Lafavettes und Duponte be l'Eure. Gine Scene, bie in Franfreich feineswegs ale eine Rieberlage ber Oppofition betrachtet murbe und gu melder veranfaft zu baben, ein grober Diffgriff von Geite ber Ultras mar.

Die Gelbfumme wurbe bewilligt und ber Rrieg gegen Spanien begann.

## Viertes Buch.

Die fpanische Revolution.

Das icone Spanien, seit 1808 auf's furchtbarfte gerrüttet und verheert, sollte auch nach der Wiedercherstellung Ferd in and VII. teine Bube und Erholung sinden. Denn der König fam nicht als Berjöhner, nicht als liedreicher Bater seiner Unterthanen, sondern benützt die ihm wiedergeschenfte Macht nur wie ein bofer Anabe, um Ande gu üben, um seine Bufft aus Wein Beinigungen gu fättigen. Abschredend bäslich, ungesund, der Sohn eines bidden, vollig einstätigen Baters und einer ehebrecherlichen, niedrig gemeinen und an Geist sindlichen Mutter, von früher Jugend an bald geschiedelt und verführt, bald erschreckt und bis zur Todesangt eingeschädert, herzigd von der Metern verrathen und nieder ihr Werrächer, war er auch in seiner Langen haft in Krantreich nie zur Wessimmung über sich seiner geschwen, batte nie einen großerzigen Ensichung gefaht, nie ernihe Studen gemacht, sondern unter albernen Beschäftigungen in den An hendelet, bis ihn

ohne fein Zuthun das Glud wieder auf ben fpanischen Ahron führte Auch tein Gileb feiner Famille übre auf ihn einen besonderen Einfluß. Der fpanische Zweig ber Bourbons war der welleste und versaulteste von allen.

Wenn bie liberalen Cortes ben Rechten ber Krone ju nahe getreten waren, umd gegen bie Kirche umd gegen bei mi fpanischen Bolt tief eingewurzelten Glauben seinbild gehandelt hatten, so sont it ein eine Bolt tief eingewurzelten Glauben seinbild gehandelt hatten, so sentäftigt und geheiligt verben durch ein Machespiken, wie es Kreinand VII. übte; die Luft am Bosen, die Schiefpken, wie es Kreinands VII. übte; die Luft am Bosen, die bei ihm so aussalischen Gehens der Kirche gielch untwürdig. Die Schattensteiten des Liberalismus erschienne verzeihlich und vurben gleichsam wieder Lichten berzeihlich und vurben gleichsam wieder Lichtenschen der Kriche gleich untwürdig. Die Schattenschien des Absolutionus und der firchlichen Verfolgung eintrat, sobald Kreblnand bie Jügel der Gewalt ergriffen hatte. Um Ludwig XVIII. zu rechtsertigen, darf man nur sein Versahren mit Werfahren mit Werfahren mit Werfahren der untwerfland und Vosheit.

Die Cortes waren gesprengt, das absolute Königthum profiamirt. Durch Defrete, die der König som mal 1814 erflies,
wurden als Esstrancesados dere Jossenso Amal 1814 erflies,
wurden als Esstrancesados dere Jossenso Amal 1814 erflies,
frühren- französsischen Reglerung) aus Spanien verbannt, und man
rechneit verer 10,000, die nach Frankreid entstopen. Gerner wurden
fülle Liberalen und Freimaurer, alle Anhänger der Cortes, und
die Beanten, die von denseilben angestellt worden waren, thelfs
jur Kiucht gezwungen, theiss eingekerkert, theiss wenigstens abgespet, und alle Nationalgüter dem Käuser och Entsschlaguer
mieder entrissen, ja dem als wochspachen bestannten Käuser nach
besondere Geldstrasen ausserlegt. Alle Kisser wurden wieder hergespellt, desgleichen bie berüchtigte Anquistition, beren neuer Chefgespellt, desgleichen bie berüchtigte Anquistition, deren neuer Chefber Großinquistior Mit Campillo, Bisson Almeria, mit sanatischer Stetenge verfuhr. Wan rechnete, das 50,000 blos wegen

ihrer Meinung Bersolgte in ben frantischen Kertern schmachteten, in benen sie bie übelste Behandlung, selbst grausame Golterung ersühren. Diese Maaßregeln waren nur geetgnet, die Liberalen zu Martyrern zu machen, und in ber That übersah man ihre bisbertigen Fehler und widmete ihnen Thelinahme und Witletb. Da ber König auch alle Guerilal's auslödete, die tapfern Führer berfelben ohne Gehalt entließ und auch bie Armee bergeftalt neu organisstre, daß wieber nur ber Abel zu Offiziersstellen berechtigt wurde, sanden sied viele ber tapfersten Serzen Spanniens gekränft und hischiffen sich den Elberalen an. Die Inquistion aber trug ohne Mehrste das meiste auch die General an der Krücke, das sie berbreiten sollte, auch bei denen zu siewäcken, die ihr früher eifrig zugethan waren. Nur der Pobel konnte in den Priestern henker siehen, ohne zu schaubertn.

Das fonigliche Schredenfpftem entbehrte fogar ben Abel bes roben Kangtismus, ber felbft bes Martpriums fabig ift, inbem er anbere zu Martvrern machte. Der Konig mar verfonlich obne allen fittliden Duth, feig und falid. Geine nadften Gunftlinge, bie f. g. camarilla, waren größtentheils aus ber Befe bes Bebientenvolfe ausgemablt, wie fie bem gemeinen Ginne und Gefdmad bes Ronige jufagten, mit benen er gum unfauberen Wit bee niebrigften Bobels bingbitieg. Boran fein Sofnarr Chamorro, fein Ruppler Magon, fein Beidtvater Ben Conto, ber fich nicht fceute, mit fenen Sourten gemeine Sade ju maden, und anbere, bie minber bervorftaden. Diefe Clenben regierten bas Land. In ihrem Rreife gefiel fich Ferbinanb, feine Minifter, wenn fie nicht ber Camarilla gebordten, ju verladen und ju verrathen. Inbem er bie letteren außerorbentlich oft wechselte, machte es ibm ben größten Spag, fie in volle Siderheit einzuwiegen, fie mit Bertraulidfeiten und Liebtofungen ju überhaufen, und wenn fie jur Thure binausgegangen maren, ihnen bie fdimpfliche Entlaffung ober gar einen Berhaftebefehl nadaufdiden. Dann ladte er fic unter feinen vertrauten Bebienten balb tobt, wenn ibm ber Strett gut gelungen, und ber Minister recht einfällig in's Garm gefausen war. Die Camarilla datte auch über das Necht und über die Anstellungen zu verfügen. Wer bese Latlan rechtlich bestach, bekam Recht vor Gericht umb wurde besorbert; wer nicht, nicht. Indest. Indest. Die in Krantzeich wührend seiner Gefaugenschaft ihm am liebsen umd vertrautessten gewesen, wurden mit Undank und Bosseit von ihm verschösen; so Geolauf, zein Lehrer, dem Recht geschaft, weil er seinen Schling um abszeitunten Appure erzogen date, Mechana, den er zum Indestellung und der gemen abgesten dasseit und verschaft, das er plossis in der einen Augen verhalten und in den Kerter versen ließ, und Amegaga, den er bis zum Schlsmurd fanktate.

Die Minifter, entweber Creaturen ber Camarilla, ober ftete in perfonliden Rudfidten befangen, um nur nicht gleich wieber abgefett ju merben, tonnten an Reformen ober grofigrtige Dagfiregeln jur Bebung bes Boblftanbes, bes inneren Friebens unb ber außeren Dacht Spaniens gar nicht benten, wenn fie auch gewollt batten, Aufer bem Bielerlei von Reformen ber fruberen Cortes. bie fur bas fpanifde Bolf gang nicht getaugt batten, maren aud bie wirflich braudbaren Reformen eingestellt worben, blos weil fie von ben Cortes famen. Rein vernünftiger Menich fonnte amelfeln, bag bie Rirche fruber gu überreich an Gutern gemefen mar, wie überhaupt, bag es in Spanien nach Maafgabe ber Bevolferung viel gu viel Beiftliche gegeben batte. In ber Frangofenzeit war bie Rirche geplunbert, ber Rlerus burch graufame Morbe gelichtet morben. Gine besonnene Reftauration batte bavon Bortbeil gieben follen, um bie Bahl und ben Guterreichthum ber Beiftlichfeit in ein naturliches Daag ju bringen. Der Rlerus batte in feinem eigenen wohlverftanbenen Intereffe bie Sanb bagu bieten follen. Aber unter Ferbinanb foute ber Rirche alles wieber erftattet; unb fie follte burd ibren Reiditum aud wieber in ben Stanb gefest werben, ihre Bahl ju ergangen. In ber Wirfildfeit murbe freilich wenig geanbert, benn ein febr großer Theil bes urfprunglich ber Rirche

geborigen Grund und Bobens mar in ber Frangofengeit, wenn auch ber Rirche abgefprochen, boch nur verheert und verobet, aber nicht veraugert worben, weil fich feine Raufer fanben. Daraus folgte , bag auch ber wiebererlangte Befigtitel ber Beiftlichfeit boch wenig mabren Gewinn brachte. Der Aderbau mar icon feit Jahrbunberten in Spanien vernachlaffigt, theile burch bie f. g. Defta, eine große Berbinbung ber Schafweibeberechtigten , vornehmlich ber Rlofter und ber abeligen Grunbbefiger , bie um ber Schafzucht willen auf ihren weiten ganbftreden feinen Aderbau bulbeten, theile burch bie Colonien in Mittel - und Gubamerita, in welchen fich ber ausgewanberte junge Spanier foneller bereicherte, ale binter bem beimifden Bfluge, und mo auch fein romantifder Trieb gu Abentheuern mehr befriebigt murbe. Die Cortes batten, ohne 3meifel burd englifde und frangofifde Belebrung- barauf aufmertfam gemacht, bie Defta aufgehoben; allein mabrent bes blutigen Rrieges gegen Napoleon waren bem Acterbau bie Arme entzogen worben, unb es batte fich Miemanb gefunden, ber eine Theilung bes BBaibebobens in Meder batte vornehmen tonnen. Raum aber mar Ferbinand nach Spanien gurudgefehrt, fo ftellte er auch bie Defta wieber ber.

ber Camarilla einischmuggeite, und daburd großen Einfluß auf ben König gewann. Mein er misbrauchte biefen Einfluß auf boppeite Belie, einmal sofern er burch fein Ausbechen zum Arlege gegen bie Golonien Miemand als ben Englandern nützte, und zweitens, sofern er veranlaßte, daß König Kerblnand um vieles Geld A ruffisse Kriegsschiffe Laufte, um sie gegen Amerika zu brauchen, 1818. Die Schiffe waren so alt oder schiede, debaut, duß nur ein einziges benutzt werden fonnte, aber auch auf halbem Wege wieder umichen mußte, während Aulische fauten, allein ben Nuben davon zogen.

Spanlen hatte früher jum Theil von feinen Colonien gelebt, und nur barum Actebau und Induftie im eigenen Laube fluten affen. Dun war biefe Nahrungsquelle verfosofinen, umb ba bie politische Verfosome vorzugehreife bie gefildeten Claffen, ben Sanbels- und Gewerbeftand ber Stabie traf, sant ber Bohiftand Spaniens fimmer tiefer. Die Staatskaffen waren so erzischet, bas Offizieren und Solbaten nicht einmal ber Solb bezahlt werben fonnte, und man fie barfuß und in zerriffenen Actebern herumgleben sach. Diese Geldworth führte balb zu Goldatenutsfänden.

Schon; 1814 mußte eine Meuterel im herre Mortillo's ju Cobir, che berfelbe nach Amerita abfubr, erflidt werben. Dann 1815 eine Schilberfebung bes tauferen Mina, ber nach Frautreich flüchen mußte, umd bes eben so berühmten vormaligen Guerillero Boller, ber gesangen und gehoft wurde, beibe im Norben Spaniens. Eine beite Grechten General Lack, ber flandrechtlich erschoffen wurde. Gine vierte 1817 unter Oberft Bibal, ber sich gegen bie Schrechnsberrschaft bes General Cilo im Balencia empörte, aber verratben und gefent wurde. Seine Gefährtenzerlitten ben Tob durch Erschen von hinten, und über humbert Andere wurden gefoltert, weil man ihnen Enthüllungen über eine weiter werkreiten well kent man über ein weiter werkreiten well weil man ihnen Enthüllungen

Gine folde bestanb wirflid und hatte ihren Ausgangspunkt in ber Armee, bie abermale ju Cabir jufammengezogen morben

war, um unter D'Donnel, Grafen von Abisbal, bie frubere Erpebition Morillos ju ergangen und nach Amerifa überguführen. Die wenigften Offigiere hatten Luft, fur elenbe Begablung bie Benter Ferbinanbe in ber neuen Belt ju merben. D'Donnel felbft fief fich in bie Berfdmorung ein, befann fich aber eines Unbern, ale er bem Ausgang nicht traute, verfanmelte bas gange Geer und licf 5 Dberfte und 118 Offiziere ale Berichworene verhaften. Der Ronig aber traute ibm felber nicht, nahm ibm bas Commanbo und aab es bem alten General Calleja. Run fam ein langerfebutes Coiff mit Gilber aus Amerita und um bas fo nothmenbige Gilber gu faffen, achtete man nicht auf bie Quarantaine. Die Mannicaft bes Chiffs foleppte bas gelbe Fieber ein, welches fic and bes Lagers bemachtigte. Um fo meniger fonnte jest bie Erpebition abgeben. Die Unterfuchung murbe fo geführt, bag viele ber Gefangenen, unter anbern bie Dberften Quiroga und Miego mieber frei gelaffen murben. Der lettere erbob nun am Deniabremorgen 1820 bie Fahne ber Emporung, ließ in einer Rirche gu Las Cabegas be Can Juan bie Conftitution bon 1812 porlefen unb feine Golbaten barauf idmoren. Dann jog er an ber Spite felnes Bataillone ine Sauptquartier, nahm ben alten General Calleja gefangen und überließ ben Oberbefehl, wie fcon verabrebet mar, an Quiro ag, bem bie balbe Armee auf ber Infel Leon vor Wabir folgte. Aber fie mußte por ber Stabt fteben bleiben, ba in biefer felbft bie foniglide Bartel in ber anbern Galfte ber 21rmee unter General Frente bie Dberband bebielt. Quiroga batte ' Dube, biefen gu befcaftigen, mahrent ein fleines Corps Riego's, bas burde ganb jog, um überall aufzuregen, burch einen Bruber D'Donnels verfolgt und aufgeloft murbe. Aber D'Donnels zweiter Bruber gieng balb barauf ju ben Emporern uber; inbem er namlich ben neuen Aufftanb bee Benegas in Corunna gu fillen berfprad, folog er fich bemfelben an. Auch Mina fam wieber uber bie Byrenaen und proclamirte bie Berfaffung in Navarra. Eben bazu murbe ber alte General Caftannos in Barcellona vom Bolt Den gel, 40 Jabre.

gezwungen. Aud in Balencia ftant bas Bolf auf und nahm ben berüchtlaten Golacter, General Elio gefangen. Caragoffa, Durcia, Granaba folgten biefem Beifpiele. Heberall murbe bie Berfaffung ausgerufen, murben bie fervilen Beborben vertrieben ober gefangen und bagegen bie Rerfer ber Inquifition geoffnet. In Dabrib felbft gabrie es und ale General Ballefteros bier eridien unb von Bolf und Golbaten mit Jubel begrugt murbe, mar fein Balten mehr. Der Beneral erffarte bem erfdrodenen Ronig: nachgeben ober abbauten! Da gab Ferbinant, feig wie immer, nach und verfunbete bie Berfaffung am 8. Marg. 3mei Tage fpater verfoulbete Frepre in Cabir noch ein Blutbab. Nachbem er namlich bereite mit Quiroga unterhandelt und bie Annahme ber Berfaffung jugefagt batte, murbe bet bem großen Berfaffungefeft ploblich von feinen Truppen icarf unter bas Bolt gefcoffen und bie betruntenen Solbaten fturmten bie Baufer. Man gabite 400 getobtete, 1000 verwundete Burger. Frenre aber behauptet, es fen ohne feinen Befehl geicheben.

Am 9. Juli traten bie neugewählten Cortes in Dabrib gufammen. Das maren wieber bie Bhilofopben und Coonrebner, bie Rouffcau's Abstraction auf bas burd und burd concrete Bolf ber Spanier aumenben mollten, und bie Freigeifter, welche von Boltaire infpirirt, Rirde und Moral grunblid verachteten. Allerbinge befanben fich unter ihnen viele mobimollenbe Danner, bie bas Unglud felbft befonnen gemacht batte, wie Graf Toreno, ben bie Inquifitoren auf bie Rolter gelegt, Martines be la Rofa unb viele anbre, bie eben erft aus bem Rerfer befreit worben maren. Allein bie arofie Debrheit, ale fruber gefturgte und miebanbelte, jest wieber gur herrichaft gelangte Bartel, brachte alle ihre alten Maximen und eine neue Leibenfchaft ber Rache mit. Die Citelfelt ber Rebner, morin ber Spanier ben Frangofen faft noch übertraf, fdeint an einem gewiffen Wetteifer mit ber frangofifden Deputirtentammer einen neuen Sporn erhalten gu baben. Um poetifden Sowung blieben bie Rebner ber Cortes, por allen ber "gottlide" Arquelles, und an leichter Erregbarfeit bie fpanifden Buborer ben Frangofen unftreitig überlegen, aber am praftifden Sact und probuctiven Ibeen ftanben fie binter ihnen gurud. Das Unnaturlichfte in ben Verhandlungen ber Cortes aber war bie conftitutionelle Biction, vermoge beren fie ben Ronig, wie ungern berfelbe auch in bie Revolution fich gefügt batte, bod ale einverftanben und ale ben Trager ber revolutionaren Ibee angufeben und zu bebanbeln fich verabrebet hatten. Gelbft ber neue liberale Juftigminifter Barcia be la Torre, ber eben aus bem Rerfer fam und fo graufam gefoltert worben mar, bag er nur mit gitteruber Sanb foreiben fonnte. theilte biefe conftitutionelle Singebung. Ein Deputirter wollte bem Ronig fogar ben Beinamen bes "Großen" becretiren laffen. Bar es auch ideinbar flug, bie gefdlagene fervile Bartel burd ben Ronig felbft noch tiefer gu bemuthigen, noch mehr gu fcmaden, fo fonnte bod niemand verfennen, wie beuchlerifch bie Longlitat ber Liberalen mar. Gie gaben baburd bem Rouig ein Recht, in gleicher Unwahrheit mit ihnen zu wettelfern, und in ber Berftellung mar er geubter ale fie. Der Ronig eröffnete bie Cortes mit einer übertrieben liberalen, burd und burd erlogenen Rebe. welche bie Deputirten anhörten, ale ob fie an bie Wahrheit glaubten, beibe wetteifernb in Unnatur. Der erfte Act ber Cortes mar, alle Rlofter mit einemmal wieber aufzubeben und fogar bie Beltgeiftlichen bes Rebnien zu berauben, benn man mußte Gelb haben und bas feit 1808 fo oft foon geraubte und wiebergeichentte. icanblic von ber Bartei bin- und bergegerrte Rirdengut mußte abermale bie Luden buffen. Auch bie Majorate und Fibeicommiffe bes Abels und ber Defta murben abgefchafft. Es verfiebt fich von felbit, bag auch bie Inquifition aufgehoben, bie Preffreiheit, bas Berfammlungerecht (ber Clube) wieberbergeftellt, bag eine Menge von Beamten entfernt und burch Liberale erfest murben. Seute mir, morgen bir. Das Blatwechfeln mar in Spanien icon gur Bewohnheit geworben, bie Staate- und Rirdenbiener nomabifirenbe Schaaren, bie beute famen, morgen glengen. Das Reue und MuBerorbeutliche an biefer Revolution aber mar, bag fie von ber 2(rmee ausgieng, bie feineswegs nach einem politifden Brincip, fonbern nur im Inftinft ber Gelbfterbaltung banbelte unb fic nur jufallig ben Conftitutionellen anfchloß, meil fie, wenn auch nur aus ötonomifden Grunben, bie Difftimmung berfelben gegen bie bamalige Regierung theilte. Man tonnte baraus foliegen, bag fie ein anbermal fich ber fervilen Opposition gegen eine conftitutionelle Regierung aus abnlichen Motiven anschliegen murbe. Denn bie Armee bat fein politifdes Brincip, fie bat nur forverliche Beburfniffe, bie unter allen Umftanben befriebigt febn wollen, unb einen Chraeix, ber in bem Maage machet, in welchem fie ihre Macht fühlen und gebrauchen lernt. Die fpanischen Generale begannen in ben Revolutionefampfen ibres Baterlaubes eine Rolle gu ftubiren, in ber fich in ben altitalienischen Ghibellinentampfen gulebt bie Conbottieri und in ben beutiden Religionstampfen gulest bie großen Beerführer bes breifigiabrigen Rriegs ibren ichredlichen Rubm erworben batten.

Miego hatte ben Muth gehatt, ben Ansang ju maden und wollten nun auch Lorbeern einernbeten. Da ber König ben Wersig bin wagte, bie Armee vor Gabt ausstüffen und Riego nach Galigien zu versehen, protestierte ber letzter nicht nur, sondern denutte auch biesen Ansah, um seich nach Madrib zu geben, wo man ihn mit aubei empfieng und im Kheater saft vergöttetet. Seine Anhänger sangen hier das berühnte wilte Leich tragolo, perro (schnappe das, hund!). Die Bolizei wollte einschreiten, es kam zum Kampf und Miego, dem die andern Generasse den Worrang nicht lassen wollten, wurde alls ein Unverschämter nach seiner Waterstadt Deviedo im fernen Afturten verbannt.

Mabrib aber wimmelte seitbem von Clubs, bie fich begreifilderweife bie Brage aufwarfen, mas Europa zur Ppanifchen Revo lution sagen werbe, und was zu thum sen, um sie gildidid, und vau bie Dauer burchzuffihren? Es bilbeten fich veit Parteien aus, bie Decamisch be Eldberbofen, ben Sandeulotten ber erften frantösseichen Revolution nachamend), die don heil nur im Aerrorismus und in der Republit fachen; die Communeros, die es in der Wäsigung und in einem geroissendaft verzischierten enktiutionellen Softem erkannten, und die Anliteros (die als Zeichen einen Ring trugen), die am meisten Boraussschicht datten und sich vorzugsweife demüßten, eine Bermittung des Reuen mit dem Atten, eine Bermittung des Reuen mit dem Atten, eine Bermittung des Reuen mit dem Atten, eine Bermittung des Reuen mit der Arone, sondern auch Spaniens überhaupt mit dem übrigen Europa zu ermöglichen, welf ie wohl begriffen, wenn Spanien der Bentache nicht ein wenig entgegensomme, würde die europäisische Erecution nicht ausbleichen. Diese constitutionellen Spanier waren saft alle zugleich Kreimaurer und trugen maurerische Kommen auch auf die politischen Seheimbühre über.

Die oben bezeichnete conftitutionelle Illufion, vermoge welcher bie fiegreiche Bartei ben Ronig iconte, bebingte auch einen Gous ber Gervilen.\*) Die Eingeferferten , Gefolterten , erwarben ben iconen Rubm, nicht Gleiches mit Gleichem ju vergelten. Die Gervilen murben nur aus ihren einflugreichen Stellen gebrangt, fonft aber nicht verfolgt, bie Opfer einiger leibenfchaftlicher Erreffe an einzelnen Orten ausgenommen. Die fervile Bartei mar niebergeichlagen und batte fich noch nicht wieber gefant. Die bem Ronig ergebenen Garbes bu Corps, bie am 1. Mars 1821 bei Biebereröffnung ber Cortes beffen Bagen begleiteten und beim Abhalten bes Bolfegebranges einen Mann verwundeten, fonnten nur mit Dube por ber Bolfowuth gerettet werben. Den Domberen Binueja, ber eine Contrerevolution eingeleitet batte, aber bor ber Musfuhrung verhaftet worben mar, fuchten bie muthenben Decamifabos im Rerfer auf und brachten ibn auf graufame Beife mit bem Sammer um, mit bem fie feine Thure erbrochen batten, ja fie ftifteten gu

<sup>&</sup>quot;) Man nannte fie bamals "Berfer", weil ber Marquis von Matafforiba eine fervile Dentichriff an ben König mit bem Bort "Die Perfer" angefangen hatte. Diefer Marquis war ber einzige Cervile, ber fich ficher ten mußte.

Shren des Freuels einen "Orden vom Sammer". Biefe Greuelthat emporte die bestehen Burger Mabrids und der König konnte den all Amerika zurächgefehrten General Mortillo zum Gonverneur der Hauptstadt ernennen. Unter seinem Schuß ernannte er auch ein ihm zufagendes Ministerium, das man aber contrerevolutionärer Abschaftung zwong, durch eine allgemeine Ausgrung wieder zur Abschaftung zwong.

Satten bie Solbaten allein bie Revolution gemacht unb bie Liberalen, bie gebilbete Claffe in ben Stabten, fie ausgebeutet, fo war es naturlid, bağ beim Lanbvolf und im misbanbelten Rierus enblid ber Duth jum Biberftanb erwachte. Im Lauf bes Commere bilbeten fich im Norben und Guben Spaniene neue Guerillas unter größtentbeile ichon befannten Fubrern, welche ben Ronig fur unterbrudt und gefangen, ben Glauben fur geführbet erflarten, bie Autoritat ber liberalen Regierung nicht mehr anerkannten und ben Rrieg gegen ihre Beamten eröffneten. In Navarra fammelte fich unter Duefaba, Cantos-Labron und Quanito ein f. a. Glauben 8beer, eine große Coagr unter bem berühmten Merino in Altcaftillen, viele große und fleine Banben unter bem Baron b'Eroles, bem Trappiften (Antonio Maranon) und anbre in Calabrien, noch anbre in Aragonien. Balencia und noch tief im Guben von Granaba und Anbalufien. In Geo b'Urgel tauchte fogar fcon eine "Regent» fcaft mabrent ber Befangenicaft bes Ronias" auf, an beren Gpite Mata Floriba und b'Eroles traten. Aber biefe Bewegungen erftidten jum Theil im gelben Fieber, meldes von neuem im Rorben ausbrad und in Barcellona allein 20,000 Meniden binraffte. Diefe Beft veranlagte bie frangofifche Regierung, einen bewaffneten Corbon an ben Byrenaen ju gieben, bem bie fpanifche Regierung fofort aus Distrauen ein fpanifdes Beobachtungsbeer entgegenfiellte.

Martinez be la Mosa, ben ber König zum Minister ber ausvoärtigen Angelegenheiten gemacht hatte, war ein Woberado (Gemäßigter) und suchte bie Exatlados (bie Rabitalen) in ben Gortes zur Vermunft zu bringen. Aber ber König, auf ihn und Wortllo

ju viel trauend, glaubte, bie Beit jur Contrerevolution fen icon gefommen, es bedurfe nur eines Staatoffreiche in Dabrib und mit Bulfe bes Glaubensheeres merbe bie Revolution befiegt merben, noch ebe bie Frangofen famen, ober aber ein Staatoffreich merbe auch im Fall bes Difflingens bie Gulfe von außen beidleunigen. Er betrieb alfo beimlich einen Aufftanb feiner Garben, bie auf alte Art burch bie Damen bes Sofes, burch Wein und Gefchente entflammt murben. Aber bie Gade blieb nicht gebeim genug. Riego febrte ploblid nad Dabrib gurud, um bie Cortes gu iconen, bie ibn fogleich zu ihrem Prafibenten mabiten; auch Morillo mollte bie Berfaffung nicht verlegen laffen und eben fo Ballefteros. berühmten Generale folgten bie übrigen Truppen, und ale bie Garben am 7. Juli 1822 bennoch einen Angriff verfuchten, murben fie in einer Stragenichlacht befiegt. Der Ronig begieng bamale bie Infamie, in bie Sanbe ju flatiden, bie Gieger ju begludwuniden und ihnen fur ihre "Treue" gu banten, mabrent feine Garben im Blute lagen. Darauf entließ er bie Doberabos aus bem Minifterfum und erfette fie burd Exaltabos. Ausmartiger Minifter murbe Can Miquel aus Riegos Generalftab und Rriegeminifer Lopez Bannos, ber bem Glaubensheere einige gludliche Befecte geliefert batte. Der berühmte Ding, aus Franfreich gurudgefebrt, wurbe nach Catalonien gefdidt und trieb nun feinerfeits ben Baron b'Eroles über bie frangofifche Grenge. Die neuen Dis nifter ubten einen Act graufamer Rache, inbem fie ben feit bem Beginn ber Revolution gefangen gehaltenen General Glio gur Garotte (einem Bertzeug ber Erbroffelung) verurtheilen liegen. Diefer General batte allerbinge bei ber erften Revolution bee Ronige nicht minber leibenfcaftlichen bag gegen bie Liberalen bewiefen. In allen Einzelfampfen, bei ben Emeuten in ben Stabten, wie bei ben Bugen ber Guerillas auf bem Lanbe tamen bon beiben Geiten abicheuliche Morbe und Graufamteiten por; überall verrieth fich bas tochenbe Blut ber Spanier.

Die Centralregierung bes Lanbes felbft mar von einem Ertrem

ine anbre übergesprungen und batte erft bie eine, bann bie anbre Salfte ber Ration aufe erbittertite befambit, baburd alle Rraft bes Lanbes gelahmt und jebe fruchtbare Reform unmöglich gemacht. Ce mar baber febr begreiflich, bag fich biefelbe Ertremitat in ben eingelnen Lanbestheilen wieberholte. Jeber Spanier bieng gabe an felner Proving und machte fie im Rleinen wieber gu einem Centrum, ohne fich um bie übrigen zu fummern. Wie in ber Frangofengeit in feber Broving, faft in feber Stabt eine besonbere Junta bie Regierung übernommen und auf eigene Fauft gebanbelt batte, fo gefcab bas jest wieber. Die Regentichaft von Geo b'Urgel mar nicht im Stande, fich bie Gleichgefinnten in anbern Brovingen unterzuorbnen. Die Guerilleros maren von fruber ber an Gelbftanbigfeit gewohnt, bie emporten Generale ber Armee fuchten fich eben fo frei gu balten, bie ber Regierung, 3. B. Dina folgten gleichfalls nur ihrem eigenen Billen. Gie alle wurben namlich unterftust und getragen vom ritterlichen Geift ber Bauern. Conberlich in ben norbliden Brovingen war faft jeber Baner altabeligen gothifden Blutes, maffengeubt, maffenftolg und folgte gern bem angeborenen Sang ju friegerifden Abentheuern, fo wie ber angeborenen Rachluft. Die Briefter und Monche feibit vergagen in biefem beiffen ganbe bie Bflicht bes Friebensboten, bewaffneten fic. fturgten in ben Rampf und waren nicht felten gefdidte und berühmte Anfabrer. In biefen beroifden, aber barbarifden Gingeltampfen rieb fic bie Ration auf, obne baran zu benfen, bag es ein fortgefester Brubermorb fen. Die Denfchen hatten feine Gebulb, Gegengrunde anguboren, fie ichwiegen murrent, ober fie griffen gum Somert und tracteten, ben Gegner nicht an übergeugen, fonbern ju vernichten. Aber wie fonnte bas Bolf anbere fenn, ba feine bodften legitimen Autoritaten ibm felbft bas Beifpiel ber Unbulbfamfeit und roben Gemalttbatiafeit gaben und es, anftatt fein Bobl gu forbern, nur gu Barteigweden misbrauchten.

Durch nichts verrieth fich bie Schwache ber Cortes fo febr, als burch bie Apathie, mit ber fie ben italienifchen Revolutionen

und ben brei Congressen justaben. Die gange große Bewegung ber Bentachie war für sie nicht vorhanden. Die Reapolitaner ober Biemontesen mit einem Gutfsarmer ju unterftüßen, baran bachte niemand und fehlte dazu auch bas Geid. Alles was man that, war die Entschwung Minas mit einer im Gangen schwachen Armee, um die Byrenäen vorläusig gegen ben französischen Gesundheitserodon zu bereen.

Mis im Winter auf 1823 ber englifche und frangofifche Gefanbte ber Ilberalen Regierung in Dabrib Dagigung anrietben und bie brobenbe Rote ber brei norbifden Dachte antam, anberte fich nichts weber in ber Gefinnung noch Saltung ber berrichenben Bartei. Dit echt fpanifchem Stoly murbe ber gute Rath wie bie Drobung verachtet. Der Minifter bes Auswartigen . Gan Dis guel, erflarte ben Befanbten ber brei norbifden Dachte: "bie spanifche Conftitution fen biefelbe, bie im 3abr 1812 vom Raifer Alexanber anerkannt gewesen fen; Ronig Ferbinand ube frei bie Bewalt, bie ihm gemäß biefer Berfaffung guftebe; bie Spanier hatten fich in bie Angelegenheiten feines anbren Staates eingemifct, verbaten fic baber auch jegliche frembe Einmischung in ibre 2ngelegenheiten; bie Uebel, an benen Spanien leibe, wurben nicht burd bie Confitution, fonbern burd beren geinbe verfdulbet; bie fpanifche Raferung merbe banbeln, wie ibr bie Rationalebre unb bie Conftitution vorfcbreibe." Sierauf (11. Januar) verlangten bie brei Gefinbten ibre Baffe, ber ruffifche in unverschamten Musbruden, bie San Miquel mit ber Bemerfung erwieberte, "nur feine Ignorang engoulbige biefen Diebrauch bes Gefanbtenrechts". Alle brei reiften foleunig ab. Die Cortes billigten bie Saltung bes Dinifteriums und ber "gottliche" Arguelles bielt wieber eine feiner iconen Reben voll patriotifder Sochbergigfeit, an beren Schlug ibn fein bieberiger politifcher Gegner Galfano umgrmte, Beibe wurben vom Bolf im Triumph burch bie Strafen getragen unb auf Galianos Antrag ein Manifeft erlaffen, welches ben ftolgen Entidlug ber Spanier gang Europa verfunbete. In Rolge beffen,

was in Paris verabrebet wurde, mufte nun auch ber frangoffice Gefanbte feine Baffe nehmen, nur ber englifde blieb in Mabrib gurud, nicht um ben Spaniern irgend eine Sulfe zu gemafren, sondern im Gegenthell, um burch feine unabläffigen Mäßigfeitereben bie Gnerale bes Miberftanbes zu lafmen.

Mit biefem Biberftanb war es überhaupt elenb beichaffen und bie That entiprad ben großen Worten nicht. Rad bem Blan bee Rriegeminifter Lopes Bannos follte Mina Catalonien behaupten, Ballefteros Aragonien und Navarra, Abisbal aber in Neucaftilien in Referve fteben, um ben einen ober anbern beim Ungriff ber Frangofen gu imterftugen. Aber alle biefe Generale hatten nur wenig und ichlecht bisciplinirte und verpflegte Truppen, beren Treue nicht einmal ficher mar, ja bie Generale felbft maren nicht alle guverläßig. Much regten fich bie Glaubensbanben aufe nene. 11m ben Ginmarid ber Frangofen gu erleichtern, bilbeten fic im Ruden ber fpanifden Generale wieber große Gueriffas bes Bfarrer Merino in Altcaftilien, bes Frangofen Beffieres und bes Ruffen Ullmann im untern Aragonien. Die lettern bemadtigten fich ber Reftung Meauenenga burd gebeimes Ginverftanbnif und brangen. 8000 Dann ftart gegen Dabrib vor, Abisbal bielt fie nur mit Dube auf. Ronig Ferbinand felbft freute fich feiner balbigen Erlofung burd bie frangofifche Bulfe und bot einer Intrigue bes englifden Befanbten gern bie Sanb in feinem eigenen, nicht aber im englifcen Ginn und Intereffe. Der Englanber rieth ihm nimlic, unter bem Ginbrud bes Coredens, ben ber nabe bevorftebeabe Ginmarich ber Krangofen und bie Krechbeit ber Glaubenofdaaren erregten, fein allguliberales Minifterium gu entlaffen und ein gefügigeres gu ernennen. Der Englanber hoffte, wenn ber Ronig wieber felbftanbig ericheine, werbe Franfreich bor bem Thore fieben bleiben, Ferbinanb felber that gern alles, mas ibn je eber je lieber von ben Liberalen befreite und entließ bie Minifter. Die Jutrique icheiterte inbeg an ber Buth bes Bolfes, meldes ben Ballaft umringte und bie Abfegung bes treulofen Ronigs forberte. Diefer rief nun fonell bie bisherigen DiMur funf Tage fruber mar ber gum Generaliffimus ber fransofficen ExecutionBarnee bestimmte Bergog von Angouleme von Baris abgereift und hatte fich jur Armee begeben, bie urfprunglich gegen bas gelbe Fieber an ben Phrenaen aufgeftellt, unterbeg aber bis auf 100,000 Mann verftartt worben mar. Der Bergog von Angouleme wurde gum Oberfelbherrn auserfeben, um ihm bie Lorbeern biefes Rrieges guguwenben und ibn mo moglich bei ber frangofifchen Armee popular zu machen. Er zeigte ben beften Billen, aber feine angeborene Coudternheit eignete ibn nicht jum Befehlshaber, mesbalb ihm General Guilleminot an bie Geite gegeben murbe. Die frangoffice Armee mar in funf Armeecorps getheilt, bie vom Darfoall Dubinot, General Molitor, Pring von Sobenlobe, Marfcall Moncey und General Bourbefoult commanbirt maren. Aus Banonne erließ ber Bring Generaliffinns eine Proclamation an bie Spanier, worin er ihnen verfunbete, er tomme nicht, fie angufeinben, sonbern nur, um ben gefangenen Ronig ju befreien und Sant in Sant mit ben Freunden ber Orbnung in Spanien felbft Thron und Altar Um 7. April gieng er über bie Bibaffoa. wieber aufzurichten. Sier ftellte fich ibm Dberft Rabvier mit einer breifarbigen Sabne an ber Spibe einer Banbe frangofifder Flüchtlinge entgegen unb machte einen Berfuch, bie frangofifchen Golbaten gu verführen, aber ein paar Rartatideniduffe verjagten ibn und feine Leute. Inbem nun bie Frangofen vorrudten, fanben fie nur in Catalonien bei Dina einen bartnadigen Biberftanb und murben außerbem vor ben Feftun-

gen Gan Gebaftian und Bampelong aufgebalten, benn Ballefteros war viel ju fdmad, um gegen ble große frangofifde Armee eine Soladt ju magen und jog fich jurud. Die Frangofen bielten ftrenge Mannegudt, benahmen fich freundlich gegen bie Ginwohner und wurben von ber großen Debrbeit als Befreier begrugt und willfommen gebeißen. Der nationalbaß von 1808 mar verfdwunben bor bem Glaubene- und Parteihag. Die Berechnung berer, bie immer ben Rrieg gewollt batten, beftätigte fic vollfommen unb bie frangoffiden Liberalen, bie immer por bem Rriege gewarnt unb an ben furchtbaren Biberftanb Saragoffas erinnert hatten, faben fic befdamt. Saragoffa ergab fic ben Frangofen nicht nur obne Somertftreid, fonbern ale Molitor bafelbit einzog, umicoll ibn ber lautefte Jubel bes Bolfe. D'Donnel, Graf von Abiebal, ber alte Berrather, fvielte auch biesmal wieber feine treulofe Rolle, vertheilte feine Truppen, fdidte fie babin, wo fie nichts nutten, unterhanbelte mit bem Feinbe, unterftubte Ballefteros nicht, vereis telte baburd bie Bertbeibigung ber Somofferra und öffnete ben Frangofen ben Beg gur Sauptftabt. Ale feine Offigiere fich gegen ibn emporten, mar es ju fpat. Gie verfagten ibn, aber bas Unglud mar gefdeben. Dun gab aud Ballefteros febe Soffnung auf eine wirtfame Bertbeibigung mit ben Baffen auf, jog fich noch weiter jurud nad Balencia und boffte allein nod Seil von Unterbanblungen. Er mar immer einer ber Gemäfigten gemefen unb hatte fich ju ber Communeros und ju benen gehalten, bie viel von ber englifden Bermittlung bofften. Mud General Moriflo an ber Dorbtufte Spaniene gog fich vor ber llebermacht bee Feinbes gurud und benahm fich zweibeutig.

Der herzog von Angouleme war mit bem Gros ber frangössichen Armee unaussatism vorgerüdt und besand sich nicht mehr weit vom An der it, als der bassicht ben den beneral Zapas, blößer ber Untergebene Ablöbald, eine Capitulation anbot. Witterweile aber hatte der biste ber bister verstedt gewesen Sessiche ficht weiter der J. a. Gualensband versämmtet und wollte am Audrib wieder eine f. a. Gualensbande versämmtet und wollte am Audrib

Rade üben. Es gelang Bavas, ibn gurudgufdlagen. Die Franjofen, um bie Rube ber Stabt ju erbalten, rudten raid ein am 23. Dai, am folgenben Tage ber Bergog von Ungouleme felbft. Es war ihm jebod nicht möglich, bie gewunfchte Rube und Dagigung bei ber fervilen Partei burdjufebe Die neue Regentichaft, bie fich unter bem Bergog von Infantabo fur fo lange bilbete, ale ber Ronig noch in ben Sanben ber Liberalen fenn murbe, begann auf ber Stelle eine magflofe Reaction. Da ber frangofifche Relbberr fich in bie inneren Ungelegenheiten Spaniens nicht mifchen burfte, mußte er bie uble Birtbichaft gemabren laffen. Geine Aufgabe mar, bie militariide Befetung Graniens ju vollenben. Da fich nun Mina allein ritterlich mehrte, murbe bem Maridall Monceb noch bas Corrs von Molitor nach Catalonien nachgeschickt, um Mina vollenbe ju übermaltigen, mahrenb Bourbefoult bereite fubmarts aegen Cevilla vorbrang. Sier hatten bie Cortes am 23. April ibre Cibungen wieber eröffnet, ale aber bie folimmen Radrichten ans bem Rorben eintrafen und bie Frangofen immer naber famen, befdloffen fie weiter nach Cabir gurudzugeben. Der Ronig mollte mieber nicht, murbe aber fur geiftestrant ertfart, interiniftifd bis ju feiner gludlichen Untunft in Cabix abgefest und von einer proviforifden Regentichaft begleitet ben 12. Juni abgeführt. Bourbefoult fant auf feinem Marid nad bem Guben nur an ber Brude bei Talavera be la Renna einen tapfern Wiberftanb, weil bier ber energifche Banas befehligte, ber jeboch ber Uebermacht welchen mußte. 218 bie Frangofen in Gevilla anfamen, maren bie Liberalen icon alle von bort fort und bie Gervilen hatten icon bie Dberband. Mittlerweile mar Mina in Catalonien eingeengt worben und Molitor fonnte fich gegen Ballefteros menben, ben er aus Balencia bis Granaba trieb. 3mar vereinigte fich Banas mit Ballefteros, aber es mar bem lettern nicht rechter Ernft, bie Trupben maren foon entmuthigt. Erft in einem Reitergefecht, bann in einem größern Rampf in ben Gebirgen bei Compillo be Arenas murben fle von Molitor gefdlagen, worauf Ballefteros capitulirte und die Regenticaft in Mabrid anerkannte. Saft gleichzeitig capitulfrte Worllo in Corunna, und Quiroga, der unter ihm biente und vergebens fic emporte, mußte zur Gee nach England flüchten, im Anguft.

Go binberte ben Generaliffimus nichts mehr, mit bem Gros ber frangofifden Armee gegen Cabir aufzubreden, um auch noch biefes lebte Bollwert ber fpanifden Conftitution einzunehmen. Er langte am 16. August vor biefer Ctabt an, beren Bertbeibigungswerte febr vernachläßigt waren. Rur ber f. g. Trocabero, ein Schangmert, welches bie Lanbenge von Cabir font, mar gu erobern und icon am 31, murbe berfelbe trot ber ausbauernben Sabferteit ber Spanier mit Sturm genommen, bei welchem Unlag man bes Bringen von Carignan mit Musgeidnung gebachte. Derfelbe biente in ber frangofifden Armee, um im Rampf gegen bie fpanifche Conftitution ben Disgriff, fie zwei Jahre fruber felbft in Turin proclamirt ju baben, wieber gut ju maden. Rad bem Falle bes Trocabero mar es nicht mehr möglich, Cabix lange gu halten. Die Frangofen batten rafder vorgeben fonnen, icheinen aber abgewartet ju haben, bis man in ber Stadt murber geworben febn murbe, menigftene bie ber Ronig außer Gefahr mar, noch gulett ber Barteiwuth jum Opfer ju fallen. Much vertheibigte ber fpanifche Gouvernenr Balbeg bie Stabt mit großem Gefdid und hielt einen Aufruhr bee fervilen Bobele nieber. Erft am 20. Geptember eroberten bie Frangofen bas Fort St. Betri, von mo aus fie bie Ctabt bombarbiren fonnten.

Wohl weisen, das Cadir sallen minje, wenn es nicht entjest werbe, hatte Lopez Bannos, der Artegominister, in Chremadura entige Auppen gesammelt und Miego, der blüber tein Commando übernommen, ellte zur See nach Wasaga, um die trenigen Aruppen zu übernehmen, die Jahas noch bahin gesicht hatte. Riego bosste, durch der den den der Aruppen zu gewinnen, die Balber seines Namens auch die Aruppen zu gewinnen, die Balberos beschligte. Aber sein Bersach mitsglücker, den Ballesteros wies alle Ammuthungen Riegos ab und

Da fein Entfat fam, und Cabir icon von St. Betri aus bombarbirt gu werben begann, befchloffen bie Cortes enblich, fich aufzulofen, ihr Beil in ber Flucht über Gee gu fuchen und ben Ronia an bie Frangofen auszuliefern. Gie notbigten ibn gmar noch, eine ihm bictirte Proclamation und Amneftie gu unterzeichnen, aber Jebermann wußte, bag er fich nicht baran binben murbe. Um 10. October führte ibn Balbeg auf einem Boot ins frangofifche Lager binuber, flieg aber gleich wieber ab und fehrte um, obne fic an bie Ginlabung bes Ronigs ju febren, mit auszufteigen. Der Bergog pon Angoulome enwffeng ben Ronia, ber ibn umarmte. Aud Ballefteros war gefommen, aber Ferbinand warf ihm einen tobtlichen Blid au und er fant gerathen, fich ichleunigft in Giderbeit au bringen, wie Balbeg. 2018 bie Capitulation von Cabix befannt murbe. gab Mina jeben weiteren Biberftanb auf und ficherte fich freien Abrug burd eine Capitulation, bie ben Frangofen bie noch von ihm in Catalonien befetten Feftungen übergab, 2. November. Much Lopes Bannos fügte fic. Gang Spanien mar wieber ber absoluten Bewalt Ferbinanbs VII. unterworfen. Die Conftitution ftarb in bemfelben Cabir, mo fie 1820 wiebergeboren morben mar.

Die Art, wie ber König jest verfuhr, war bieselbe, wie 1814. Soon gielch nach seiner Befreiung erließ er eine rache-

fonaubenbe Broffamation, morin er alles miberrief, mas feit 1820 . gefdeben mar. Rur bie Inquisition ftellte er nicht wieber ber, fep es, bağ er bierin ben Borftellungen Franfreide nadgab, ober aus eigener Borfict. Die weltlichen Gerichte ließ er bagegen gablreiche und graufame Berfolgungen verfugen und hatte nichts bagegen, wenn bie Brivatrade ber Cervilen und bie Buth ber Glaubenebanben unter ben Liberalen ihre Opfer fucte. Der Bergog von Angouleme mar emport uber bie Robeit ber Reaction und erließ einen Befehl, Riemand zu verhaften ohne Ermachtigung von Geiten bes frangofifden Militarcommanbos. Aber bie frangofifde Regierung felbft besavouirte ibn, weil fie jeben Schein vermeiben wollte, ale mage fie fich eine Regierungsgewalt in Spanien an. Nun fehrte ber Bergog mit traurigen Empfindungen beim, feine noch gurudbleibenben Truppen aber faben oft mit Babnefniriden ben Graufamteiten gu, bie int Damen Ferbinanbe begangen murben, obne bağ fie es binbern burften. Um 7. November wurbe ber tapfere Riego in Mabrib jum Tobe verurtheilt, nachbem er unterwegs auf feinem Transport vom Bolt auf alle Urt verhobnt und misbanbelt worben mar. In einem weißen Gembe, feftgefnebelt, mit einer grunen Erottmute auf bem Ropf murbe er in einem alten Rorbe voll Ctaub und Comus von einem Gfel ju bem überaus boben Balgen gefchleift, ben man eigenbe fur ibn batte maden laffen, und unter bem Wuthgebeule ber Denge gebentt.

Ceche Tage fpater hielt ber König mit ber Königin seinen seiertiken Webereinign in Marbit. Das hofte Paar jaß auf einem Ob mis hoche mitten Triumphruagen, den humbert (grin und rofa gestielbete) Menschen zogen und Tänger und Tängerinnen umssewämmten. Dem Einzug solgte Best auf Seif, aber auch Schrecken und Schrecken. Die gange spanische Armee wurde aufgelöß und an ihre Stelle traten einspructien die bereafineten Claubensbanden, die ich auch und nach als f. g. "königliche Breinvillige" zu einer Milig ausblichen, die aber gegen alle Conflitutionellen würsete und nach Sergenblust morbete, pfunderte, einerkertet. Die von den Gortes

. gemachten Unleiben murben bom Ronig nicht anerfannt. Die frangofifden Golbaten, bie allem gufeben mußten, was fie miebilligten, murben vom Bolf , bie Gefanbtidaften von Franfreid und England. bie auf's neue Dagigung prebigten, von ber Camarilla ausgelacht. Bictor Caes, ber Beichtvater bes Ronigs, mar bie Geele biefer Camarilla und ber gangen neuen Regierung. Rur gum Scheine ließ man ein neues Minifterium, an beffen Spite Dfalia ftanb, ein gemäßigtes Spflem annehmen. Alle baffelbe aber 1824 magte, bie unbanbiaften Rubrer ber Glaubensbanben, wie Beffieres, Merino. ben Trappiften ze. ju verhaften, murbe es rafch wieber gefturgt, unb bie Berfolgung begann von neuem. Da magte Balbes in Anbalufien einen neuen Aufftanb ju Gunften ber Conftitution. Aber bie frangofifden Truppen mußten ibm ein balbiges Enbe machen. Die Salfte biefer Truppen murben am Enbe bes Jahres nad Frantreid aurudaerogen. Die Ringnanoth, und bie englifd - frangofficen Borftellungen führten abermale zu einiger Dagigung gurud unter bem neuen Minifter Beg=Bermubeg, ale berfelbe aber Rierus und Abel beffeuern mollte , murbe auch er wieber heftig angefelubet.

Auch bas benachbarte Königreich Portugal erlebte bamale, wie Spanien, revolutionare Erschittrungen. Wie aber Spanien burch Frantreich bevormunbet und gehosmeistert wurde, so Bortugal burch England, wobel England sich in bem Maage traftiger erwies, um welches Bortugal fleiner und juganglicher war.

König Johann VI. von Portugal war im Jahr 1808, um ber napoleonischen Gewaltherrichaft zu entrinnen, nach Brafilten, ber großen Colonie Portugals in Subamerifa, übergesiebeit, und resibirte in Bio be Janeiro. Seine Ridtehr vergögrete fic, nicht ohne Buthun ber Englander, bie seit bem großen Kriege seinen But im Portugal gesaft batten, umb beren Agent, Lord Beresford, Rennel, Mo Jahr.

eigentlich englifder Stattbalter in Liffabon mar. Er befleibete namlich bas Amt eines Dbergenerale ber portugiefifchen ganbmacht, unb mar Mitalieb ber in Abmefenbeit bes Ronias von bemfelben beglaubigten Regenticaft, bie gwar ber alte Batriard von Liffabon prafibirte, aber nur Beresford wirflich lenfte und leitete. Liffabon und Oporto wimmelten bon Englanbern , bie bier faft ausichlieflich bie großen Banbelsgeschäfte trieben. Much im Beere maren eine Menge, man fagt ein Drittel ber Offiziere Englanber. Begen biefe Frembberricaft regte fich nun balb eine lebbafte Oppofition. Coon im Frubling 1817, ale portugiefifche Truppen nach Brafilien übergefdifft werben follten, um bie bortigen republifanifden Belufte gu befampfen, verichmor fich General Wrebre mit einer Angabl Dffigieren, Beresford und bie englischen Offigiere umgubringen. Aber ber Unichlag murbe bor ber Ausführung entbedt (am 25. Dai), und Frepre mit noch 11 Anberen erft gebenft, bann gefopft, unb gulett berbrannt.

Ein so schredliches Erempel ficherte bie Bube. In bemielben aber wurde bie öfterreichische Ergherzogin Leopotoline nach Brasiliten geschieft, um mit Johanns VI. Altestem Sohne Don Bebro vermäßt zu werben. Ams bieser Se entsprosste bie nachmals berühmt geworbene Bringessin Darla das Glorda als Erspeckorene. Mit ben Braut gingen auch beutsche Naturiorischer ab, wecke reiche Naturischäfte nach Wien und München mitbrachten (Spir, Martius, Natiteer). Bereits im Jahre vorher (1816) waren and Rio be Janeter zwei Tächer abendum VI. nicht gebon angelangt, Doma Maria Jiabelle, bie mit Ferdinand VII. von Spanlen, und Donna Maria Francesta, bie mit beisen Bruber, Don Carlos, vermäßte wurde.

Mis 1820 bie fpanifche Revolution flegte, ftieg auch bie nationate Opposition in Portugal gegen bie Englanber allmäßig bis gum Siebehunft. Lorb Beressorb befanb fich bamals in Brafillen. Und boch brach bie Emporung erft am 23. August, und nicht in ber Sauptstabt, sonbern in Oporto aus, wo Oberft Sepulveba eine proviforisch Regierung nieberseste und Einberusung ber Cortes verlangte. General Amarante, ber von Lisson abgeschieft wurde, ben Aufruhr zu dämpfen, wurde von seinen eigenen Soldaten gezwungen, fich der Junta von Oporto anzusstellen, 7. September. Acht Tage später wurde in Lisson schiffs bie Constitution ausgerufen und eine Junta im Namen bes Krüsse eingesetzt. Im Anfang October tam zwar Lord Berestord zurück, sand aber keinen Gehorsam mehr und nutzte sich mit allen engelischen Difigieren und einigen Portugiefen, bie the anhlingen, nach England flüchten. Die englische Regierung unterflüste ihn nicht, sombern fand es gerathener, um fich ihren moralischen Englig in Bortugal zu sicherun, sich jedes eigenen Urtheils über die Worgänge dasselbst zu enthalten, und die Entschlen gallein bem König Johann zu überlaffen.

Diefer Fürft murbe aber im Jahr 1821 burd eine Revolution in Brafilien felber vertrieben. Sein Sohn Don Bebro blieb bort jurud und murbe am 25. Ceptember 1822 jum Raifer erhoben, weniger um felber gu berrichen, ale um ben Barteien gum Bertjeug ju bienen. Die Berbinbung mit bem Mutterlanbe Portugal murbe bei biefem Anlag gelost, bas Raiferthum Brafilien erflarte fich fur felbständig und machte in feiner Conftitution ben bemofratifden Glementen, bie in ben benachbarten neufpanifden Republifen Gubamerifa's berrichten, Conceffionen. Der alte abgefette Ronig, Johann VI., fchiffte fich mit feiner übrigen Familie ein und febrte am 3. Juli 1822 nad Liffabon gurud. Gin fdmader Berr und icon an Rachgeben gewöhnt, nahm er bie in feiner Abwefenheit beliebte Berfaffung an und war mit allem Gefchebenen aufrieben. Aber feine leibenicaftliche Gemablin Carlotta. Schwefter Ferbinanbe VII., mit nichten. Sie weigerte fich, ben Gib auf bie Berfaffung ju leiften, und boffte auf ben Umfturg ber Conftitution in Spanien. Schon am 26. Februar 1823 emporte fich ibr vornehmfter Unbanger , Graf Amarante, ju Billa Real , unb mehrere Regimenter traten ju ibm über. Am 27. Dai entfernte

fich Don Miguet, jüngerer Sohn bes Königs und Liebling feiner Mutter, heimlich auß Liffabon, und begab fich in das Lager bei ibm vorangegangenen Oberft Sampapo, um fich gegen bie bestehende Berfassung zu ertlären. Bu ihm ging auch Sepulveda über; ber zuerst die Kreiheit ausgerufen, verrieth sie ziekt. Der Pobel von Lissabon solgte bem Impulie der Sobaleton. Die Gortes saben sich verlassen nicht verlagten ihr der hein fich verlassen nicht geleich geber Grangen wurde vernichtet, 5. Junt. Wenn nicht gleichzeitig die Frangsen muter dem herzog von Angouldme in Spanien gestegt hatten, würden die Linge in Vortugal nicht fo rass gegangen sehn.

Bon biefem Beitpuntt an trachtete Carlotta ben Ronig, ibren Gemabl, aus bem Bege ju icaffen, ju entihronen und ihren Liebling Don Diquel jum Ronig ausrufen ju laffen. Spanien mar im Quae ber Reaction, Bortugal follte ibm nachfolgen. ber Marquis v. Loule, Rammerherr und Liebling bes Ronigs, fur liberal galt, fant man ibn am 1. Dars 1824 ermorbet baliegen. Der Rriegeminifter empfing Briefe, worin ibm ber gleiche Tob gebrobt murbe. Um 30. April aber versammelte Don Diquel bie Truppen in Liffabon, forberte fie auf, bie Freimaurer (Liberalen) auszurotten, lieg bie Minifter, Generale und Offiziere, bie bes Libergliemus verbachtig maren, feftnehmen, und ben Ronig, feinen Bater felbit im Schloffe bemachen, und murbe benfelben obne 3meifel gur Abbantung gezwungen haben, wenn nicht ber frangofifde Gefanbte, Spbe be Neuville, bas gange biplomatifche Corps versammelt und an ber Spite beffelben ben Gingang in's Colog überwacht batte. Ginnal beim Ronig, verließ er benfelben nicht eber, bis berfelbe bie Truppen jum Geborfam ermahnt und in ibre Cafernen gurudgewiesen batte. Gie leifteten Folge. Aber Carlotta und Don Diquel murben burd bas Dislingen ibred Blans nur um fo gereigter und es gelang ihnen, ben Ronig abermals abjufperren. Am 9. Mai aber, unter bem Bormanb, in bie Deffe geben ju mollen, entwifdte er ben Schergen feines gottlofen Cobnes

und rettete fic auf ein englisches Shiff im Safen. Dortfein folgten ibm alle fremden Gefandten und von fier aus ertief er Befebte, bie Jebermann verboten, fernehm einen Befebt feines Sofines anzuerkennen. Da wandte fich ein Theil der Aruhpen von Don Miguel ab, ber in der Angli nicht besferes zu thun wufte, als zu einem Bater zu einen und ihn suffällig um Berzeitung zu bitten. Der Bater ertheilte fie ihm auch, schiefte ihn aber auf Reisen und Don Miguel nachm seinen Aufenthatt in Wien. Portugal hatte nun Rube bis zum Jode des guten schwaches Ronigs um 10. Wärz 1827.

Als rechtmäßiger Erbe bes Reichs betrachtete fich fein Erftgeborener, ber Raifer von Brafilien, Don Bebro, melder aber burd bie brafilianifde Berfaffung verbinbert mar, ben portugiefifden Ibron felbit einzunehmen , baber feine minberjabrige Tochter Maria ba Gloria gur Ronigin von Portugal ernannte. Dagegen nun that Don Diquel in Wien Ginfpruch, inbem er felbft ale ber alleinige mannliche Rachtomme Johanne VI., ber fur ben Thron in Bortugal verfügbar fen, Unfprud auf benfelben machte. Beibe Bratenbenten maren abmefenb. In Bortugal felbit mar bie Meinung febr getheilt. Die Liberalen waren fur Maria , bie Gervilen fur Miquel. Bu ben erfteren geborten bie gebilbeten Stanbe, bie Raufleute, ein Theil bes Seeres; ju ben letteren ber Rlerus, bas Bolf auf bem Lanbe und gleichfalls ein Theil bes Beeres. Gine conftitutionelle Berfaffung, wie in England und Frankreich, pagte fur bie Bortugiesen ungefahr fo menig, wie fur bie Deapolitaner. Allein Biele ftimmten ihr gu, weil fie fich por bem unvermeibliden Defpotismus eines fo bosartigen Fürften, wie Don Miguel, fürchteten. Un ber Spite ber Liberalen ftanb ber Graf v. Billaflor, ben Gervilen ftanb ber Marquis v. Chaves voran. Beibe Bartcien maren icon banbgemein geworben, ale 6000 Englanber unter Clinton lanbeten, um bas Recht ber Donna Maria ba Gloria aufrecht zu erhalten. Minifter Canning nämlich hatte fich fur bie lettere entidieben und wollte um feinen Breis Don Miguel in Bortugal regleren laffen, ben er mit Recht als ben unverschnlichften Geind Englands anfah. Ein panifcher Schreden bemächigte lich soforts ber Erriffen; Chavek wagte nicht, bie Engländer anzugereifen, umb ohne Mube wurbe jest bie Reglerung bes Kinbes anerkannt, eine Cortedersfammlung vom 2. Januar 1828 eröffnet umb bie neue Charte bes Don Bebro angenommen. Der leste Rest bewafineter Magueliffen mußte nach Spanlen stüden.

Allein bie Charte Don Bebero's taugie nicht für bie Portugeifen. Sie war nur auf ben gebilbeten Mittelfanb berechnet, für ein ungebilbeted, armet Bolf pafte sie nicht. Der Rierus sah sich hat biefelbe bebroht, bem Bolf war sie als eiwas Bermbartiges, ganz Inhertsommilche verhaft. Donna Jabeila, Don Bebro's und Don Miguel's Schweiter, wurde an bie Spise ber Regenischaft gestellt, welche die Berfassung handhaben sollte, bis Donna Maria ba Gloria würde seich freigter konnen. Diese schwache Dame nun kam in Constitet, wie zwischen bie Brüber, so zwischen Der Principe und Varteien in ver Ration.

## Fünftes Buch.

## Die griechische Revolution.

Die Revolution pflanzte fic wie ein Lauffeuer an ben Cubspitzen Europa's in westöstlicher Richtung fort. Bon Cabir war fie nach Reapel übergesprungen, von ba nach Morea.

Mehrere Umflände wirften zusammen, um gerade damals ben Auffland der driftlichen Griechen eggen ihre alten muhamedanischen Unterdrücker, die Aufren, zu ermöglichen. Auf dem griechischen Interdrücker, die Aufren, zu ermöglichen. Auf dem griechischen Interdrücker, die Aufren, zu ermöglichen. Auf dem die mit dem geworbenen Griechenoft ein neuer Geist erracht. Im gewordenen Griechenoft ein neuer Geist erracht. Im der die grworbenen Griechen die Aufre konten umd bent zu fludderen, auf dem Infeln griechen auf fleich waren Schielten entstanden umd man las in jeder die aufgestichtssischen Cassifiker. Die Erinnerung der Worzelt weckte eine poetische Schplucht nach Wiederperstellung der althellenischen Freiheit, Allbum, nationalen Größe. Ale die Arelse mit Frankreich, zum Theil mit England und Deutschland in Werdindung

ftanben, fo ein anberer griechifder Rreis mit Rugland. Das maren bie Bhanarioten (fogenannt von Bhanar, bem Stabttbeil Conftantinopels, in bem fie mobnten), eine Art Patriciat, bas fich immer nur aus Dolmetidern, Mergten, Agenten und ichlauen Rathgebern ber turfifden Gultaue, aus Emporfommlingen aller Art refrutirte und bei allbefannter Arglift, Abgefeintheit und Corruption boch jum Theil burch ber Gultane Gunft gur Burbe und gu bem Reichthum von Furften erhoben worben mar. Aus ihnen inebefonbere pflegten bie Sofpobare ber Molbau und Balladei ernannt ju merben, bie immer in Berührung famen mit bem benachbarten Buffland. Dit biefer Dacht ftanben fie auch burch bie Rolle, bie fie in ber Diplomatie Conftantinopele fpielten, und burch bas gemeinschaftliche Intereffe ber griechischen Rirche langft in ber mannigfachften Begiebung und nicht felten bienten ibre Gobne in Rugland felbit. Run ftrebte aber Rufland icon vorlaugft nach bem Befite Conftautinopels. Die Raiferin Ratharina II. batte ihren Nachfolgern auf bem Thron biefes Biel geftedt. 218 fie bie Rrim erobert batte, ließ fie uber bie Thore von Cherfon ichreiben: Weg nach Constantinopel! Ihren zweiten Entel ließ fie Conftautin taufen und bacte ibm fcon im Geift bas ben Turfen gu entreigenbe griedifche Reich ale ruffifche Secundogenitur gu. Raifer Alexander felbft hatte foon 1808 bie Darbanellen ben "Coluffel feines Saufes" genannt. Die Phanarioten burften barauf rechnen, bag eine Erhebung ber Griechen gegen bie Turfen wie beim ruffifchen Bolf ihres gemeinschaftlichen Glaubens wegen, fo beim ruffifden Berrfderhaufe feiner Politif megen marme Sympathien finben murbe. Es gab unter ben Grieden aber auch noch einen britten Rreis. ber ben Rampf um bie Nationalunabhangigfeit aufzunehmen noch feder ale bie beiben anbern mar, namlich jene Gebirgeftamme, bie que ibren fichern Schlupfwinfeln beraus icon feit Sabrbunberten Raubereien zu treiben pflegten, wie bie Mainotten auf Morea, bie Gulioten auf bem Feftlanbe. Gie brauchten nur eine gute Belegenbeit, um fich zu erbeben, mobei es ihnen freilich mehr um

Beute als um bie Bieberherftellung irgend welcher althellenischen ober bnantinischen Staatsorbnung ju thun war.

Die Boraussehung überhaupt, bag bie beutigen Reugriechen noch immer bie echten Rachfommen ber alten Griechen fepen, mar eine poetifche Taufdung, bie fie gum Theil aud nur um ber Gompathien willen pflegten, welche ibnen besfalls aus bem gebilbeten Europa entgegen famen. Die echten alten Griechen maren icon in ber macebonifden, noch mehr in ber romifden Beit mit fremben Elementen gemifcht worben. Dann gur Beit ber gothifden Banberungen war ihr Land wieberholt burch barbarifche Ginfalle unb noch mebr burd Seuden entvolfert worben. In bas verobete ganb waren flavifde Bolfer eingebrungen und hatten fich bauernb bier niebergelaffen und Bergen, Fluffen, Ortichaften flavifche Namen gegeben. Morea felbit ift ein flavifder Rame, bor bem ber bes alten Beloponnes verfdmanb. Die in ber neuen Beit volfreichften und mobihabenften griechtiden Jufein wie Subra, Ipfara, Speggia maren in ber althellenischen Beit gar nicht bewohnt, fonbern raube Relfen, und es find taum bunbert Jahre ber, feitbem fie von Schiffern und Seeraubern angebaut wurben. Bon ben übrigen Infeln, bie fruber mebr bevolfert maren, wiffen wir, baf fie burd bie gu Schiffe tommenben Gothen und burch eine Beft nach ber anbern eben fo menichenleer geworben maren, wie bas Feftlanb. Die beibnifden Glaven, bie bis por bie Trummer Atbens und Spartas ibren Bflug trieben. wurben erft nach und nach von Conftantinopel aus unterworfen und befehrt und nahmen nach und nach bie griechische Rirdenfprache an. Conftantinovel felbft aber, bas alte Bngang, mar urfprünglich nur eine griechifde Colonie unter thratifden Barbaren gewesen und batte, feitbem es unter Conftantin bem Großen Sauptftabt bes pftromifden Reide und febr ermeitert wurbe, mehr romifde, ale griechische Elemente in fich aufgenommen. Das romifche Element wurde vom griechischen erft wieber verbrangt ober verfclungen, als ber Begenfat ber romifchen Rirche gegenüber ber griechifden in . ben Borbergrund trat. Raifer Juftinian verfaßte feine Gefete noch im fünften Jahrfumbert lateinisch. Das griechisse Element in Comlantinopel wurde noch mehr verflärft durch die vom Jelam vertriedenen Klückissen aus Alexandrien. Aber die Alexandrier, wie alle andern griechisch redenden und schreidenden Unterthanen der aus Alexanders des Großen Welch hervorgegangenen macedonissen Staaten waren sicher nur zum kleinften Theil echtgriechischer Abflammung, zum weit überwiegenden Theil waren es nur hellenssische Barbaren, welche das Griechische zuerft als macedonische Gossprache, pieter als Klückensprache redeten. Aus biefen Thatfachen erkellt, daß durch die Sprache allein den Anspruch auf hellensische Abflammung bei den Ruggriechen des heutigen Worea und der Inseln bes Archeles nicht rechteritat.

Eben so unbegründet ift der Anspruch der Reugtlechen auf das Erbe ber gesammten europäischen Tuitel. Denn wenn man auch die Aufen, die seit vierhundert Jahren als Ervoberer darin angessiedett find, wieder nach Affen zurüstwerfen oder austoriten wollte, so bliebe doch in dem Reiche, wie sie es heute nach inne haben, eine überwiegende Mehrheit von Böllerichaften zurüch, die von den Berichen durchaus verschieden find und gar nicht einmal griedicht reden.

Indes wurde der Man, die Airfen aus Guropa ju vertreiben, immer mit der Borstellung in Berbindung gebracht, die Griechen müßten alsdamn als herrichenbes Bolf an die Stelle der Auflen treten. Der Blan ging von Frankreich aus, wurde aber in Russand jur Reife gebracht, dort althellenisch, hier byzantinisch verfanden. Schon unter dem großen Naudenon hatten junge Griechen in Baris einen literarischen Berein gebildet, in dem patriotische Soffmungen angeregt und die Sympathie Europa's in Amfpruck Genommen wurde durch Bertreitung und liebersehung der Lieder von Rhigask, dem ersten griechsischen Breibeitsfänger, den die roben Türken lebendig zerfägt hatten. Beim Wiener Gongres sanden für wieder Eriechen und Griechenstenund zu grunden, der eine Auspricke der Geodofffrieu der Auspricke der Geodofffrieu der Auspricken des Greichen und Griechensteunde zusammen, der unter dem Auspricken des Greifen Capobissischen der Auspricken des Greifen Gapobissischen Auspricken des Greifen Gapobissischen der Auspricken der Auspricken des Greifen Gapobissischen der Auspricken der Auspricken des Greifen Gapobissischen der Geschlichte der Auspricken de

Namen eines Bunbes ber Mufenfreunde (έταιρεία φιλομούσωτ) erneuerten. Capobiftrias, ein Grieche von Corfu, mar Gunftling bes Raifer Mexanber und ein einflugreicher ruffifcher Diplomat erften Ranges. Inbem er fich fur bie Emancipation bes griechifden Bolfs intereffirte, miefiel er feinem Raifer nicht. In feinem Ropf berfomole fid bie poetifde Cebnfudt ber Infelarleden nach bem alten Bellas mit ber Realpolitif bes ruffifden Cgarenthums, bas fich lanaft ale natürlichen Erben bes alten byzantinifden Throne anfab. Gang abgefeben bavon, ob in Rugland irgend etwas vorbereitet murbe, bie blofe Theilnahme bes Grafen Capobiffrias gab ber Betarie eine politifche Bebeutung. Befannt murbe, bag ein gemiffer Gagis icon 1816 in Morea beimlich fur bie Betarie agitirte, bağ 1817 ber berubmte ferbifde Selb Czerni Georg aus Rufland, mo er in ber Berbannung lebte, beimlich entfloh und nach Gerbien jurudfebrie, mo ibn aber ber regierenbe gurft Dilofd fogleich ermorben ließ; baf 1819 bie Brimaten ber griedlichen Infeln gewonnen wurben und bag von bort eine Summe von 25,000 Bfunb Sterffng burd ein Sanbelebaus in Conftantinopel bem in Dosfau tagenben Comité ber Betarie gugefchidt murbe. Doch fdmebt noch immer Duntel über ben Umtrieben in Dostau. Capobiftrias foll bamale ben Rath ertheilt baben, ju marten, und es ging ein Berucht, erft im Jahr 1825 folle bie Erhebung Statt finben. Es ift mabrideinlid, bag bie fpanifde und italienifde Revolution ein bemmfoub fur bie arledifde geworben finb, fofern fie bie Compathien bes Raifer Alexander anberten. Allein bie Betarie mar icon gu meit gegangen, bas Reuer glubte icon beimlich und bas Aufbrennen ließ fich nicht mehr hinbern.

Bir muffen, um bie griedliche Bewegung ganz zu verstehen, einem Bild auf das türtliche Reich überhaupt werfen. Daffelbe war in sichtsbaren Berfall granten. Im Eerstell zu Einsmit (Constantinopel) verweichlicht umd durch griechliche Laster verborben waren die Sultane schon lange nur noch Spielball der Jantischern, einer mittatirifen Artischerie, be felbst weber im alleftaigen Genuß

großer Privilegien erichlafft mar. Gultan Gelim hatte ben erften Reformverfuch (1807) mit feinem Leben bugen muffen. Gein Reffe, Sultan Mahmub II, war nur burd bie Gnabe ber Sanitidaren auf ben Thron gefommen und mußte bie Rante ehrgeiziger altturfifder Kamilien an feinem Sofe gemabren laffen. Bei ber ichlechten Wirthfcaft gerieth bie Urmee in Berfall. In allen Kriegen erlitt bie bobe Bforte Berlufte und oft maren bie Beerführer Berrather. Die Bafcas (Statthalter) in ben Brovingen geborchten baber auch nicht mehr ber bodften Autoritat. Debemeb Mi in Megypten batte fich fo gut wie unabhangig gemacht. Rein 3abr verging, ohne bag fich nicht bier ober bort ein Baicha emport batte. Wie batten fich ba nicht auch bie unterbrudten Nationalitaten regen follen! Die Turfen felbft baben fich ale Eroberer und herrn bes Lanbes überall gerftreut und leben nur in ben Stabten in größerer Babl beifammen, auf bem Lanbe meift nur vereinzelt ale Grundberren, Sie berrichen aber nicht blos burch bie Dacht ber Gewohnheit ober burd ein immermabrenbes Schredeninftem, fonbern auch burd Tugenben , worin fie bie Unterworfenen übertreffen. Der Turte ift, obgleich ein Barbar und im Rriege graufam, bod ber nobelfte unb ebrlichfte Menich in ber Turfei. Die Nation ift beffer, ale es in ber Regel bie Bafchas und bie Bornehmen in Conftantinopel finb.

Unter ben untervoerfenn Böltern nehmen bie Neug'riechen und ben dehmalige Altgrichenland, b. b. bie ütrlisse Proving Livablen mit ber daranfingenden Halbinfel Worea, die Infeliu bed Archipel und die jonlissen Infeliu ein. Außerdem bilten fie noch einen Theil der Einwodner von Confantinopel und anderer größerer Seestade, wie Smyrna; anch gehört ihnen der berühnte Berg Athos mit seinen wielen Alöstern und einige benachbarte maedonisse und theffiallse Thäler, wo indeß und de griechtische Syrache berricht, die Albsammung sehr zweldeutig ist. Daffelbe glit von den Atmochen, driftlichen Rändern in dem Gebirgen von Thefallen und Waczbonien, von benen nur ein kleiner Theil Griechen sind.

Deben ber griechischen gibt es in ber europaischen Turfei brei

unterbrudte Rationalitaten, bie alle icon fruber, ale bie griedifde. Emancipationeversuche gemacht batten. Die altromanifde noch heute eine lateinifche Dunbart rebenbe Bevolferung in ber Molbau und Balladei, ben einzigen Brovingen, welche bie Turten noch jenfeite ber Donau befigen, lebt in tiefer Cflaverei unter flavifden Bobaren (Grunbberren) und wirb im Ramen ber Bforte von meift phanariotifden hofpobaren regiert, von benen ber eine fur bie Ballacei in Bufareft, ber anbere für bie Molbau in Safin refibirt. Durch bas ruffifche Borbrangen gegen bie Turfei maren biefe hofpobare icon mehr von Rugland, ale von ber Bforte abbangia geworben. Dem griedifden Rirdenglauben geboren bie Balladen und Molbauer wie bie Ruffen an, in ber Rationalitat aber find fie fich febr entgegengefest. Die flavifde Bevolferung ber europaifchen Turfei ift weitaus bie größte. Gie umfaßt Bulgarien, Serblen, Bosnien, bie Bergogowing und Montenegro, mo überall noch flavifd gesprochen wirb und reicht noch tief nach Guben in bie Gebiete binein, wo griechifd gefprocen wirb. Allein biefe Slaven maren niemale einig, und bie Gerbier allein baben fich burd große und oft wieberholte Rampfe eine Art von Gelbftftanbigfelt unter einem einheimischen Fürften errungen, bie Dontenegriner bie ibrige von urgiter Beit ber in ihren unzuganglichen Gebirgen behauptet. Unter ben Bulgaren ift eigentlich nur ber Abel flavifd, bas gemeine Bolf mar urfprunglich ein ben Kinnen und Magharen verwandter Stamm. Unter ben Bosniern ift ber flavifde Abel mubamebanifd geworben und nur ber in Sclaveret gehaltene Bauer driftlid geblieben. Diefer Abel ift ftete rebellifd gegen ben Gultan und thrannifirt bie Bauern auf eine Beife, bie ungleid mehr bas Ditgefühl und bie Gulfe bes driftliden Europa verbiente, ale bas angebliche Sflavenjoch, unter bem bie Griechen follen gefeufat haben. Die albanefifche ober arnautifde Bes . polferung nimmt ben Beften ber europaifchen Turfei ein, bas alte Epirus. Gie haben eine eigene Sprache und es ift noch nicht erwiefen, ob in ihnen mehr altillprifde und macebonifde ober aber

vom Raufafus eingewanderte Beftanbtheile vormalten. Gewiß ift, bağ fie ein gang eigentbumliches, von allen Rachbarn burchaus verichiebenes und allen an Tapferfeit weit überlegenes Bolf von nobein patriardalifden Gitten finb, aber ibre Uneiniafeit ift Urfad, bag fie mit Ausnahme ber großen, aber furgen Glanggeit ihres Gfanberbeg, niemale ju ber Dacht gelangt finb, ju ber ihr Beroismus fie befähigt. Gie werben von ben Chriften Albanefen, von ben Turten Arnauten genannt; fie felbft aber nennen fich Stepetaren (Felfenbewohner) und theilen fich in zwei Sauptftamme, Gbegen und Toffen, Die Ghegen find theile Chriften (tatholifche Mirbiten), theile Duhamebaner (wie bie Turfen von ber Gefte ber Gunniten). Auch bie Toffen find theile Chriften (aber griechifder Confeffion), theile Dubamebaner (aber von ber perfifden, ben Turfen feinbfeligen Sette ber Gditten). Diefe lettern nennt man porquasmeife Urnauten. Bu ihnen geboren noch zwei fleinere funnitifche Stanme, bie Schamiben und bie Lapen. Diefe tiefgreifenben Glaubensunterfciebe nabren bie gegenseitige Feinbicaft ber Stamme. 3m Uebrigen berriden unter ihnen überall tapfere und beguterte Beidlechter vor, bie auf ibren Relfenburgen wie Ritter bes Mittelaltere baufen. Man fennt bie Arnauten an ihrer Fuftanella (bem weißen furgen Bemb), am Sanbidar (großen Deffer) und an ber Arnaufa (ber langen mit 30 Ringen umfagten Flinte). Gie find geborene Rrieger und ale Solbtruppen von ben Bafchas und ben Gultanen felbft überaus gefucht, gleich ben Schweizern, wie fie benn auch ale Thurbuter im aangen Drient beliebt finb. Ale gludliche Golbaten gelangen fie nicht felten gur Burbe ber Bafchas. Der gemaltige Debemet All von Aegypten mar ein Arnaute. Bon Epirus oftwarts in ben Gebirgen von Macebonien und Theffalien baufen noch griedifc-driftliche Albanefen, bie oben genannten Armatolen. Sie find abwechfelnb Rauber und Golbner, wie ihre Nachbarn im Diten.

Unter biefen friegerifchen Gebirgevollern nun hatte fich, indem er immer einen Stamm gegen ben anbern in Solb nahm und bie Sabgier aller ju befriedigen verftand, icon am Enbe bes vorigen Sabrbunberte Ali Baida von Jannina eine unabbangige Dadt gegrunbet und fortwahrend bem Gultan getrost, fich auch eine Reitlang ber befonbern Brotection bes großen Napoleon erfreut. 218 nachfter Rachbar ber ionifden Infeln und ber Gebirge von Gulf batte er fic burd bie graufamfte Berfolgung ber Griechen ben folechteften Ruf erworben. 218 bie Englanber nach ben großen Rriegen in Befit ber jonifchen Infeln famen, blieb bie benfelben auf bem Feftianb gegenüberliegenbe griechifche Stabt Barga pertragemafia ben Turten, mas ben All, ale nadften turfifden Baida veranlagte, bie Stabt aufe graufamfte auszuplunbern und gu entvolfern. Chen fo unbarmbergig griff er bie Gulioten an und fucte fle formlich zu vertilgen. Die Gulioten reben griechtich, finb aber urfprunglid Fluchtlinge von allerlei Abstammung, bie fich in jene faft ungugangliden Gebirge retteten, bie ber Aderon burdftromt und bie icon von ben alten Griechen ale Abgrunbe bes Tobtenreiche angefeben murben. Ihren Gitten und ihrer Rriegeluft nach find bie Gulioten bie nachften Bruber ber driftlichen Arnauten, ein ritterliches Raubervolf unter tapfern Sauptlingen. Gie mehrten fich zwolf Jahre lang gegen Mil, bie fie erft im Jahre 1819 feiner Uebermacht unterlagen, ibre bieberigen Gibe verließen. Der Selbenmuth ihrer Frauen, bie fic, um Mis Gorben ju entrinnen, in bie ichauerlichften Abgrunbe fturgten, ift weltberuhmt und oftere befungen worben. Ingwifden blieben fie in ber Rabe und fanben eine Buflucht auf ben jonifden Infeln. 218 21i im Frubiabr 1820 in feiner Frechbeit fo weit ging, einen perfonliden Reinb , ben Bafco Beb, einen ber bochften Beamten bes Gultans, in Conftantinopel felbit burd Deudler erbolden ju laffen, gerieth ber Gultan in Born, ließ alle Bafcas in ber Rachbarfchaft Jannina's gegen ibn ruften und eine große Streitmacht unter Bebliman Bafca por Janning ruden. Da fielen bie ibm bieber untergebenen Bebolferungen, bie ibn langft wegen feiner Graufamfeit bagten, von ibm ab und auch bie Gulioten verliegen bie Infeln und bienten 6-800

Mann unter Marto Boggaris bem Sultan gegen Ali, wofür fie bas Berfprechen erhielten, daß ihnen nach Ali's Beftegung ihre geliebten heimaibberge jurudgegeben werben sollten. Ali aber war schon als äteister Feind bes Sultans von ber hetärie ins Interesse gegogen worben.

Die Betarie batte ein Centralcomite in Dosfau niebergefest, an beffen Spite ber Cobn eines frubern phanariotifden bofpobars ber Balladei ftanb, Mlexanber Dpfilanti, jest ruffifder General und Abjutant bes Raifers. 3m Beginn bes 3abres 1820 batte berfelbe ben Gip bee Comitée ber turfifden Grenge naber nach Rifdneff in Beffarabien verlegt und Agenten nach allen Richtungen ausgefenbet, um bie Griechen gum Aufftanbe gu reigen. Giner biefer Agenten, Galati, murbe von feinen eigenen Gefährten, weil man ibm nicht traute, umgebracht. Gin zweiter, ber in Gerbien gebeime Berbinbungen fuden follte, fiel bem Bafda von Bibbin in bie Sanbe, ber ibn binrichten und feine Papiere nach Conftantinopel fdiden ließ, wo fie aber viel ju fpat antamen, ale ber Aufftanb fon im Gange mar. Gin britter murbe an Ali Bafca gefenbet, aber unterwegs von ben Turfen aufgefangen und bingerichtet. Anbere aber waren gludlider und bewogen nicht nur bie reiden Grieden ber Infel Sybra, ihre Schiffe jum Rampf gegen bie Turten gu ruften, fonbern fnubften auch mit Ali Bafca Berbinbung an, ber foon lange in bas gange Gebeimnif bes Aufftanbes eingeweibt mar und ber Ueberzeugung lebte, Raifer Alexander felbft leite bie Betarie und wolle bie Turtet erobern. In wie fern bie gabireichen unb einflugreichen Griechen in Conftantinopel felbft ine Complott gejogen morben finb, ift nicht ermittelt morben. Die Turfen behaupteten fpater, bie Beweife in Briefen gefunden gu haben, bie aber nicht veröffentlicht morben finb. Es ift booft mabrideinlich, bag bie Griechen ber Sauptftabt nicht bie letten maren, an welche bie Setarie fich manbte; gewiß aber ift nur, bag ein bybriotifcher Capitain ein großes Complott gur Berftorung bes Arfenals in Conftantinopel angelegt batte.

Ali versammelte bie Saupter ber ibm noch untergebenen Cbriften und ermabnte fie, ibm gegen ibre gemeinschaftlichen Reinbe, bie Turfen, beigufteben. Gie trauten ibm gwar nicht, aber ale bie turfifden Beericaren, bie gegen ibn berangogen, driftliche Dorfer verbrannten und große Greuel begingen, fielen bie Armatolen unter Dbhffeus von bem turfifden Beere ab und traten gu Mli uber. Diefer fnupfte fobann auch gebeime Unterhanblungen mit Bozzaris an, welbte ibn in bas Gebeimnif ber Betarie ein und marb ibn wirflid um eine halbe Dillion Biafter und augenblidliche Ginraumung ber Bebirge. Die Gulioten gogen nun jubelnb in ibre Beimath wieber ein und fielen ben Turfen in ben Ruden. Mi mar bereits in große Roth gekommen und fab fich in feiner Infelburg bei Jannina von allen Geiten eingefchloffen, aber bie Refte mar faft uneinnehmbar, bie turfifden Befehlshaber maren, ihrer Gewohnheit nad, uneine (einer murbe im Lager vergiftet) und gle bie Chriften fich gegen fie manbien, gerieth bas gange Unternehmen ins Stoden. Bozzaris verftartte feine anfange fleine Guliptenfcaar auf 3000 Mann.

Run blieben auch bie in bie Betarie eingeweihten Morevien nicht mehr gurud. Um 18. Darg 1821 entfernte fic Blidof Germanos und ber Brimate Longos von Batras, befeste bie fleine Stabt Ralabrota und erbob bier gum erftenmal bie Fabne bes Rreuzes. 2m 4. April emporte fic bas griedifde Bolf in Batras felbft und bie Turfen floben in bie Feftung. Gleichzeitig mar gang Morea aufgeregt worben und icon am 9. Abril traten bie Robidabaidis (Brimaten, eine Art von Magiftraten) und bie Sauptlinge ober Bepe ber Rlephten (Rauber) gu Ralamata in eine Art bon Genat gufammen, beffen Borfit Bietro Ben, Sauptling ber Dainotten, übernahm. Die Mainotten, Bewohner ber Maina, bes füblichften Borgebirges von Morea, maren langft ale tabfere Rauber gur Gee, wie zu Lanbe berüchtigt, ein Bolfden von berfelben Ginnefart, wie bie Arnauten, Gulioten, Armatolen, nur von etwas noch mehr flabifder Beridmittbeit. Eine empfinbfame Comarmerei, von ber Mengel, 40 3abre.

fie felbft am weiteften entfernt finb, bat echte Rachtommen ber Spartaner aus ihnen machen wollen. Gie wohnen, wie bie Arnauten in unjuganglichen Gelfenburgen und find gang unabhangig, fo bag fie auch nur freiwillig je ben reichften und fühnften Sauptlingefamilien fic bei Raubzugen unterorbnen. Die machtigfte Familie ber Daing mar bamale bie ber Dauromichalie, beren Saupt Betros, ale Rauberhauptmann Bietro Ben genannt murbe, ein übrigens bebaglicher und üppiger Lebemann, ber nicht gern bas Schwert gog, außer um fichere Beute, \*) Raum batte Germanos in Batras bas Beiden gegeben, fo brachen bie Mainotten aus ihren Bergen bervor und verbreiteten fich in bie Thaler Moreas, mo fie alle Turfen erichlugen, aber auch bie Chriftenhäufer plunberten. Anbrerfeits fammelte Rolofotronis, ein großer beroifder Mann, bie Manner im artabifden Gebirge und vertrieb bie Turten, mo er fie fanb. Balb faben fich alle Turten gezwungen, ihre Buflucht in ben Feftungen gu fuchen, beren es eine gute Babl juberall an ben Ruften gab. Aber Juffuf Bafcha, vom großen turtifden Beere von Jannina entfenbet, fam nach Batras, von wo Bermanos feig entflob, und ließ bie Einwohner, bie fich nicht in bie Gebirge retten tonnten, fopfen ober fpiegen, bie Stabt verbrennen. Germanos mar ein Maulbelb, verließ fich immer auf anbere, brachte feine Berfon flete frube genug in Siderbeit und führte einen anfiogigen Lebensmanbel in Bracht und Ueppigfeit. Gine anbere turfifche Truppe unter Richang-Ben plunberte und verbrannte bie Stabt Boftigga, eine britte unter Achmeb Ben bie Stabt Argos, allein ale fie fich vereinigten und einen Sauptidlag ausführen wollten, wurben fie bei Baltegga von Rolofotronis und beffen tabferm Reffen Mifitas gefdlagen und verloren 400 Mann. Admeb Ben magte noch einen Rampf bei Doliana, unterlag aber nochmals bem

<sup>\*)</sup> Er hatte in feinem wohlhabigen Aeußern wie in seiner Stellung als Saupling ber Berge etwas von Andreas Hofer. Aber er war ber gemeinfte Spistube. Die Bergleichung wirft auf ben griechischen Sharafter bas Schieckfte Licht.

kühnen Mittas, und so mußten fich alle Aurten auf Moren wieder in die Gestungen zurückzieben. And im Worben von Moren mocht platos, ein Gestärte des Dopffeus, mit einer Schaar von Armatolen den Türken Angst, und nahm Livabla ein, wo er alle Aurten erschiug. Desgleichen erhoben sich die Griechen in Aufen und indistigten die Aurten baseilhe, sich in die seite Atropolis zurückzuzleben, 6. Wal.

In bemfelben Monat, in welchem querft Bifcof Germanos auf Morea bie Revolution begann, raffte ber mallachifche Bojar Theobor, ruffifder Oberftlieutenant und wegen bes Blabimirorbens auf feiner Bruft bom Bolf Blabimiresco gubenannt, 150 Mann gufanmen, verfunbigte bie Freiheit, fant Unbang und bielt icon am 27. Marg feinen Gingug in Bufareft. Sier mar ber lette hofpobar, Guggo, eben geftorben, ber Divan (Rath ber Bojaren) in großer Bermirrung. Dan wollte Gulfe beim nachften turfifden Pafca fuchen, aber ber ruffifche Generalconful wiberfeste fich bem. Biele Bojaren floben baber uber bie ofterreichifche Grenge, nicht obne vorber von Theobors rauberifden Banben ausgeplunbert gu werben. Diefe rein wallachifche Erhebung ichien mit ber griechis fchen Gade feinen Bufammenhang ju haben, ale ploplich Alexanber Dofilanti von Rifdneff aufbrad und über ben Bruth ging, um in Jaffy, ber hauptftabt ber Molbau, biefelbe Scene gu wieberbolen, bie Theobor in Bufareft aufführte. Mues mar langft porbereitet, 200 Reiter gogen Dpfilanti entgegen, ber icon bie Diene eines funftigen Berrichers annahm und wirklich behauptete, von ben alten bygantinifchen Raifern abzuftammen, beren Erbe er anfprad. Gein bodmutbiges Benehmen baßte menia ju ber Geringfügigfeit feiner Mittel und fließ felbft viele Freunde ber Revolution jurud. Much machte es einen folimmen Ginbrud, bag bie wenigen Turfen in Jaffy (50) und Galacz (30) gleich von feinen Anhangern graufam ermorbet wurben. Da nun am 9. April ber ruffifche Generalconful in Jaffn öffentlich erflarte, Raifer Alexander misbillige bas Borgeben Dpfilanti's, fant fein Crebit plotlic. Birt-

lich batte Raifer Alexander in Laibach fich gegen Dofilanti erflart und benfelben aus ber ruffifchen Armeelifte ausgeftrichen. Richt einmal Theobor wollte Dpfilanti's Autoritat anerfennen, ba fie aber beibe in ber gleichen Gefahr ichmebten, verglichen fie fich. Dofilanti tam nach Bufareft, mo ibn Briefe von Capobiftrias einholten, in benen ihm bringenb gerathen murbe, nicht weiter ju geben, fonbern fic gegen bie Bebirge gurudgugieben und gu unterbanbeln. 3m Unterbanbeln aber tam ibm Theobor guvor, ber ben Turfen verfprach, um ben Breis ber hospobaremurbe Dpfflanti gu verrathen. Der lettere fing feine Briefe auf und ließ ibn, ba feine eigenen Golbaten fdwierig murben , mit Gabein nieberbauen. Doffianti's Seer verftartte fich auf 5000 Mann, worunter eine fleine f. g. beilige Shaar von Betariften, Gobnen guter griechifder Familien, ber Reft Balladen und Arnauten. Ale aber von Giliftria und Bibbin ber Turten in Daffe anrudten, fiel querft nach tapferer Bertheibigung bie Stabt Galacy, wo bie Turfen alles ermorbeten, unb murbe Dofflanti's Beer tros feiner Ueberlegenheit , inbem bie feigen Balladen floben, im erften Gefecht von nur 800 Turten gefdlagen. bei Dragatidan, mo 78 Junglinge von ber b. Schaar, bie allein rubmlid focten, ibr Leben liegen. Mun flob Dpfilanti uber bie öfterreichliche Grenze, murbe bier verbaftet, und in ber Reftung Muncacz gefangen gehalten. Er ift feche Jahre fpater geftorben. In ber Molbau bielt fich noch einer feiner Anbanger, Rantafucenos, bis bie Turfen unter Juffuff-Bafcha baber tamen, bann flob er über ben Bruth nach Rugland. Seine Leute unter bem Grieden Giorgati und bem Gerbier Dlaben beftanben bagegen noch ein rubmliches Gefecht bei Cfuleni am 29. Juni. Enblich erlagen fie ber Uebermacht, und Giorgafi (gubengnnt ber Dipmpier) fprengte fic und ben Reft feiner Getreuen nach tapferer Gegenwehr im Rlofter Setta (am 26. Auguft) in bie Luft. Die Turfen befetten nun bie gange Molbau, wie bie Ballacei.

In Conftantinopel felbft murbe icon im erften Frubjahr ein griechisches Complott entbedt. Ein hybriotifcher Schiffscapitain,

Burifti , batte mit feinen Lanbeleuten, ben griechifden Schiffern, bie immer in Menge im Safen von Conftantinopel liegen, ben Blan verabrebet, ben Gultan auf bem Wege nach ber Dofchee gu ermorben, bas große Arfenal in bie Luft ju fprengen, burd einen Sanbftreid ben Artilleriepart meggunehmen, alle Griechen in ber Sauptftabt ju bemaffnen, und bie überrafchten Turfen gu ermorben. Aber ber Anichlag murbe bor ber Ausführung entbedt unb Jurifti . in ben Rerter geworfen. Dun folgten Golag auf Golag bie Dadrichten aus Janning, Moreg und ber Balladei, Gultan Dabmub war tief ericuttert und jugleich feft überzeugt, alles fen bon Rugland eingeleitet worben, um feinen Thron burd eine allgemeine Revolution ju ericuttern, und bann ruffifche Armeen einruden ju laffen. Er rief alle Dufelmanner gu ben Baffen. Gein Born murbe von ben Janitidaren getheilt, bie bereits anfingen. Grieden in ber Saubtftabt und Umgegenb zu plunbern und zu ermorben. Eine große Angabi Griechen floben jest icon aus Conftantinopel auf Schiffen, meift nach Dbeffa, mas ben Glauben an bie ruffice Mitwiffenidaft noch beftartte. Man beidulbigte Dpfilanti, er habe vornehme Bhanarioten abfichtlich burd Briefe, bie er ibnen geforieben und bie ben Turfen in bie Sanbe fielen, compromittiren wollen. Die boshafte Abficht ift nicht mabricheinlich, wohl aber bie Unvorfichtigfeit. Gemiß maren bie meiften Bhangrioten unfoulbig, ba fie bei ber Revolution eber verlieren, als gewinnen tonnten, Aber fie maren einmal verbachtig und ber Gultan iconte nichts mehr. Am 16. April murbe Rurft Morufis, Dragoman ber Pforte, gefopft, balb barauf noch anbere griechifche Furften unb bie reichften Raufleute. Um Ofterfonntag (22, April) murbe ber greife Batriard Gregorios vor ber Thur feines eigenen Saufes aufgebenft, und nachbem er brei Tage gehangen, fein Leichnam ben Buben übergeben, bie ibn burd bie Straffen ichleiften und in's Deer marfen. Aber fromme Griechen gogen bie Leiche wieber bervor . und brachten fie nach Obeffa, mo fie mit großer Feierlichkeit beerbigt murbe. Dit bem Batriarden litten brei Erzbifcofe und acht anbere

hohe Geiftliche ben Tod. Alle griechlichen Kirchen in ber Saupinabt murben vom turfischen Pobel geplündert und verheert. Rein Sprift war mehr seines Sebens und Gigenthums ficher, selbst bedockel ber Gesandischaften wurden bekroft. Diese machten nun ernste Worstellungen und ber Suttan besoft Rube. Aber im Juni murben breiber ach Blische und eine Menge anderer Griechen in ber Saupistadt gehentt. Gben so wütsteten die Aufren in anderen großen Schoten. In Abrianopiel wurde ber Patriarch mit 9 Geistlicken und 20 erichen Auslietun gebentt.

Der ruffifde Gefanbte zu Conftantinopel, Baron Stroganoff, verficherte ben Gultan, fein Raifer fen ber griechifden Revolution vollig fremb und misbillige fie, aber man glaubte ibm nicht. Ruffifde Coiffe murben im Safen burdfudt, ob fie nicht fludtige Grieden aufgenommen hatten, und bas Getreibe, bas fie brachten, meggenommen, bamit es nicht ben Griechen gugeführt merbe. Der Grieche Damaft, Bantier ber ruffifden Gefanbticaft, murbe in ben Rerfer geworfen, 29. April. Da ber Gultan febe Genugthuung vermeigerte, reifte ber ruffifde Gefanbte ab. Bebermann erwartete nun eine Rriegeerflarung von Geite Ruglanbe. Lange fon ftanb eine ruffifde Armee in ber Rabe bes Bruth unb fte murbe im Laufe bes Frubiabre noch verftarft. Aud mar es mobl tein Bufall, bag gerabe jest bie Berfer ber Pforte ben Rrieg erflarten und gegen Bagbab marichirten. Allein Raifer Alexanber, mas que fruber feine Abfidten gemefen fenn modten , beeilte fic nicht, feinem Gefanbten Satisfaction ju verfchaffen, fonbern banbelte im Spfteme Metternichs, welches ju Berona ben Gieg bavon getragen batte. Die Revolution murbe auch bier, wo fie Ruglanb fo gunftig mar, besavouirt, weil fie eine Revolution mar. Das mar inbeg feine Somache von Geite bes ruffifden Raifers. Wenn er es geratbener fant, jest noch rubig zu bleiben, und noch feine Armee uber ben Bruth gu ichiden, fo mar es bod Bortheil genug für ibn, baf fic bie Bolfer in ber Turtei felbft gerfleifcten, unb ber Thron bes Gultans immer mantenber gemacht murbe. Fruber

ober später mußte baburch bie ruffliche Intervention und Involson berbeigischet werben. Uebrigenst legte fich ber Born bes Sutlans ach Stroganoff's Altreife. Er ließ ben bisherigen Großvegler Benberti (wenn auch feinebregs ber Griechen wegen, boch zu einer scheinbaren Gemugthung für biefelben) bintichten, jeste einen neuen Batriarchen, Gugentos, ein, und versprach ben emporten Griechen volle Ammeste, wenn fie fic unterwürfen.

Aber fie unterwarfen fic nicht. Die Revolution tam vielmehr in neuen Schwung, inbem bie Infelgriechen an ihr Theil nahmen. Coon am 9. April erflarte fich bie Infel Speggia fur bie Cache Morea's. Sier ruftete bie reiche Bittme Bobolina nicht nur zwei Schiffe allein aus, fonbern commanbirte fie auch felbft ale Amagone. Am 28. April folog fich bie reiche Infel Sybra an, ein fabler Tele, aber gang bebedt mit Saufern und uneinnehmbar feft, im Befit von vielen fleinen, aber gutbewaffneten und ichnellfegelnben Schiffen, Brigge und Corvetten. Der Subriot Tombafie wurde vorläufig jum Rauarchen (Abmiral) gewählt, und ftach am 3. Dai in Gee, um überall türfifde Sanbelefdiffe gu capern. Diefes Rauben war ben Infelgriechen nicht minber, wie ben moreotifchen Rlephten, bie Sauptfache, bie große Befreiung bes Baterlanbes nur Musbangefdilb. Als echte Corfaren iconten fie auch fein Leben, fonbern morbeten alles, mas fie in ben erbeuteten Gdiffen fanben. Um fie gu banbigen, ichicfte ber Gultan im Dai eine große Flotte gegen fie aus, aber ein turfifdes Coiff von 74 Ranonen, bas allein fegelte, murbe von ben griedifden Schiffen verfolgt und burch Branber entgunbet, wobei 5-600 Turfen umfamen, am 5. Juni. In ber großen Sanbeleftabt Emprna maren icon am 11. Abril viele Griechen vom turfifden Bobel ermorbet worben unb hatten fich 15,000 bort lebenbe Griechen noch ju rechter Beit entfernt, immer aber blieb noch ein großer Theil in antem Beitrauen gurud, ale bie Runbe vom Unglud bee Schiffe ben turfifden Bobel von neuem mit Buth erfüllte. 2m 16. Juni brach berfelbe in bie griechifden Quartiere und morbete alles, Jung und Alt, Weiber

und Manner. Daffiete geichaf auf ber Infel Kod und in Chyern, wo ber Erzblichof, 5 Bifchofe und 36 Beiftliche hingerichtet und in ben griechtichen Boffern mit Word und Brand gewirtlet nurbe. Auf ber Infel Kreta wehrte fich ber triegerische Stamm ber Sphaktoten, und fofing die Türken bet Lolo (2. Juli); bald aber verfaften fich bie letzeren, ermorbeten alle Griffen auf bem flachen Lande, verbrannten die Boffer und brangen in die Sphafta felbft ein, two fie alles verheerten, die Bevölkrung aber in die Gebrige fich reites.

In ben fruchtbaren Thalern Theffaliens erhob Garis bie Rabne bes Aufruhre ju Dagneffa und fiel über bie turfifden Bewohner von Ledeng ber. Babrent aber bie griedifden Rauber fich um ble Beute ftritten, tam Dahmub Bafcha von Drama über fie, verbrannte faft alle ihre Dorfer und ichleppte Beiber und Rinber ale Stlaven fort. Ginem macebonifden Bauptling , Rara Taffo , gelang es inbeg, eine große Angabl gefangener Schonen auf bem Marfche wieber zu befreien. Unmittelbar barauf, im Dai, pflanzte auch ber Berg Athos bie Fahne ber Emporung auf. Diefes Borgebirge tragt befanntlich eine Menge griechifder Rlofter, welche befeftigt find und taufenbe von Monden beberbergen. Bon bier brach Manoli Bapas mit 1500 bewaffneten Monden auf, murbe aber vom mubamebanifden Landvolf gurudgefdlagen. Auf ber Salbinfel Ballene, gegenüber von Athos, leitete Diamantis bie Infurrection, wurbe aber von Debemet Bafca vor Salonichi gefdlagen , und auch bier murbe alles mit Feuer und Schwert verheert , 4000 gefangene Beiber auf bem Martte von Salonichi ale Stlavinnen verfauft. Mebemet belagerte fobann ben Athos, ber fich ergab und feine Schonnng mit 21/2 Millionen Biaftern erfaufte. Auch bie Salbinfel von Caffanbra, bie britte neben Ballene und Athos, murbe graufam verwüftet, Stabte und Dorfer verbrannt. Es mare ber griechifden Riotte leicht gewefen, biefen Ungludlichen Gulfe gu bringen, fie murbe auch barum angefleht. Aber bie Sybrioten wollten ben abgezehrten und ausgehungerten Monden auf bem Athos

und ben Einwohnern von Caffanbra fein einziges Sofiff mit Getreibe folden, fie hatten benn bie Bezahlung baar in ber Sanb. So ging bie Beit und gingen bie Bergftabte versoren.

Am Enbe bes Juni fand fich in Morea Demetrius Dpfi-Ianti, jungerer Bruber bes Alexanber, mit bem jungeren Bruber bes Rantafugenos ein. Der erftere nur 25 Jahre alt und icon fabl, von Geffalt flein . fonnte nur burd feinen Ramen und burd bie Borftellung imponiren, bag Rugland ibn gefenbet babe. Rolototronis bacte in Bezug auf Rugland gang wie Mil Bafca von Sanning, empfing baber ben jungen Demetrius mit großen Ebrenbezeugungen und ftellte fich ibm ju Dienft, um, wenn beffen Bruber Alexander unter ruffifdem Cous Raifer von Bogang murbe (benn bas war bamals bie Illufion), burch ihn bie Berrichaft in Morea ju behaupten. Auch bie Brimaten Morea's, insbesonbere bie angefebene artabifde Familie Delbipannis, bie ju Rolofotronis in ber engften Begiebung ftanben, glaubten fich burch nichts beffer bor ben Turten fougen ju konnen, ale burd Singebung an Ruglanb. Außerhem brachte ber junge gurft 200,000 Biafter mit, nach benen alle Moreoten lungerten und von benen ihm gleich anfangs ber folaue Pletro Ben ben größten Theil abguloden mußte. Als aber bie Sauptlinge ibre Sabgier befriebigt batten, bulbeten fie nicht mehr, bag Demetrius ben Oberbefehl übernehme und lachten ibn aus, ale er eine allgemeine griechische Nationalversammlung und eine Conflitution vorichlug. Boll Unmuth verließ er baber Morea ober ftellte fich , ale molle er es verlaffen; benn faum mar er fort (11. Juli) fo brach, ohne Zweifel von Rolofotronis veranstaltet, ein Solbatenaufruhr gegen Bietro-Ben aus, ber in feinem Saufe belagert wurbe, und fich fofort fugte. Demetrius wurde nun gleich jurudgerufen und erhielt ben Dberbefehl, wobei fich bie Sauptlinge freilich vorbebielten, jeber binterbrein boch ju thun und gu laffen, mas er wollte. Bunachft inbeg tonnte Demetrius fie gufammenbalten, ba er ibnen befahl, bie turfifden geftungen nach einander ju erobern, wo gute Beute ju finben war, benn bie

Türfen batten fich vom Lande in biefe Keftung geflüchet, und alle thre Beichtbumer barin verborgen. Zuerft fiel bas lieine Monembafia, wo Kantafugenos bie Griechen noch glüdlich vom Morbe ber Gefangenen abhlett. Alls aber Movarin fiel, brachen bie Griechen bie felertlich beichworene Capitulation und morbeten alle Türfen. Sierauf febritt man zur Belagerung von Triboflage

3m Lager por biefer Festung ericbien ploblich Surft Alexander Mauroforbatos, ein Phanariote von febr alter und berühmter Familie. Derfelbe batte ein Amt in Bufareft befleibet, mar fpater viel gereist, hatte fich europaifche Bilbung angeeignet unb trug ale beren Abzeichen bie unvermeibliche Brille. Gin eifriger Getarift, batte er in Franfreich ein Schiff mit einigen jungen Griechen, frangofifden und ttalienifden Philhellenen (Griedenfreunden) und vielen Baffen ausgeruftet und war bamit bei Batras gelanbet, von mo aus er alebalb in's Sauptlager ber Griechen eilte. Sier mar er bem ehrgeizigen Dpfilanti nichts weniger ale willfommen, fonbern ale Debenbubler gumiber. Ingwifden batte man gunadft genug gu thun mit ber Belagerung, bie fich verlangerte, weil bie Griechen beimlich ben Turten Lebensmittel verfauften. Emport über biefe Soanblidfeit und ohne alle Autoritat, verließ Dofflanti bas Lager und ging nach Batras. Tripolizza mußte enblich boch aus hunger am 5. Oftober capituliren, morauf bie Griechen bie Capitulation wieber brachen und alle Turfen ohne Unterfchieb bes Altere und Gefdlechte abichlachteten. Die Juben erlitten bier baffelbe Loos, gegen welche, weil ihre Glaubensgenoffen bie Leiche bes Batriarden von Confantinovel miebanbelt batten, ber furchtbarfte bag entbrannt mar, Etwa 2000 Turfen hatten bie Feftung fruber verlaffen, meift Manner und Rinber; auch fie murben in einem Soblweg überfallen und ermorbet. Im Gangen follen 8000 Menfchen in und um Tripoligga abgefdlactet morben fenn. Da es ein hauptbollmert ber turfifden Dacht auf Morea gemefen mar, icuste es auch alle babin geretteten Shape, bie bon ben Dainotten und von ber Banbe Rolofotronis geplundert wurden, ohne bag Dpflianti und bas junge griechische Gemeinwesen einen Geller bavon befam.

Dpfilanti richtete in Batras noch weniger aus, ale im Guben. Durd eine turtifde Flotte murbe bas griedifde Stabtden Galaribi bor feinen Mugen berbrannt und ausgemorbet. Auf bem Feftlanbe gegenüber murbe Ali in Sanning immer noch von ben Jurfen unter Churid ib Baid a eingeidloffen, mabrent bie Gulioten ben lettern allen mogliden Abbrud thaten. Churidib aber batte Truppen genug und bielt gebulbig aus, bis bie Gulioten ermubet in ihre Berge gurudgingen, 3m Geptember fam Mauroforbatos auf biefem weftlichen Chauplas bes Rrieges an und gewann mabrent bes Bintere burd Unterhandlungen mit ben Anhangern Ali Bafca's bie Gulioten wieber, fo bag Churidib bei Arta von ibm gurud. gefdlagen wurbe. Aber im Frubjahr 1821 ichidte Churichib ben Dmer Brinne mit 3-4000 Mann nach Lipabien. Ron bier jog fid Diatos mit 700 Grieden in bie berühmten Enapaffe ber Thermophlen gurud, murbe aber gefdlagen, am 5. Dai, verwundet, gefangen und bingerichtet, eben fo ber Bifcof von Salona, ber fich bei ibm befanb. Bei Gravia im Gebirge Deta murbe Omer von Dopffeus und Guras aufgehalten , fiegte aber nachher über fie bei Cfriqu, worauf Dopffeus fich mit bem Reind um freien Abaug in feine Beimath verftanbigte und bie driftliden Livabier ber turfifden Rade Breis gab. Omer tam nach Athen und entfette bie Afropolis, aber feine Unterbefebisbaber erlitten in ben Thermopplen. mo Buras mit 2000 Griechen ftanb, eine Rieberlage, bie ibn 800 Mann toftete (am 4. Ceptember) und beftiger Regen fiel ein, morauf er unmutbig Livabien wieber verlief.

Dpflianti fehrte von Patras, mo er nichts ausgerichtet, jurust und mandte fich jur Belagerung der festen Stadt Nauplia (Napoli bi Romania), im November. Bei einem Ausfall der Türken liefen die Griechen absichtlich davon, und ließen die Philipellenen im Sitch. Die von Oppslianti so oft gervünsche Nationalven fammlung ann unterbes in Argos juckammen, dier aber überammlung ann unterbes in Argos juckammen, dier aber über-

mog Mauroforbatos burd bie Gunft bes Germanos, als bie gleichfam englifde Bartei, und Dofflanti mit Rolofotronie ale ruffifde Bartei, jog ben Rurgeren. Dpfilanti entfernte fich abermale, um Rorinth einzunehmen. Die Berfammlung in Argos aber murbe burch einen Musfall ber Turfen von Mauplia aus gefprengt, und gog es por, ihre Sigungen etwas weiter entfernt in Biaba fortzusegen. Bier hatte Mauroforbatos freie Sanb, und verfunbete am Reujahr 1822 bas pragnifde Gefet ober bie neue Berfaffung Griedenlanbs unb bie neuen griechifden Rationalfarben (fcmarg, himmelblau unb weiß). Die Berfaffung feste ein Directorium von 5, und einen gefebgebenber Rorper von 70 Mitgliebern feft, Mauroforbatos murbe Brafibent bee erfteren, Dpfilanti (abmefenb) Brafibent bee anberen. Der lettere belagerte bie von ben Turfen befette Citabelle von Rorinth, Afroforiuth, und brachte fie burd Berrath ber barin bienenben Arnauten gur Hebergabe, 22, Januar, Eron ber Capitulation wurben bie Befangenen wieber niebergemacht und bie Beute vertheilt. Doffignti batte fein Gelb mebr, feine Leute gu bezahlen , fie liefen ibm bavon . Rolofotronis aber ließ ibn im Stid. und banbelte auf eigene Rechnung, nachbem fein Gobn eine Tochter ber reichen Bobolina gebeirathet batte. Enblich gludte es Mauroforbatos . Gelb berbeiguschaffen und auf furge Beit alle Barteien gu befriedigen. In Tripolizza batte nämlich Churfchib-Bafca feinen Barem in Siderbeit gebracht, berfelbe mar mit gefangen genommen, aber gefcont worben, um vieles Lofegelb ju erhalten. Diefes Gelb, 80,000 fpanifche Thaler, fam nun in bie Banbe bee Brafibenten Mauroforbatos, ber es unter bie Sauptlinge vertbeilte, auch ben Infelgriechen ein Biertheil gutommen ließ, und grogmuthig genug felbft bem Rurften Dofflanti einen Theil feiner bieberigen Muslage wieber erfeste.

In berfeiben Zeit bezwang Churichtb Basch and ich ben ale Boulen von Janntna, Ali Basch a. Der letzter verlor ein Bollwert nach bem andern, endlich ging auch fein Ingenieur, ber Italiener Caretto, zu ben Türken über, und All, anstatt fic, wie

man erwartete, mit feinen Gogben in bie Luft zu fprengen, unterhanbelte, verließ fein lettes feftes Caftell und begab fich auf eine fleine Infel im Gee bon Janning, wohin ibn Churidib burd feierliche Bufiderungen batte loden laffen , wurde aber bier meuds lings überfallen und nach tapferer perfonlicher Gegenwehr ermorbet, am 5. Februar 1822. Un feine Stelle murbe Omer Brione Bafda, ber alebalb bie Gulioten in ibren Bergen angriff. Mauroforbatos erfannte, bag bie Rettung bes weftlichen Feftlanbes (Afarnanien) von ber Unterftugung Guli's abbing , ichidte baber bas von Dpfilanti errichtete regulare Regiment und zwei Compagnien Bhilbellenen unter bem Italiener Dania. Bei ihm befant fich auch Graf Rormann, berfelbe, ber im Jabr 1813 bas Lusom'ide Corps hatte jufammenhauen laffen und fpater wegen feines Uebertritte in ber Schlacht bei Leipzig entlaffen worben mar. Aber theils bie feige Kludt bes Armatolen Gogos, theile bie unvorfictige Tollfühnbeit Dania's, verurfacte am 16. Juli bie große Dieberlage ber Griecen bei Betta. Dania fiel, Rormann wurde verwundet, faft alle Bbilbellenen und bie Galfte bes regularen Regimente famen um. Die Turfen aber verfolgten ihren Gieg junachft nicht, und bie Stabt Miffolungbi blieb noch ein Bollwert ber griechifden Freibeit.

Der Berluft bei Betta wurde entifcibligt burch bie Einnahme von Athen. Die Türken in der Atropolis farben Gungers und musten captiulters; ber öfterreichische, französsiche Gunzers und Striegen bennoch, wie immer, brachen, um die ausziesennen Türken denumgstos hinzumorben, am 10. Jul. Diefes Ereignis betwog Churschie, dem Dr a ma 11 Agica mit 20,000 Mann zegen Athen abystenben. Derfelte errhörte interwegs die Stadt Theben und abym den ben Briegen verlassen Atroforinth ein, weiches ben Eingang nach Worca beherricht. Schrefen ging vor ihm ber. Die griechische Bevöllerung sied in Masse von Arzos nach den Midden um Weere, um fich auf Schisse von Sepala und Hopten in sich aus eine Lichten von Sepala umd Hopten sie nicht aufreidenn vollen, außer um

eine ungebeuere Gelbfumme, wurden fie im Ruden von ben Dainotten ausgeplunbert, bie bamale noch Raplia belagerten. Dabmub Bafcha, ben Dramali vorausgefdidt hatte, um Rauplia ju entfeben, brachte gwar Bieb in bie Feftung, litt aber balb felbft Mangel, magte feinen Angriff, jog fich enblich gurud und murbe von Dpfilanti, Rolofotronis und Rifftas verfolgt, bie ibm fcweren Berluft beibrachten. Dramali felbft magte nicht, weiter vorzuruden. Seine Armee fam in bem verobeten ganbe balb ber Auflofung nabe; feine Arnauten liegen fich von Obnffeus jum Abfall bewegen, und er felbft mußte abgieben. Churichib Bafca, biefer mislungenen Entfenbung und ber Schate von Janning wegen, bie er unterfolagen haben follte , beim Gultan angeflagt , nahm Gift. Dbpffeus warf fich jum unabbangigen Dictator auf und lieg bie ju ibm gefcidten Commiffare ber griechifden Regierung, Ruggas unb Balastas, ermorben. Unterbeg erhielt bie turfifde Befahung von Raublia burd ben Unteridleif ber Grieden felbft noch eine Beit lang Lebensmittel um bobe Breife. Die turfifche Flotte unter Rara-Debemet batte Erfat bringen follen, aber auch bier maltete nur Relabeit , Sabaier und Unterichleif.

Im Jahr 1822 wurden die Aufflandsversuche in ben noch nicht insurgitren Gegenden fortigefest, aber mit besammernbrertfem Erfolg, Am 22. März landeten Burnia umd Logotheti auf der großen Insel Ehlos, Smyrna gegenüber , mit einer Breissau von 2500 Mann, griffen bie wenigen Tarten auf der Inself an, die fich in hie Beflung zurüchgogen, und verstannten ihre Wossen, jum Schrecken und Entischen der 100,000 griechschen feb ein harmsose, friedlichen der in harmsose, friedliches und gebildetes Bollthen waren, ein Gymnassum und Museum, eine Bibliothet und Druckere besoffen, und sich und bereitsche ber intriflissen Schub, bisber des Friedens und Wossenhabe erfreut hatten, daher die eingedrungene Räuberbande verabscheuten. Milein in Constantinopel unterschiede man die Schubligen und Unschubligen und ba pub an Macha erfeit der Beseh, der Kapuban Massa der beit der Weselbigen und Unschubligen und ba blet eine fo reche Belebt, obssen zu steren, das fein zu und der Schuben wur , legte ble

turfifche Motte biesmal einen Gifer an ben Jag, ber von ibret Berfaumnift binfictlid ber Rerpropiantirung Rauplig febr abftad. Bugleich fammelte fich ein turfifches beer von 30,000 Dann in Smprna, und als man borte, es gelte, bas reiche Chios ju plunbern, brach am affatifden Ufer bie tapfre Bevolferung auf, um an bem großen Raubzuge Theil zu nehmen. Am 21. April lanbete bas turfifde beer und bis jum 16, wurbe bie gange Infel (mit Ausnahme ber f. g. Maftirborfer, wo gum Brivatvortheil bes Gultans ber Maftir gewonnen wurbe) mit Feuer und Schwert vermuftet; noch bis in ben Dai binein bauerte bas Morben, inbem immer neue Raubhorben aus Affen bereinftromten, um Rachlefe gu balten und bie Berftedten aufzuftobern. Rur 15,000 Chioten entfamen gur See, 25,000 murben abgefdlachtet, 45,000 ale Stlaven verfauft. Das mar bie größte Greneltbat bes gangen Rrieges, begangen an einer eben fo unidutbigen, ale iconen und ebeln Race, bie von ber gangen Revolution nichts wollte. - Aehnliche Greuel fab bie Umgegend bee Diomo in Theffalien. Sier ließ Dofilanti burd einen gemiffen Sala Aufrubr prebigen und bie Armatolen folgten bem Rufe, angefeuert von Rara Taffo, ber fcon im voris gen Jahr eine Rolle gefvielt batte, Allein Abulabub Baida rudte am 1. April mit 15,000 Mann von Saloniff aus, verjagte bie idmaden Streitfrafte ber Emporer und muthete unter ben wehrlofen Ginwohnern. In Rara Beria allein murben 4000 Chriften Der Bajcha überließ bie Sinrichtungen ben Juben, bie babet alle erbentliche Greuel begingen gur Rache fur ben Jubenmorb in Tripolizza. Namentlich marterten fie auch bie Frau bes tapfern Rara Taffo gu Tobe.

Die Greuel von Chios fanben Rader an ben Infelgriechen. Die Sphrieten, Spezgloten, Pfarloten fegelten unter ihrem Rauarden Maulis ber infrificen Riotte entgegen und am 18. Juni, als ber Rapuban Bafcha, Kara Mi, auf feinem großen Abmitalischiff bei Racht gerade ben Eintritt bes Batramsefted feer muhambennichen Oftent) felerte, gundete Kanaris von Ipfara ibm bas

Soiff mit einem Branber an. Die Griechen geigten fich in ber Runft, mit Feuer auf bem Baffer umzugeben, ibrer Borfabren murbig, bei benen einft bas "griechifche Feuer" fo beruhmt mar. Unter einem Branber ift ein fleines, gewöhnlich altes und ju fonft nichts mehr taugliches Schiff ju verfteben, bas man mit Bulver, Somefel, Bed und anbrem gab brennenben Material anfullt, bas einige Manner bis bicht gu bem feinblichen Schiffe binrubern, es an baffelbe befeftigen, bas Feuer entzunben und fich rafc auf einem barn mitgenommenen Rabn wieber entfernen. Dur felten fann bas große Schiff ben Branber wieber los werben, ebe es felbft foon von ben Rlammen ergriffen wirb. Das turfifde Abmiralidiff trug 2286 Menfchen, von benen nur 180 bavontamen; ben Rapuban Bafda felbft erfdlug, ale er eben in einen Rabn fich retten wollte. ein berabfallenber Daft. Das gefcab nabe bei Cbios und batte bie traurige Folge, bag bie wuthenben Turfen nun auch über bie Maftirborfer berfielen und alle Grieden barin umbrachten. - Der neue Rabuban Bafcha, Rara Debemet, ber bie griechifde Rlotte beamingen follte, begte bie größte Ungft vor ihr und ließ fich mirtlich am 9. November wieber ein großes Schiff burd Rangris in Brand fleden, mobel 1100 Turfen in bie Luft flogen, und nabm bann bie Flucht. Die griechifden Caper maren fo verwegen, bamale bis Megupten gu ftreifen und auf ber Rbebe von Damiette 13 turtifche Fahrzeuge wegzunehmen. - Auf ber Infel Rreta brachen bie Sphafioten im Jahre 1822 wieber hervor, wetteiferten aber mit ben Turfen nur, bie mehrlofen Griechen bes ebenen ganbes auszuplunbern, Ungludliche, von benen man bamale fagte, fie leben gwis fchen Tiger und Banther. Die Gphatioten maren nicht beffer wie bie Mainotten, Gultoten, Armatolen, einer fo rauberifc unb treulos wie ber anbre.

Am 21. Dezember 1822 ergab sich die Festung Rauptia, well sie von der türkischen Flotte weder entsetzt, noch mit Lebendmitteln versorgt wurde, an Kolototronis und Niftias, welche diedmal die Capitulation einheleten und die Arien zum erstennal nicht abschlacheten. Rurze Zelt vorber waren 150 beutsche Philipellenen mit bem Griechen Archalas angefommen, aber man hatte isnen in whera und Agirt nicht einmal zu landen erlaubt. Es foster Mube, daß ihnen in Worea die Aufnahme gestattet wurde. Die griechischen Käuber wollten weder ihre Targen Lebensmittel, noch viel weniger ihre Beute mit Fremben thellen. Die Allion ber "Gebilden", die im guten Deutschland sir Gestas schwinkten, und bie wirtstisch Astuerwirtsschaft in blesem Lande mibersprachen sich ausgeresse, des werden bei bei der Unnatürische Telten ber Zeit.

3m Beften batte Omer Brione bie Stellung Churidibe bebauptet und bie Gulioten mit fo viel Glud befampft, bag bas Saupt ber Boggarie, ber alte Mothi, ben man babei einer eigennubigen Sanblungemeife befdulbigte, unter Bermittlung eines englifden Confule bie geliebten, einft fo bodgebaltenen Belmatbberge an bie Surfen verfaufte und fich mit bem Reft ber Gulioten, 320 Mann, wieber nach ben jonifden Infeln gurudgog, im Geptember. Balb barauf brach Omer mit 10-12000 Mann gegen Diffolungbi auf. Dabin begab fich aber auch Mauroforbatos unb entwickelte in ber Bebauptung biefes Blates eine ungemeine Thatfraft. Martos Boggaris, ber nirgenbe lange rubig bleiben fonnte, gog ibm, freilich nur mit 35 Mann gu Bulfe. Aber bie Bbilbel-Ienen Boutler, Mormann (ber balb barauf ftarb) ac. trafen gute Bertheibigungeanftalten und in Morea murben Gulfetruppen geruftet. Omer Brione batte bie anfange bon nur 3-400 Mann vertbelbigte Stabt im erften Unlauf nehmen fonnen, mar aber elferfuchtig auf Juffuf Rafcha, ber bie Stabt bon ber Geefeite einschloß. Beibe unterhanbeiten, wem bie Beute gufallen follte, und unterbeg entidlupfte fie beiben. Die Befatung verftartte fic burd Flucht= linge, bie von ben jonifden Infeln meggefdidt murben, und burd Moreoten. Der erfte Sturm ber Turfen am 6. Januar 1823 murbe . rubmlid abgefdlagen und am 12, gog Omer bavon.

Mis Mauroforbatos nach Morea gurudfehrte, fant er feinen Mengel, 40 Jahre. 9

Dant, fonbern mußte fich ben Umtrieben und Gewaltthatigfeiten Rolofotronis burd bie Aludt nad Spora entzieben. Rolofotronis banbelte im ruffifden Intereffe, mabrent Mauroforbatos mehr Doffnung auf England und Franfreich feste. 3m Laufe bes Commers machten bie Infelgriechen eine Landung in Affen bei Genberli und plunberten und verbrannten turfifche Dorfer, mas aber bie Turfen gleich wieber burch Mieberbrennung ber griechischen Stabt Bergamus rachten. Gin Ginfall bee Juffuf Bafcha von Theffalien ber enbete mit ber Auflösung feiner Truppen, indem bie Albanefen in feinem Lager fich emporten. 3m October aber brachte Omer Brione wieber ein großeres Beer gufammen, bei bem fich namentlich viele tapfre Mirbiten befanben, bie als Chriften feinen Unftanb nahmen, gegen Chriften gu fechten. Martos Boggaris überfiel ben turfifchen Bortrapy bei Racht und morbete entfehlich, verlor aber felbit fein Leben und wurde feierlich gn Diffolunght begraben. Gin Angriff auf biefes Bollwert felbft erfolgte von Getten Omers in biefem Jahre noch nicht. Dagegen ichidte Debemet Alli von Megupten Truppen nad Rreta unter Duftapha Ben, ber bie Griechen bei Umurgelt ichlug und 600 berfelben (meift Weiber und Rinber) balb baranf in ber Soble von Stonarambella mittelft Rauch erftidte unb 7000 anbre in bie Stlaverei ichleppte. Um Enbe bes 3abres 1823 ergab fich Afroforinth an Mifitas, ber bie Befangenen wieber iconte. Eine einheitliche Regierung war in Griechenland nicht mehr vorbanben; jeber that, mas er wollte. Daber gefchab auch in biefem Jahre fo wenig. Die Turten aber zeigten gleiche Inboleng.

Im nachften Jahre 1824 fam in ben Philibellenismus ein größerer Schwung, bas westliche Europa sing an, bie Griechen fraßer au bei bieben auch jugleich begann bas biplomatifiche Spiel um Griechenland. Auf bem Congres von Berona und mahrend ber Nacisiation Spaniens waltete bas Wrincip ber Legitimität in solcher Sirenge, bas bie Griechen als Recklien gegen thren erchtmässigen Gerrn, ben Sultan, von allen dristlichen Machten, sielst von Impliand im Sitch gelöffen waren. Auch England ten, sielft von Impliand im Sitch gelöffen waren. Auch England

that nichts. Der englische Borb-Dbercommiffar auf ben ionifden Infeln . Maitlanb , ein Mann bon abidredenber Saglidfeit und bodfabrenber Ariftofrat, that ben Grieden überall Abbrud. Satte ber Gultan um biefe Beit feine Rrafte angeftrengt, fo murbe er ben ermattenben Aufruhr in Griechenland beffegt baben. Er martete aber untlugerweife, bis bie Griechen wieber Beiftanb von aufen erhielten, und lieg Dilbe malten, ohne Zweifel in ber Abficht, um ben ruffifden Born zu verfohnen. Er fette neue Sofpobare in ber Balladei und Molbau ein, bie Furften Gbifa und Sturba, lieg ben neuen Batriarden Eugenios, ber 1822 ftarb, mit großem Bompe begraben und bie turfifden Banbiten, bie ferner noch friedliche Grieden in ber Sauptftabt morbeten, binrichten. Am 1. Marg 1823 verzehrte ein großer Brand in ber Sauptftabt 12000 Saufer. Rugland bielt noch Frieben, aber Raifer Alexander ließ burd ben Grafen Reffelrobe ben übrigen Grogmachten vorfclagen, Griechenlanb unter bier hofpobare ju bertheilen und in ein Berhaltnig gur Bforte ju feben, gleich bem, in welchem fich bie beiben Donaufürftentbumer befanben. Die Grogmachte zeigten fich inbeg nicht geneigt barauf einzugeben, fie bielten einftweilen noch an ber Legitimitat bes Gultaus feft und batten fich bamale noch nicht in bie Frage pertieft, wie fid mobl ber Biberfprud gwifden ber Rothwenbigfeit, bem ruffifden Uebergewicht im Orient entgegengumirfen, und ber Chriftenpflicht, bie Griechen vom Turfenjod gu befreien, murbe lofen laffen. Dagegen nahmen bie Bevolferungen bie Frage auf. In Deutschland batte eine marme Begeisterung fur bas alte Bellas icon viele ungludliche Bbilbellenen bortbin, wenn aud nur ins Berberben getrieben. Beber Beitgenoffe weiß, bag ber Philhelleniemus in Deutschland bas Motiv ber Rreugzuge nicht batte. Richt um ben Chriften gegen bie Dubamebaner zu belfen, gogen bie Bbilbellenen aus, fonbern lebiglich aus Schwarmerei fur bas antife, beibnifde Griedenland. Die meiften aber maren Abentheurer, bie entweber um jeben Breis eine Thatiafeit fucten, ober bie ibre Carriere in ber Beimath verfehlt faben (wie Normann). Die gebildet Classe in Deutschland, die für die Grichen schrieb, fang und Seid jammelte, war eben so wenig hriftlich, sondern nur antit beibnisch begeschert. Ge ist zu verwundern, wie sich ihr jede Einsicht in den wahren Zustand des griechsichen Riehhten umd Brimatengeschbeite mangelte, wie sie, auch wo sie sehen wuste, nicht inden wollte und sich seich beide. In Gngland batte der Billselen ist und ihr felch beieg. In Gngland batte der Billselenismus eine praktischern er eine Mussen vollten den Ginfus merken welchen den Kinfus mehren werden, werden sie dem Aufdrichten konft fie des Aufdrichten Boden regte Bowring seit 1823 das Mitseld an. Matsland wer eben gestoben, nun sah nicht nuchr durch seine Bestle. Man biete Mertings um Besten de sieden.

Ale nun im Anfang bee Jahres 1824 bie von Argos berfprengten Mitalieber ber Regierung und bes gefetgebenben Rorbers fich wieber gufammenfanben'und Abgeordnete nach London um Gelbbulfe foldten, fanben biefe bie englifden Capitaliften geneigt ju einer Unleibe von 800,000 Bfund Sterling. Raum langte bie Nadridt bavon in Griedenland an, fo ftand bie vorber verachtete und miebanbelte Regierung gleich wieber im beften Grebit unb Rolofotronis fomobl, mie bie Dainotten, tracteten nur, bas neue Gelb liftig in ihre Safden gu leiten. Rolofotronie batte noch Rauplia im Befit, er überlieferte es jest ber Regierung gegen 25,000 Biafter. Die furglich mit ihm verschwiegerte Frau Boboling batte übrigens bie Beit bemist, um Nauplia auszubeuten, ja fie batte fogar bie Ranonen von ber Festung meg verfauft. Che noch bie Anleibe fluffig murbe, tam ber berühmte englifche Dichter, Lorb Byron, mit eigenem Gelb und Baffen, ale Philhellene an und lanbete in Miffolungbi. Sier batte Mauroforbatos eben aufe neue Unftalten getroffen, um bem befürchteten neuen Angriff ber Turfen gu begegnen, aber weil ibm Gelb fehlte, fonnte er bie Trupven nicht befriedigen, bie ibn verlaffen wollten. Da balf Boron aus, uber ben bie tapfern Bellenen gleich Barppen betfielen. Der Lorb nahm bie Gulioten in feine Dienfte, taum aber batten fie bie reiche Lobnung, fo geborchten fie ibm nicht, ermorbeten einen beutschen Philbellenen und belagerten ben Lorb, ale er fie entließ, in feinem eigenen Saufe, bis er gezwungen mar, ihnen noch 3000 fbanifde Thaler ju gablen, bamit fie nur abgogen. Der Unmuth und bae Clima jogen ihm ein Fieber ju, an bem er am 19. April ftarb, nachbem er nur brei Monate in Miffolunghi gemefen mar. Diefer mimberbare Borb mar erft 37 Jahre alt, erzogen in ber Ueppigfeit feines Stanbes und bennoch ber glubenbfie Schwarmer fur Bolferfreibelt, ein Britte und bod ein Atheift; ein Dichter, wie es feinen ameiten fo hoben Geiftes im neunzehnten Jahrhunbert gegeben, unb boch burd und burd unnaturlid. Gine folde Ericheinung tann man aber nicht gufällig nennen. In feinem Geift reflectirt fich bie Unnatur ber gangen Beit mit bem Etel, ben fie einer poetifchen Geele einflogen mußte, ohne bag er bie Rraft befag, fie in fich felbft gu überwinben. Much fein Tob mar nichts Bufalliges. Die Unnatur auf ber bodften Beifiesftufe mußte untergeben im Rampf mit bem Raturliden und Gemeinen auf ber niebrigften Stufe, im Gomus ber Reugriechen. Inbem er ftarb, rollte Gottes gewaltiger Donner in einem ichquerlichen Gewitter über Diffolunabi.

Mit Byron war ber englisch Oberft Stanhope gekonmen, ber ju Obnsteuß ging, um ibn zu energlichem Kampf gegen bie Kufren zu betwegen. Der lissige Obnsteuß tausiget für völlig, gab sich das Ansehen eines gutherzigen Barbaren, ber ausfrichtig nach Bildung strebe, lockte ibm aber nur seine Borratie ab und lacht in hintenbrein aus. Stanhope wurde nach England zurückerusen. Obnsseus ging sofort nicht nur zu ben Türken über, sondern machte auch mit ihnen vereinigt einem Raubeinfall ins griechtiche Gebet Guras hielt ihn auf und Obnsseus, dem Guras bielt ihn auf und Obnsseus, dem Gutan schieft, lief wieder zu ben Griegen über. Aber Guras tieß ihn seinem nach au Griegen über. Aber Guras tieß ihn seinem und an 17. Juni hinrichten. Seine Schüe wurden in einer unzugänglichen Soble am Berg Parmassus od lange von seiner Kamille vertiels

bigt, enblich aber gegen eine Umneftie ber griechifden Regierung ausgeliefert.

Auf Guras gestägt komite Koletils, der durch seinem Gesst ist Westerung energliser leitete, als es bisher Maurotordatod vermacht hatte, einen andern Berratiser, dem Kolostonis fürzen. Da derfelde wieder offenen Aufruhr erhob und die Seinigen Dörfer plünderten, rüdlen die Regierungstruppen gegen ihn aus. Derfenden nach fiel in einem Gesch; erfelh wurde gefangen und nach Sphra in ein Kloster geschieft. Im August seine gleung mit dem neuen englischen Minister Canning in Berkehr und erfelst von them bie erke ferundisch Wochen

Mittlerweile batten bie Turfen einen großen Golag vor, Die Megupter hatten bereite Rreta befest, morbeten von bier aus bie Infel Roffos graufam aus und foidten eine große Flotte bem Sultan ju Gulfe. Der neue Rapuban-Baida, Choeref, überfiel ploblic am 3. Juli 1824 bie Infel 3pfara, lanbete unbemertt Trubben und griff bie Stadt von binten an. Die Infulaner retteten fich jaum Theil gu Schiffe, ber Reft aber fprengte fich im Fort Micolas mit ben ffurmenben Turfen qualeich in bie Luft, ober ffurgte fic ine Deer. Wie es babei berging, mag man aus bem einzigen Bug ertennen, bag eine 50jabrige Sante bes Ranaris gmei englifche Mellen weit im Deer ichwamm, bis fie ein Soiff erreichte. Aber Ranaris rachte feine Baterftabt, beun icon am 15. Juli überfiel er mit ber arledifden Flotte bie turfifde beim Cap Liminari unb gerftorte theile unmittelbar, theile baburd, bag er fie an bie felfigen Ruften trieb, nicht weniger ale 23 turfifde Schiffe mit Dann und Maus. Da unterbeg ein Theil ber griechifden Unleibe fluffig geworben mar und bie Inselgriechen Gelb erbielten, gelate fich ibre Flotte boppelt eifrig und überfiel bie turfifch-aguptifche Flotte abermale bet Samoe, am 17. August, wo fie thre brei großen Schiffe verbrannte. Spater verbrannte Migulis ein großes tunefifches Soiff und wurben noch viele fleinere genommen ober fchelterten.

Satte ber Sultan bieber aus Rudfict auf Rugland, ober

weil ihm burd bie Oligardie ber Bafdas, bie felbft immer unter einander uneinig und flete von Aufftanben ber folbalerigen Truppen bebrobt maren, bie Dacht nicht in Bewegung gefest ober feben tonnen, bie ben griechifden Aufftanb bewältigt batte; fo glaubte Debemed Mit von Megupten ber Salbbeit ober Comade ber boben Bforte gu feinem eigenen Rugen nachhelfen gu muffen. Er batte nichts Geringeres im Ginn, ale bas turfifche Reich, wenn etwa ber Gultan und bie Familie Deman gefturzt murbe, ju erben. Ceine Dadt im Guben war feft gegrunbet. Er wollte jebenfalls ben Guben ber europaifden Turtei nicht fahren laffen und feine Sanb bei Beiten barüber beden. Da feine Flotte allein gegen bie griedifde nicht ausreichte, foidte er nunmehr unter feinem angenommenen Cobn, Liebling und prafumtiben Thronfolger 3brabim eine ganbarmee von 17,000 Mann nach Morea. Diefe Truppen . maren feine Rauberborben wie bie Albanefen, fonbern auf europalide Art eingetheilt und exercirt, fleine ichmarge Ropten ober Reger in rothen Uniformen, affenartig, aber febr tuchtig. Um 23. Februar 1825 lanbete 3btabim bei Dobon. Die Griechen bilbeten fich ein, weil fie iconere Leute feven, ale bie Negebter, fie leicht befiegen zu fonnen, und bie Regierung batte biesmal alle Rlephtenbanben gufammengebracht, fo bag bie Armee 5-6000 Mann ftart mar, angeführt von Rofta Bozzaris (Bruber bes Darto), Tzavellas, Raraistati, Rara Taffo ac. Aber beim erften Ungriff murben fie von ben mobibisciplinirten Meguptern wie Spreu auseinanbergejagt und verloren 600 Tobte. Run fdritt 3brabim gur Belagerung von Ravarin und nahm burd Ueberfall bie Infel Sphatteria, bie por berfelben liegt. Bon bier tonnte fic Maurotorbatos nur wie burch ein Bunber retten, Mlaulis aber überfiel feinerfelte bie agpptifche Flotte bei Dobon und gerftorte thr 20 Schiffe, barunter eine große Fregatte. Dann jog er gegen bie turfifche Alotte unter bem Rapuban-Baicha aus, ber gegen Diffolungbi fegelte, und gerftorte ihr ebenfalls eine icone große Fregatte. Dagegen wurde ein griechliches Soiff von Opbra burd einen turfifden

Stlaven in Brand geftedt und in die Luft gefprengt. Bur Rache ichlachteten bie Sphrioten 200 turfiice Gefangene ab.

Navarin fiel im Mai umd Ibrahim begann Streifzüge ins Innere von Worea. In beser Wolf vergaßen die Grieden ihren daber umd Kossen konfestensis wurde jurüdgerusen. Es gelang ihnen, ein Gorps Aegopter in Arfabien zu schlagen. Aber sie verbrammten bie Stabit Artholizza, weil sie sich nicht start genug sübsten, sie zuersfeldigen. Ibrahim vertrannte Argod umb kam bis vor Nauptla, kindetete aber, wenn er sich hier zu lange aushleite, im Rüden gesaßt zu werben, umd kehrte wieder um. Seine Thätigleit beschränkte sich von Nodon aus Knauskinge zu machen, was freilich bem großen Jweck seinen er sich einen gingen Awerd siene Arber Amagel an Lebenswitteln und bas occupirte Terrain erschnerten außerordemtlich siede damente Beschung möres in assen seinen Michungen. Isde einzelne Beschung wöres den felme stenen Alchungen. Isde einzelne Beschung were beständig bedrocht gewesen.

Bu berfelben Beit ichidte ber Gultan feinen Liebling unb Groffvetir Rebidib Baida mit groffer Dadt gegen Diffolungbi. Rebicib war ein armer Sclave aus Georgien, hatte fich aber burch Sconbeit und Beift emporgefdwungen. Er tam nad Jannina, gewann bie bisber immer ichwierig gemefenen Arnauten- und Armatolendefe burd Gelb und Beripredungen und jog por Millolunghi am 25. April 1825. Der Rapuban-Bafda, Chooref, follte ibn von ber Geefeite ber unterftuben, flob aber vor Diaulis eiligft bavon. Die Stabt lag am Meere an einer fumpfigen Gbene und war auf ber Lanbfeite nur burd einen Erbwall und boppelte Graben gefdust. Die Griechen batten biesmal 5000 Dann barin, viele Armatolen, auch ben Reft ber Gulioten unter bem alten Rotht Boggaris, Tgavellas, Raraistafis sc. Gie vertheibigten fich mufterbaft, ichlugen jeben Sturm ab und fprenaten viele Turten wieberbolt burd Dinen in bie Luft, Der ergrimmte Gultan befahl nun, bie Stabt um feben Breis zu nehmen, und fo mußte auch 36rabim, ber im October Berftarfungen aus Megupten erbielt, fein

Sauptquartier nad Batras perlegen, um von bier aus mit gegen Miffolunghi zu operiren. 3m Januar 1826 feste er über unb folog fein Lager bem Rebicib Bafdas por ber Stabt an. Trobbem gelang es immer noch Infelgriechen und Joniern, beimlich ju Baffer Lebensmittel in bie Stabt ju bringen. 3brabim und Rebicib maren uneine, mas bie Energie ber Belagerung labmte. Die Griechen liegen noch immer Minen fpringen und machten gludliche Ausfälle. Tgavellas tobtete bei einem folden Ausfall am 6. April gegen taufenb Megupter. Allein bie Stabt murbe von allen Geiten immer mebr eingeschloffen und burd Rabne, bie Ibrabim überall in ben feichten Cumpfen vertheilte, murbe bie Bufuhr auch von ber Gee ber ganglich abgefdnitten. Da gwang ber hunger bie Befabung in ber Racht bes 2. April, beimlich auszuzieben und es gelang ibr wirflid, burd einen rafden Ueberfall ber feinbliden Schangen fich einen freien Beg ju babnen, 3m Marm aber mieverftanben bie vielen Burudgebliebenen bie Befehle, glaubten, es fen gum Rud. gug in bie Batterien commanbirt und fturgten in bie leere Ctabt jurud, meift Beiber und Rinber. Mit ihnen bie Turfen und Meappter, bie alles morbeten und fich unter einander felbft um bie Beute idlugen. Durd Sprengung bes Bulvermaggeins tam eine große Menge von ihnen um. Gerettet batten fic 1800 Mann mit 200 Meihern.

Die Griechen begannen ju vergagen und suchen angflisch auswärtigen Schus. Aosloctronic boffte auf bie Auffier, Mauroberbatos auf England, Roleitis aber ließ sich burch einen frangolischen Agenten bethören, seinen Landbleuten ben Bergog von Oricans jum Regenten vorzuschigagen, bessen untermissische Bermögen allerbings für Griechen bie beste Lodspelse war. Die Anleibe namlich 309 nicht mehr, die Griechen wurden für ihre habgter und Betrügerel burch noch größere Weister nurben für ihre habgter und Betrügerel burch noch größere Weister in biesen Lastern, die Nordamerikaner, bestraft. Die Saufer Wop Bayard und howoland in New-Bort fatten es übernommen, gwei Fregatten für die Griechen austuruften, lieserten aber nacher die Schisse nicht außer gegen enorme Radbezahlungen und bekamen Recht beim Congres, ber eine Fregatte an Jahlungsflat juridiebelet, osielch bereits 200,000 Pinnt Sterning von ber griechtieften Antelie baffir bezahlt worben waren. Gen so betrog ein gewisser Gallowav bas englische Whithellenen-Comité bei Lieferung schiefter Dampfischler, die ber englische Erbeit anne, ein geiteter Sechelt, bem Griechen zuführen follen, umb auch biese Gumme mußte von ber Anleise bestritten werben, so baß von berfelben kein Gelb mehr führ bei sollwagen Räuber in Morea überglieben kein Gelb mehr führ bei sollwagerigen Räuber in Morea überg lieben bein Belle mehr für bie sollvagterigen Räuber in Morea überg lieben bein Belle mehr für bie sollvagterigen Räuber in Morea überg lieben bei geleben bein Belle mehr für bie sollvagterigen Räuber in Morea

Schlechter hatte bie Sache Griechenlands nie geftanden; allein ber And bes Kalfer Alexander und bas energifche Borgeben feines Rachfolgere gegen bie Auftel machte ein Einschreiten ber andem Großmächte gebieterisch nothwendig und Griechenland wurde ein Spielisch er Dirkomatie.

## Gechstes Buch.

## Canning und Micolaus.

In England herrichte nach bem Sturz Napoleons immer noch bem Namen nach ber eingesperrte, alte wahnstmige König Georg III. bet Neglerung wurde aber von seinem Sohn und Nachfolger, bem Bring Negenten Georg geleitet, einem Serrn von würbevollem Anfand, aber üblen Seltren, ber nur f. g. noble Pafflonen hatte und sich beshalb gang ben Torles, b. h. ber Partei ber extremsten Aristoteate, bingab.

Die Aristotratie in England war im unbestrittenen Besis ber Mach. Der König durfte nicht magen, eine ander Meinung zu haben, als seine Minister. Die Minister gingen aber aus ber Mehrebeit bes Parlamentes hervor und bas Parlament wurde ausschließlich von ber Aristotratie zusammengescht. Im Oberhause sessen bei erichen Herzoge, Lorbs und (reformitte) Bischofe, im Unterhause hätten eigentisch umabhängige Würger siene sollen, allein bie Wahlen hiengen größtenthells von alten, zum Theil steinen und gang

veralteten Orischaften ab, bie Gigenthum ber Bairs waren (mäsend neue und sehr große gabritftädte gar nicht vertreten waren), und ba nun ber englisse Abel streng an ber Brimogentiur hält und bem Ersigsbornen allein das gange Erbe übertassen beide, bei auch nur bürgertiche Ramen tragen bursten, als Mitglieber bes Unterhausses unterzubringen, und somit beide häufer zu beherrischen. Die wenigen Mitglieber bes Unterhausses, bie nicht von der Artischen Fratie gemöhlt wurden, blieben eine einstiglieben des werten, venn sie großes Talent besagen, zu hohen Armeten befordert und in die Arsischaften das gemöhlt unterhausses aus die burd aufgenommen. Das Bartament war also durch und der Artischaften der innerhals der Artischaften ist erwicken, die Artischaften der Artischaften der Artischaften ind ber Artischaften wollen, die Tories, die das Bost verachteten und niederfaleite wollen, die Estigs, die es sonen und seinem Besten eiten wollen, die Estigs, die es sonen und einem Besten eiten wollen, die Wistigs, die es sonen und wer seinem Besten eiten wollen, die Wistigs, die es sonen

Die Bbige batten fic burd ibre Sompathien fur bie frangofifche Revolution gefcabet, im großen Rampf gegen Rapoleon waren bie Tories ans Ruber gefommen, vom Rationalhaß ber Englanber getragen. Manderlei Roth batte bas Bolf mabrent ber Rriegszeit, ale in einem Musnahmszuftanb, gebulbig ertragen. Erft nach bem Frieben murbe ber Drud ber Tories fublbarer. Das Minifterium fanb unter ber Oberleitung bes berühmten Welbberrn, Bergog von Wellington, ber ale Golbat an Beborfam gewöhnt war und benfelben forberte, und bes berühmten Diplomaten, Lorb Caftlereagh, ben obne 3meifel bas glangenbe Beifviel bes Furften Metternich blenbete und ber gern ale gweiter europaifder Rutfcher ju ibm auf ben Bod fag, um bie Bolfer am langen Geile ju lenten. Beibe, Bellington und Cafilereaab, lebten noch in ber Erinnerung ber großen Rriege und ber bamaligen Alliangen fort und maren grunbfabliche Teinbe jeber Bewegung gur Freiheit, bie in bie alten Revolutionsgrenel gurudführen fonnte. Baren fie nun and burd bie parlamentarifden Formen gebunben und burd bie englifde freie Breffe übermacht, und mußten fie gumeilen bas

Sonderinterreffe Englands ben vier großen Continentalmächten gegenüber wahren, so thaten fie bas boch immer nur auf eine laue umb bem Elberalismus feinbilde Weife. Sie begnügten sich sin Bejug auf die Bewaltmaßregeln, welche die Großmächte auf ben Congreffen gegen Italien umb Spanten beschoffen, nur formell bas Prinert, ber Rüchtintervention durch einen Proteft zu wahren, ohn der Ausführung jener Beschüffe trgentwie ernft entgegenzutreten.

Bugleid maren biefe Minifter ale Mitglieber ber boben englifden Ariftofratie perfonlich bei einer Menge von Magfnahmen in Bezug auf innere Bolitif, namentlich in Bezug auf bie Befteurung intereffirt und lentten in biefem Ginn bas Parlament ober maren feiner Debrheit volltommen einverftanben, gleichfam veridworen jum Chaben bes Bolls. Die Lorbs, im Befit bes Grund und Bobens, trachteten ihr Rorn fo theuer ale moglich ju verfaufen, hemmten baber bie Ginfubr bes fremben Getreibes burch eine Rorn bill 1815, und vermeigerten bie Grunbfleuer 1816, mabrenb ber burgerliche Gewerbeftant fein Brob theuer begablen mußte unb in ber Befteurung nicht erleichtert murbe. Aber nicht einmal bem Landvolf famen biefe Daafregeln ju Gute, fonbern nur ben reichen Gutobefigern, bie ihren Bachtern bobe Pachte auferlegten, ober fie entliegen. Die gange Gefengebung mar nur auf ben Bortheil ber Lorbs bebacht. Das gemäß ber Rornbill von ben Lorbs ju theuer perfaufte Brobtorn fonnten bie armen Rabrifarbeiter bei ber Diebrigfeit ber Lohne, nicht mehr faufen. Daber brachen überall Theurungeunruben und Arbeiteraufftanbe aus. Un vielen Orten murben bie Rornwucherer angefallen und ihrer Borrathe beraubt, an anbern bie Fabriten gerftort, beren Befiger ben Arbeitslohn nicht hatten erboben wollen. In ben großen Nabritftabten Mandefter, Birmingham ac. verfuhr bas Bolf gefetlicher und berieth in großen Berfammlungen. Um 2. Dezember 1816 fant eine folde Berfammlung auch auf ber welten Biefe von Spaffelbe bei Loubon ftatt, geleitet von bem Demagogen Sunt, einem Berfaufer von Stiefelwichfe. Ein großer Boltebanfe jog binauf mit breifarbigen Fahnen in

bie City (Altitabt von Lonbon) und plunberte einen Baffenlaben. murbe aber ohne viele Dube vom Militar auseinanbergefprengt. Es gab namlid in England bamale viel mehr Militar ale gewobnlid. Dan batte bie im Rriege benntten Regimenter noch nicht aufgeloft; ber Bringregent und bie Lorbe faben im Beer ein ficheres Mittel ibrer Berricaft gegenüber jeber Dppofition. Das Dinifterium verlangte vom Barlament bie proviforifde Gufpenfion ber Sabeas-Corpus-Acte (bas Bollmert ber berionlichen Rreibeit in England), um gegen bie Rubeftorer rafd und mit moglidfter Billfubr einschreiten gu fonnen, und bas Parlament gab nad. Dur wenige Stimmen, barunter bie bes Gir Francis Burbett, fprachen fraftvoll fur bas Bolf-(im Februar 1817). Die Folgen waren gablreiche Berhaftungen unter ben Arbeitern. Die von Manchefter bielten eine neue große Bolfeversammlung und wollten nach Lonbon gieben, wurben aber burd Militar auseinanbergejagt. 3m folgenben Jahr mar alles ruhig und bie Sabeas-Corpus-Ricte murbe wieberbergeftellt. Aber bie Ungnfriebenheit bauerte fort.

Aubren bie Minifter ftolg über bie Ropfe bes Bobele bimmeg, fo banbhabten fie auch nach außen ihre Dacht. Die barbareefen ober norbafrifauliden, mit ber Turtet nur noch im lofeften Bufammenbange ftebenben, von felbitanbigen Dene regierten Raubftagten Mlater, Tunis und Tripplis maren bamals fo fred geworben, bag fie, wie icon berichtet, felbft in bie Norbiee einbrangen. 2m meis ften aber litten unter ibren Raubereien bie italienischen Stagten. ale bie ichmachften. 3brer nabm fich nun England an und eine Alotte unter Borb Exmouth erzwang von allen brei Barbaresten bie Burudgabe ber driftlichen Gefangenen, im Frubjahr 1816. Raim aber mar er wieber fortgefegelt, ale an ber Rufte von Bona (ju Aligier geborig), bie driftlichen, meift maltefifden Rorallenfifder, bie feit alter Beit bas Recht genoffen, bier Rorallen einzufammeln, ploblid von ben Gingebornen überfallen und zu Sflaven gemacht wurben, bie Mannicaft von etwa 300 fleinen Schiffen. Cogleich erhielt Ermouth Befehl, umgutehren und ben Frevel gu raden. Der

eble Lord legte fich nun vor Algier, verbrannte (27. Auguft) bie gange Warbarredenstotte, die bort im Safen lag, und die Wagggine, worauf ber Den alle Gefangene frei und für alle Berfusse Entschäbigung gab.

Der Bringregent verfolgte bamale einen großen Blan, wollte nämlich feine einzige Tochter Charlotte mit bem Bringen von Dranien, alteften Cobn bes Ronias ber Dieberlanbe vermablen. Da in England bie weibliche Nachfolge gilt, murben Charlottens Nachkommen England und bie Nieberlanbe vereinigt baben. Allein bie Beirath fam nicht ju Stanbe, weil, wie es beifit, Charlottens Mutter, bie mit bem Deingregenten in Zwietracht lebenbe Bringeffin Raroline, es nicht erlauben wollte, in Babrheit aber wohl, weil eine Berftarfung ber englifden Marine mit ber nieberlanbifden ben Intereffen ber Continentalmachte gu febr miberfpad. um nicht bebentliche Bermurfniffe berbeiguführen. Charlottens Brautigam wurde nun ber icone Bring Leopolb von Cachfen-Coburg, Die Bermablung erfolgte 1817, aber Charlotte ftarb noch im Gratjabr. Da nun Mangel an Thronfolgern mar, beiratbeten bie Bruber bes Ronige, bie Bergoge von Clarence, Rent und Cambribge, obgleich fie nicht mehr jung waren, noch in aller Gile, moruber bie englifde Breffe ibren Gpott ausschuttete. Der erftere blieb finber-108; bem zweiten, Chuard von Rent, vermählt mit Pringeg Bictorie, Schwefter bes Bringen Leopold von Coburg, murbe 1819 bie Bringef Bictorie als Thronerbin von England geboren. Der britte Bruber, Georg von Cambribge, befam einen einzigen Gobn, Georg. Bwifden bem Bergoge von Rent und Cambribge ftanb ale vierter Bruber Ernft Auguft, Bergog von Cumberland in ber Mitte, fur ben bie Tronfolge im Ronigreich Sannover bestimmt mar. fünfter Brnber, Bergog von Guffer, war nur morganatifc vermablt.

Im Jahr 1819 trug Francis Burbett bas erstemal im Unterhause auf eine Parlamenterform an, bie barin bestehen solltabs neben bem abeligen Grumbbesitze auch bas burgertliche Genertbe vertreten würde. Es war ber Beginn eines großen, noch jeht fort-

bauernben Rampfes nicht blos ber unvertretenen großen Stabte gegen ben allein vertretenen ganbabel, nicht blos ber Inbuffrie gegen ben Aderbau, fonbern auch ber Armen gegen ble Reichen, benn nur wenn burgerliche Abgeorbnete in binreidenber Rabl im Barlamente fagen, tonnten bie Urmen auf Berthelbiger rechnen; augerbem mar ihre Cache im Barlament immer verloren, Burbette Antrag murbe, wie ju erwarten mar, bon ber griftofratifden Debrbeit berworfen. Dies mirtte auf bas Bolf gurud, bie getäuschte Soffnung wedte Grimm und bie Folgen maren neue Bewegungen unter ben Arbeitern. Sunt veranlagte eine große, von 60,000 Menichen befuchte Bolfeverfammlung bei Dandefter, am 16. Auguft, aber bie Regierung befahl beren Auflofung, und ale fich bie Daffen nicht fügten , mußte Militar einhauen, mobel 4-500 Berfonen getobtet ober vermunbet murben. Man bielt biefen Ueberfall fur unberechtigt und graufam, bas Bolf blieb aber in ben Schranten bes Befebes und verhielt fich rubig. Mur auf gefehlichem Wege, nur burch Reform hoffte es jum Biel ju gelangen. Fur bie Bolfepartel fam in blefer Beit ber Rame ber Reformer, Rabicalreformer ober Rabicalen auf. Es ift mertwürdig, bag bamale auch icon communiftifde Theorien im englifden Bolfe umgingen, wie erft viel fpater wieber in Franfreid. Ein gewiffer Spencer, ber icon geftorben mar, hatte feinen Unbangern, ben f. g. Menfchenfreunben, bie Lebre binterlaffen, aller Grund unb Boben gebore bem Bolf unb muffe von Rechtswegen unter bas Bolf gleich vertheilt merben. Das Minifterium fdritt gegen bie Unruben wieber, wie bor gwei Jahren, mit großer Strenge ein und fleg viele Berfonen verhaften.

Am 29. Januar 1820 fiarb ber alte König und ber Pringregent bestieg als Georg IV. ben Thron. Wenige Boden nachber wurde ein geniffer Aff flewo ob. Sunts Anhänger, ein fleberstickes Subject, verhastet, well er eine Berschwörung gegen bie Minister eingelettet hatte, bie allesamnt bet einem Mittagsnucht ermorbet werben sollten. Nach turgem Brogest wurde er mit vier Mitschuldbigen am 1. Wal hingerichtet. Im April waren wieder bie Arbeiter

in Glasgow unruhig, murben jeboch burch Truppen im Zaum ges halten.

Unmittelbar nach bem Brogen, ben man bem Bobel gemacht. beging ber Ronig bie auffallenbe Unbefomenheit, nun auch gleich= fam ber Rrone felbft einen Brogeg angubangen, inbem er öffentlich feine Gemablin Raroline ale Chebrecherin auflagen und bor Gericht gieben lieg. Die Dajeftat fonnte nicht tiefer befdimpft, bie Ebrfurdt bes Bolfe bor ber Dynaftle auf feine gefährlichere Brobe geftellt werben. Die Ronigin mar icon fruber einmal (1806) besfelben Berbrechens angeflagt, aber freigefprochen worben. Das Bolt hatte in feiner Saltung ungleich mehr Tact bewiefen, ale bie Krone. inbem es fur bie angeflagte Dame Partel ergriff, nicht ale ob es fie fur uniculbig gehalten batte, fonbern weil fie bie bobe Dame war, beren Comaden beffer verfdwiegen blieben. Der Ronig idabete fic in ber öffentliden Meinung unenblid , inbem er ben bagliden Brogeg nun wieber erneuerte, ein Berfahren, bas ibn um fo weniger gierte, ale er fich eigne Untreue und lafterhaftes Leben vorzumerfen hatte und bie Ronigin nur burch fein ummurbiges Betragen gegen fie fo weit heruntergebracht batte. Raroline batte im 3abr 1814 England verlaffen und, getrennt von ihrem Gemabl, auf Reifen gugebracht. Gie war in Griechenland, felbft im b. Lanbe gewefen, batte fich aber am langften und liebften in Italien aufgebalten, insbesonbere in einer Billa am Comerfee. Gin gemeiner Staliener, Namens Bergami, hatte fich vom Rammerbiener gum Ritter und Grommeifter eines von ibr geftifteten Orbens erhoben und lebte mit ihr auf eine fcanbalofe Beife, Augerbem hatte fie einen fconen Rnaben bei fich, von bem fie fich nie trennte. Gie nannte ibn Bilbelm Muftin und es foll ibr Cobn von Cibnen Smith gemes fen fenn. Rach bes alten Ronigs Tobe fam nun Raroline nach England gurud, um ale Ronigin an ben Chren Theil gu nehmen, bie ihrem Gemabl wieberfuhren. Das wollte nun aber ber Ronig um feinen Breis bulben und barum fing er ben Brogeg an. Mis bie Ronigin lanbete, am 4. Juni, murbe fie trop ber Befehle bes Dengel, 40 3abre. 10

Konigs, ber jeben siehert Gemeinang untersagt hatte, vom Bolt mit unermössischem Jubel, bem Gestäute aller Gloden, Chrentwachen, Deputationen und Mumintationen begrüft. Ihr Zug von Dover nach London war ein Triumphyug. Eine unermössische Merschemmenge unwogte sie auf bem gangen Wege und wünsche ihr Gild. In Benhon siteg sie im Saufe bes Alberman Wood ab und seite sie bem jubelnden Wolf auf bem Balton. Jeder, ber an ihrem Saufe vorüberging, wurde geziwungen, den hut abzunehmen. Den Ministen warf man bie Krissifer ein.

Ingwifden mar ber Brogeg eingeleitet und am 27. Auguft erichien bie Ronigin por ben Schranten ber Baire. Dan batte aus Stalien und Deutschland Rellner und Magbe ber Gaftbofe, in benen fle logirt, mit großen Roften fommen laffen, um gegen fle gu geugen. Aber ber Bertbeibiger ber Ronigin, ber große Rechtsgelebrte Brougbam , idudterte biefe Beugen bergeftalt ein , baf fie lieber nichte gu wiffen erffarten, und in London felbft berrichte eine fo furdtbare Anfregung unter bem Bolt, bag bie Baire fich genotbiat faben, am 10. Dovember bie Unflagebill gu vertagen, b. b. gurudjunehmen. Das Bolf veranftaltete fogleich eine allgemeine Illumination ber Stabt und grang alle Minifter, ibre Sotele gleichfalls ju beleuchten. Daburd noch mehr in ihrem Eros beftartt, blieb bie Ronigin in Lonbon, ju ihrem Berberben. Gie vergag, baf fie nach bem, mas porgefallen mar, ben Ronig fürgen ober ibm meiden mußte. Gie war es auch bem Bolfe foulbig, bas ibre Ebre fo glangenb gerettet batte, fich nun bantbar gurudamieben. Statt beffen blieb fie und machte barauf Unfpruch , ale ber Ronig fic fronen ließ, mitgefront zu werben. 2m 19. Juli 1821 fanb bie Rronung bes Ronige ftatt; bie Ronigin in vollem Bus fubr in einer fechefpannigen Rutide bor bie Beftminfter-Abtei, mo bie Ceremonie eben begann, murbe aber bom Gefolge bes Ronige gurudgemiefen. Gie blieb eine balbe Stunbe und brang por alle Thuren, aber immer mit bemfelben ungludlichen Erfolg und mußte enblich jurudfahren. Benige Tage nach biefem ungebeuren Stanbal ftarb sie, wie es hieß, an einem katen Trumt im Theater Drurplane, am 7. August. Die Regierung wollte bie Leiche ohne Aufleschen nach Janvich schaffen lassen, wollte die Leiche ohne Aufleschen nach Janvich schaffen lassen, wollte die Leichengun mitten durch London und sperte den von der Regierung bestimmten Weg mit Barrifaden. Unter dem Geschret, ohler kommt die Königin, die gewordete Königin!" mollte das Bost die Leiche vor den Ballast des Königs selbst tragen, aber es wurde theils durch eine Ungriss des Boststates, woodel wieder Butt sich, stells durch vernänstige Borssellungen der Constadter erstimbert. Bon derroich wurde die Bostsellungen der Constadter erstimbert. Bon derroich wurde die Bestigstell, dem die ungstädliche Konigsin war die Aochter des ungsüdlichen Ferdinand von Braunssen, der bei Zeich und Schreiben Werdinand von Braunssen, der bei Luatrebrad die Aochtenunde empfing.

Der Ronig mar bei bem Begrabnig ber Ronigin gar nicht in Lonbon anwesenb. In bem Augenblid, in bem fie erfrantte, machte er gang unerwartet eine Reife nach Irlanb. Die Iren empfingen einen fo feltenen Befuch mit finbifcher Frenbe und glaubten, ber gute Ronig fomme enblich, ihre Leiben ju milbern. Aber Georg IV. batte nur Lonbon entflieben wollen, es war ibm gang gleichgultig. mobin er ging. Much blieb er nur, bis bie Ronigin gludlich ale Leiche über Deer gefchafft mar, und in Irland blieb es nicht nur beim Alten, fonbern bie Uebel murben noch arger. Diefes unafüdfelige Irland befant fich immer noch in ber flaglichen Lage. in bie es burch bie erften englifchen Eroberer und fpater noch burch Cromwell gebracht worben mar. Die urfprunglich irifde und fatholifde Bevolferung batte allen Befit und alle Rechte verloren an eine Minberbeit von englifchen und proteftantifden Ginbringlingen. Die gange große Infel mar in proteftantifche Bisthumer und Bfarreien eingetheilt und mußte bie boben Gehalte fur bie proteftantifde Beiftlichfeit bezahlen, wenn auch gar feine Broteftanten porbanben maren, um eine Gemeinbe zu bilben, und bie betreffen-

ben Bifcofe und Bfarrer niemale nach Irland famen, fonbern ibren Gehalt in England ober auf Bergnugungereifen vergebrten, Grund und Boben geborten Englanbern, bie 3ren maren nur Badter und mußten bobes Bachtgelb gablen. Dabel follten fie mit ihrer Familie leben und aus Brivatmitteln ihre fatholifden Briefter bezahlen. Gie maren baber icon langft in bie tieffte Armuth gefunten, wohnten in ben elenbeften Gutten und hatten taum Lumpen, um ibre Blone gu bebeden. Alle Berichte aus jener Beit ftimmen in ber Collberung bes grengenlofen irifden Glenbes überein. 3m Spatherbit beffelben Jahres 1821, in welchem ber Ronig nach 3rland gefommen mar, fonnten bie meiften Bacter ibre Bact nicht bezahlen und murben von ben Grundberrn im Beginn bes barten Bintere mit ihren Familien vertrieben, eine Barte, bie ber Erwartung von ber Gnabe bee Ronige grell wiberfprad. Daber überall Unruben anebraden. Die Mermiten ichloffen fic an einanber unb bilbeten gebeime Gefellichaften, bie fich vermummten und maffneten und nadtlider Beile graufame Rade an ibren Beinigern, ben Grunbberrn, ben Dbrigfeiten und (protestantifden) Geiftliden ubten und zuweilen felbft bem gegen fie ausgeschidten Militar tabfern Biberftand leifteten. Das gebeimnigvolle Saupt ber Beridmorung unterzeichnete bie Befehle ale Capitan Rod. Die Genoffen erfannten fic an weißen Banbern und biegen beebalb weiße Buben (white boys) ober Banbmanner (ribbon-men). Gie brannten Saufer nieber, morbeten und murben immer gefährlicher, bis bas Barlament im Rebruar 1822 bie Sabeas-Corpus-Acte in Bezna auf Briand aufhob und bas Minifterium mit größter Energie einschritt. Die bewaffnete Dacht verbreitete Schreden burd gang Irland unb ftillte bie Unruben. Die Proteftauten in Irland, Beamte, Beiftliche, Grundbefiger erlaubten fich aus Rache jebe Billfubr. Gie batten icon langit eine engere Barteiperbinbung und biefen fett ben Beiten Bilbelme III. (ans bem Saus Dranien) bie Drangemanner (orange-men). Gine furchtbare Sungerenoth morbete bie fo hart Gemagregelten und Wehrlofen vollenbe in folder Menge,

bağ bas Parlament wieber Mitleib fühlte und 200,000 Pfumd Sterfing Unterflügungen becreittet. Bon einer gründlichen heilung ere Schöben in Irland war nicht bie Rebe. Das englische Bolt, bas freisinnigste ber Erbe, bas ausschiefeliche Rechtsvolf, bas sich sieher politischen und sittlichen Bilbung vor allen andern bewußt war und rühnte, sand boch nichts Urges in der jahrhundertlang fortbauernden spilematischen Mishandlung der Iren much hatte für bie ichtern nicht mehr Gefühl, als ein Serr für seinen Sund.

Der Saupttrager bes Spfteme, nach bem England bieber regiert murbe, Lorb Caftle reagh, ober wie er nach feines Baters Tobe betitelt murbe, Marquis von Lonbonberry, fiel im 3abr 1822 in einen fillen Bahnfinn. Ueberall glaubte er fich von Feinben verfolgt und fab, wie Ronig Richard III. bei Chafepeare, bie Rachegeifter ber Bolter, bie er hatte morben helfen, gegen fich berantommen. Man pflegte und butcte ibn aufs befte, aber am 12. Auguft fand man ibn fterbenb, er batte fich mit einem Febermeffer ben Sals burdaeidnitten. Geine Leiche murbe gu benen aller großen Englanber in bie Weftminfterabtei geführt, aber bas Bolf rief ibm Bermunichungen nach und brach bei ber Beifetzung in lauten Jubel que, Go ftirbt ein Bolfefeinb. Done 3meifel theilte Caftlereagh mit Metternich jene ariftofratische hoffahrt, bie von ben Leiben ber Bolfer Rotig gu nehmen , fur gemein gehalten haben murbe, unb jene gemiffenlose Frivolitat, ohne bie man bamale meinte, nicht Diplomat fenn gu tonnen. Der eble Born, ber in Borb Byron glubte, erflart fic vorzugeweife aus feinem tiefen Sag gegen Danner wie Caftlereagh, Maitland, Subfon Lowe.

Georg Cannting, ein Whig, ber zu ben Torles übergegangen und sogar schon einnas Minister ber auswärtigen Angelegemhetten geresen, aber 1809 in Bolge eines Duells mit Casilereagh abgetreten war, wurde seht ma bessen delte berufen. Der Könlig ihat es ungern, auch Wellington war nicht ganz bamit zufrieben, allein Lord Liverpool, auf ben ber Könlig viel hielt, empfahl ihn. Auch schen Canntina ansags mur das alte System fortunfepen, trat z. B. bem Ginmarich ber Frangofen in Spanien , ale einer icon vorber ausgemachten Cache, nicht mehr entgegen, und ließ erft nach unb nad, inbem er fich erft in feinem Umt fefter gefest batte, feine liberalen 3been burdbliden. Er mar es, ber in ber englifden Bolitif eine große Menberung hervorrufen und baburd auch ben Dingen in Europa eine anbere Benbung geben follte. Alle Soffnungen ber unterbrudten Rationen, wie ber bebranaten conftitutionellen Barteien bingen fic an Canning. Er ging ben unterbrudten Gemuthern wie ein lichter Stern auf. Bei ber Blebereröffnung bes Barlamente im Anfang bee 3abres 1823 funbigte bie Throurebe gum erftenmal Erfparungen und Berbefferungen im Innern an und rubmte, bağ England fich an ber barten Maagregel gegen Spanien nicht betheiligt babe. Das war ein anberer Jon, ale ben man fruber immer gebort hatte. Den Worten folgte bie That. Heber 200 barte und unrebliche Beamte in Irland murben abgefest. Rach ber Levante murbe ber Befehl gefdidt, bie Blofabe ber Grieden genau fo zu respectiren, wie bie ber Turfen. Die Emancipation ber Regerfelaven in ben Colonien murbe porbereitet. Die fubamerifanifchen Freiftaaten wurben befinitiv anerfannt, In Bortugal murbe bie Berfaffung gefdust. Balb erhielten auch bie Griechen Unterflugung.

Bu ber nämitigen Zeit begann in Irland bie außerorbenitige Wirffamteit bes Rechtsamwalt Daniel D'Connel, ber bie geniale Der verfolger, Irland nicht mehr mit ben alten irtigken Mitten (Empörung, Werschwörung, Brandfiffiung), sondern vielmehr auf englisse Weife zu vertfelbigen, in dem Schanken des Gefebes, mit dem Recht in der Samd wind auf bem Wege bes Progesse. Er stiftete einen "tatholischen Berein", gebot allen Iren Frieden und Rube, unterfagte ihnen jeden ungeschlichen Widerfand und machte thene begresssellich, daß nur das seine Bussenklich von unterfaste kienen iber bestehenden Weifes ihnen bie moralische Wachten begresslich, daß nur das seine Bussenklich von der in den vertelben werde, die sie bekurfen, im eine dauernde Wessenung ber bestehenben Gesehe ihnen bauernde Wessenung der Bestehenden. Die Wahrheit bessen, was er sagte, umd die Wacht seiner vopulären Bereddanteit begauberte gang Irland.

Mles geborchte ibm. Canning aber fant biefer lovalen Bewegung in Irland baburd entgegen, bag er nicht nur, wie icon bemerft, ber Buth ber Drangemanner Ginhalt that, fonbern auch auf bem Bege bes Gefetes bie Emancipation ber Ratholifen anbabnte, bie gur burgerlichen Gleichstellung ber 3ren mit ben Englanbern fubren follte. Goon am 30. April 1823 folug Canning bem Barlamente vor, bie f. g. Teffacte vom Jahre 1678, burch welche ben fatholifden Baire aus Irland ber Gis im Oberbaufe entriffen morben mar, wieber aufzubeben. Das Unterhaus ftimmte gu, aber bas Dberhaus fab binter biefem fleinen Unfang foon mit Beforgniß ein ganges beer von weitern fatholifden Forberungen berannaben und lebnte bie Bill ab. Die Motive ber proteftantifchen Bairs maren: England fen ein mefentlich proteftantifcher Staat, es verliere feinen Grunddarafter, menn es bie Ratbolifen ben Broteftanten aleich ftelle. Irland fen ein erobertes Lanb, nach immer wieberholten Rebellionen befiegt, man burfe biefen ewigen Feinb nicht erftarten laffen. Bas man nicht fagte, aber bachte, mar bas Sauptmotiv. Wenn je Irland bei feiner berrlichen Lage im Beften von England, in einen blubenben Buftanb fam, fo mußte es fich eine Denge Bortheile aneignen, bie bisber England allein genoffen batte. Dicht mit Unrecht pries D'Connel 3rland ale "bie Smaragbinfel," bie, wenn in ihr erft Freiheit, ein geficherter Rechtszuftanb und Bobiftanb berrichen murben, in ihren Safen mehr Schiffe feben murbe, ale England. Dbgleich nun bie Bill nicht burchging, fo mar es boch icon ein großer Fortidritt, bağ fie überhaupt eingebracht worben mar, bağ man bie Rechte ber Ratbolifen in Betrachtung gezogen batte, und es ließ fich erwarten, bie Bill werbe zu gelegener Beit wieber eingebracht werben.

Auch ber landverberbilden Kornbill trat Canning entgegen und feste wenigstenst eine Ermösigung berfelben durch, so zwar, daß fremdes Getrelbe schon eingesührt werden durfte, wenn der Quarter 70 Schilling foste (nach ber Kornbill waten 80 Schilling erforberild gewesen).

Der wichtigfte Act, womit bas Minifterium Canning feine furge, aber folgenreiche Thatigfeit ichlog, mar bie Anerfennung ber ariedifden Freibeit. Canning batte fic von Anfang an ben Grieden gunftig gestimmt gezeigt, im Jahr 1824 war in England bie große griechifde Anleibe gefdloffen worben. Canning idien nur ber poetifden Schmarmerel bes Lorb Boron und ber beutiden Bbilbellenen nachzufommen, ber Grund aber warum er fich ber Griechen annahm, mar ein gang anberer. Die griedifde Revolution mar von Rugland veranlagt, wenn auch icheinbar besavouirt morben. Ruflanb batte bie Dine angezunbet, bie bas turfifche Reich in Stude rif. und rafte nur bie Beit ab, um fich einzumifden und feine Beute wegzuholen. Durch bie Befinnahme Conftantinopele murbe aber Rufland fo übermachtig geworben fenn, bag baburd bas bisber fo forgfaltig gehutete Gleichgewicht Europas eine gewaltige Storung erlitten baben murbe. Desbalb lag es im Intereffe nicht nur Englanbe, fonbern auch ber anbern Grogmachte, in biefer Begiebung Rugland Schranten ju gieben. Bevor Canning englifder Minifter wurbe, batte man verfucht, ben Gultan aus eigener Rraft ber griedifden Rebellion Deifter werben gu laffen, inbem man einerfeits ben Raifer Mlexanber ermabnte, von jebem Angriff auf bie Turtet abjufteben, und andrerfeits bie Grieden nicht unterftuste. Geit aber Canning bas englifche Staateruber lentte, und jugleich bie Unfabigfeit bes Gultans, allein ber Griechen Deifter ju werben, flar geworben mar, glaubte man einen anbern Berfuch machen gu muffen. Debemet Ali von Aegypten, ben ber Gultan ju Gulfe gerufen batte, befag icon eine ungebeure Dacht in Aegopten, Dubien, Arabien. Wenn er fich mit Rufflanb verftanbigte und biefem ben Morben ber Turfel überließ, fonnte er ben Guben berfelben behaupten. Es mar burchaus nothwenbig, bag bie Weftmachte bagwifden traten, fen es um ben Gultan gegen feine falfden Freunbe, wie gegen feine Feinbe, ju fougen, fen es, um bas einmal thatfacilich befreite Griedenland in eigene Obbut zu nehmen und fich beffelben ale eines Pfanbes zu verfichern. Darin maren Englanb,

Franfreid und Defterreich volltommen einverftanben, bag man Rugland feine Eroberung in ber Turtel machen laffen burfe. Die fünfte Grogmacht, Breugen, hatte fich bamale icon Rugland gu febr bingegeben, um ihm mit gleicher Entichiebenheit, wie bie anbern, entgegentreten ju fonnen. Uneinig waren bie brei Weftmachte nur in Bezug auf Griechenlanb. Fürft Metternich misbilligte bie Er-· richtung eines griechischen Staates, ber icon ber fircilden Gympathien wegen unter ruffifden Ginflug tommen murbe, mabrenb bie gefdmachte Turfei nicht mehr im Stanbe fenn murbe, fich Ruglanbs mit ben Baffen zu erwehren. Canning wollte bagegen bie Griechen befreien, icon um ber öffentlichen Deinung gerecht gu werben, und um ben Ginflug, ben England bereits von ben jonifchen Infeln aus übte, noch weiter auszubehnen. Als Fürft Metternich erfannte, er habe nur bie Wahl gwifden Rufland und England, fam er ber lettern Dacht entgegen, reifte im Frubjabr 1825 felbft nad Baris und gewann Franfreid fur bie Unficht, bag man England nachgeben fonne unter ber Bebingung, bem neuen griechischen Reiche einen Ronig aus einer europaifden Dynaftie gu geben, Canning wollte bas lettere jebod nur unter ber Bebingung eingeben, bağ bie Griechen felbft eine folde Babl trafen.

In Frankreich war bereits am 16. September 1524 König Ludwig XVIII. gestoffen und hate sein Bruber, ber Jerzog von Artols, als Karl X. ben Thron bestiegen. Dene bie frangöliche Bertasting aufzuheben, mit welcher vole sein Bruber sortzuregleren, er sich zumächt verspilichet sat und den Wellus machen wollte, war ber neue König boch ein entschlechener Gegner bes Elberalismus, von bem er überall nur Bedrängulist bes legitimen Thoms sürchete. Desgleichen stimmte er auch mit dem Fürsten Metternich vollfommen in ber Wisbilligung ber griechsichen Revolution überein, sonnte ziebach andverseits auch wieder nicht umbin, in der Bekämpfung bes rufflichen lebergenichts auch wieder nicht umbin, in der Bekämpfung bes rufflichen lebergenichts auch wieder nicht umbin, in der Bekämpfung bes rufflichen lebergenichts auf Seite Englands zu treten.

Ungleich mehr Ginflug auf bie griechifde Angelegenheit ubte bie Thromperanderung in Rugianb. Raifer Alexanber batte fic bieber bewegen laffen, fur bie Grieden nichte gu thun. Das war ibm burd eine einfade Bolitif geboten. Die Turfel ging auch obne feine unmittelbare Ginwirfung zu Grunbe, er fonnte rubig abmarten. Burbe er aleich gugegriffen baben, fo batte er aufer bem verzweifelten Wiberftanbe ber Turfen auch noch bie eiferfüchtigen Beftmachte befampfen muffen. Dan murbe Unrecht thun, biefe Bolitif bes Bumartene bem Raifer ale Comade auszulegen. Er bat in . feinem Benehmen gegen Napoleon, wie gegen bie Alliang in bem 3abre 1808-1815 fo viele Staateflugheit bewiefen, bag es unerlaubt ift, ibm gugutrauen, er babe fich frater burd bie frommen Gauteleien ber verblubten Grau von Rrubener im Ernft leiten laffen. Much ließ er Griechenland nicht aus ben Augen. Er forberte vom Sultan Redenidaft fur bie Sinridtung bee Batriarden und berlangte bie Berftellung ber gerftorten Rirden, ale ob ihm fcon ein Souprecht über bie driftliden Unterthanen bes Gultan gugeftanben batte. Er bebielt fich feben Mugenblid bie bemaffnete Intervention bor, wenn er fie auch noch nicht eintreten ließ. Auch mußte ber Sultan bie ruffifche Dacht recht wohl zu fcaben und gab nach inbem er bie Chriften, bie nicht rebellirten, wirflich fconte unb bem neuen Batriarden auffallenb fdmeidelte.

Man glaubt, Kaifer Alterander habe die Geriechen nicht unterführt, weil er die Mevolution in Musikand feldst gestürchte hade. Allein auch das ist nicht wadricheinlich. Die gedeime Agitation unter den tufflichen Offizieren entbehrte jeder Popularität und mithin jeder Wöglichfeit des Gelingens. Es war eine pure Nadsfrete des Geofonarssmus, ausgeschen dem missigen jungen Gebeleuten. Im schimmsten Kall founte daraus ein Word und ein Abrounechsel hervorgeben, gewiss der keine Annerung der tufflichen Staatsorganismus. Man hat den der Bestiglicher des Eristlichen Staatsorganismus. Man hat den der Gestindstrich in St. Betersburg und Wostan viel zu viel Bedeutung betreitlichen Bobsicher) in St. Betersburg und Wostan viel zu viel Bedeutung befigelegt. Sie ergingen sich in keils constitutionellen, theils republikanischen Alussone verwertiliche musikanischen Alussone verwertilichen Musikand dernenstillen in Kusland verwertiliche

werben konnten. Berfel, ber Gubrer ber gebeimen Republikaner, trennte fich von ben Conflitutionellen, die ihm nicht weit genug gingen, aber weber bie einen noch bie andern konnten nur auf ben allergeringsten Anhang im Bolf rechnen, welches von ihren aus westeuropälichen Reisperinnerungen und Büchern entlichnten Phanassen nichten nichts werfland, an fleinsischen Wescherm gewohnt und gänzlich ungebildbet war. Sollte ber plöhliche und geheinmisvolle Tob bes Kalfer Alexander mit dem Treiben sener Geseinmisvolle Tod bes Kalfer Alexander mit dem Treiben sener Geseinmisne in Jusambang siehen, so beniesen doch gerade die nächsten Folgen biese Todsessalle, das ihre Berechnung sie getäussel hat. Die gewohnte Ordnung der Dinge und der unachänderliche Gedanke der rufflichen Bolitit sonnten selbs und der inne so rassen der ber rufflichen Bolitit sonnten selbs durch einen so rassen Bersonennechsel auf dem Apren nicht allerirt werden.

Bieei erfchittenbe Greigniffe fofgten fic reich aufeinander, am 19. November 1824 eine furchtbare Ueberschwemmung ber Stadt St. Betersburg burch eine Sturmfutfe ) und ein Jahr fpater ber Tob bes Kaifers. Alerander flarb auf der Reife in den Suben ju Taganrog am Alfowischen Meer, mach fehr furger Krantfeit angeblich an einem Gallenfleber, am 1. Dezember 1825, und fehr auffallenderreife flarb ihm feine Gemachtin, die babische Gilfabeth, in furger Zeit nach auf der Richteise von Taganrog unterwegs am 16. Wai 1826, beide noch in thren besten Jahren, der Kaifer erft 48, bie Kaiferin 47 Jahre alt.

Der altere Bruber bes verftorbenen Raifers, Conftantin, war Statthalter bes Konigreichs Bolen, refibirte in Waricau und batte

fid mit einer polnifden Fürftin morganatifd verbunden. Ueberbies mar fein Temperament ein wenig fenthifd und er fubite felbft, baß er jur Lentung eines großen Reiche nicht geeignet fen, batte baber foon unterm 14. Januar 1822 vollfommen freiwillig eine Urfunbe ausgeftellt, morin er ber Thronfolge ju Gunften feines jungern Brubers Micolaus entfagte. Sollte ber Lettere nichts von biefer Urfunbe gemußt baben? Mis bie Radricht vom Jobe Meranbers . in St. Betereburg anlangte, banbelte bafelbft Groffurft Ricolaus, als ob jene Urfunde nicht exiftire, benn er ließ fogleich bie Truppen unter Gewehr treten und bem Raffer Conftantin bulbigen. Erft ale Conftantin von Barichau aus melben ließ, er nehme bie Rrone nicht an und auf jene Urfunbe verwies, glaubte fich Micolaus berechtigt und verpflichtet, bie Truppen noch einmal gusammentreten und eine neue Sulbigung vornehmen ju laffen. Gollte ibm bie Urfunde fruber icon befannt gewesen fenn, fo ertiart fich fein Benehmen aus Lovalitat; er wollte feinem Bruber Gelegenbeit geben, öffentlich zu vergichten, feinem Bolf und bem Mustand gegenüber beweifen, bag er feinen Bruber nicht um fein Erftgeburterecht babe bringen wollen, bag jene altere Urfunde nicht ericliden morben feb. Da trat aber ber Difftanb ein, bag bie Truppen burch bie ihnen jugemuthete zweimalige Gulbigung verwirrt ober menigftens burch bie Benoffen ber Bebeimbunbe verführt murben, an ber Regelmäßigfeit ber zweiten Gulbigung gu zweifeln.

Alls blese zweite hubigung am 26. December 1825 vorgenommen werben sollte, emporte sich fich ein Theil ber Aruppen und rienet lebe ber Kalfer Constantin- Graf Mitorabowitis, ber berühmte
General von 1813 und 1814, wollte sie beruhigen umb belehren,
siel aber burch einen mörberlichen Schuß, Micolaus fileg zu Pferbe,
gab sich an ber Spise eines Garbebataillons zu ben Aufrübrern umb sand beim Bost ergebenen Buruf, nicht aber bei ben
Soldsten, die vor siehen Augen ihre Genehre luben. Da zog
rich zuruf, ließ die ihm treuen Regimenter vorrüden, und zugleich die Bische fint erhobenem Kreuz ben Rebellen im Namen

Gottes ben mabren und einzig legitimen Raffer Dicplaus verfünden. Es maren bauptfachlich bas Garberegiment Dostau und bas Leibgrengbierregiment, bie fich fur Conftantin erflart batten und bie nicolaiftifden Garben anfange burd ein morberifdes Feuer gurudtrieben, bis fie von einer gablreichen Artillerie niebergeschmettert und geriprengt wurben. Damit mar ber gange Aufftanb gu Enbe und Raifer Micolaus murbe überall im Reid anerfannt. Erft binterbrein erfuhr man etwas Raberes über ben Untheil ber Berichmorenen an bem Betersburger Greigniff, Gin junger Rurft Trubertoi. Gunftling bes Raifers und Dberft ber Garbe, mar gum Saupt bes Gebeimbunbes gemablt morben, ber ben Tob Alexanbere benuten wollte, um angeblich Rugland in eine Foberativrepublit gu vermanbeln. Satten fich bie jungen Tollfopfe wirflich folde Ginbilbungen gemacht, fo mar nichts begreiflicher, als baf fie im Augenblid ber Ausführung inne murben, bas Bolf, bie Armee fonne fle gar nicht verfteben. Gelbft wenn fle an ber Spite eines Theils ber Garben geffegt batten, murben bie Barben ben Groffurften Conftantin (unter bem ihnen gang fremben Borte Conftitution bachten fie fich Conftantine Gemablin) und nicht eine Republit gewollt haben. Daber bie Berblufftheit. Trubegfoi, anftatt fic am 26. Degember an bie Spite ber Insurrection gu ftellen, verftedte fich bei bem ibm peridmagerten öfterreichifden Gefanbten und bat nadber ben Raifer um Onabe, murbe aber in bie Bergmerte Gibiriens gefoidt. Runf Beridworer, Breffel, Gergius Murawiem - Apoftol, Ryliem , Befdufchef = Rumin und Rachowsti murben gebenft, viele anbere erlitten nur geringere Strafen. Bon einer Coulb ber Berichmorenen am Tobe bes vorigen Raifere verlautete nicht ein Wort,

Balb nach biefen Scenen in Petersburg begab fic Nicolaus .
nach Mostau, um fich in biefer heiligen aiten haupfftabt bes Reichs fronen gu laffen und Grofffurft Conftantin felbit ellte von Barifdau bahin, um ber Erfte zu fenn, ber thm als ferhum Aufer hulbigte, umb baburch bie Bahrheit feiner frühern Entfagung öffentlich zu beftätigen. Belte Brüber umarmten fich vor ben Angen bes Boifes.

Rasser Acete mer nicht groß von Gestatt, mehr weich und jereich, überaus freundlich und gewandt gewesen, sein Bruber Nicolaus dagsgen eine hochgewachsene hervösse Gestatt, etterelich sich in hölg. Sein Geststandsrud verriech einen sessen Gharatter. Man spürte dalb, daß Nicolaus mit mehr Entschehenheit als Alexander gegen die Türkel. auftreten würde. Hatte der europässige Weberalismus in Canning unerwartet einen Wortsimpfer gesimden, so trat in Nicolaus eine neue große Berfönlichseit in die Zeit-ein, um die bisherige Harmonie der sinis Großmachte und das europässige Gielchgewicht von der absolutifitischen Seite her zu sieden, der gewann die Alphositische Schle hen, der gewann die Alphositische Schle hen, der gewann die Alphositische Schle hen, der gewann die Alphositische Schler neuen Schrung durch Englands ilberalen Minster, dort trat eine lesse, aber ties Mietzach unter den Kerrichen ein auß Fürcht vor Einern, auß Aret gegen Einen. Desterreich vor Westen an Mußland.

Wenn früher sowohl Castlerragh als Kalfer Alexander dem Guten Metternich nachgegeben hatten, so hörte biefer, nachdem Canning und Nicolaus zur Hertschaft gelangt waren, auf, auch nur den Schein der Bornumbsschaft in der Bentarchie zu bestigen Ausgene Ausgene der Menacher wenigstens scheinder des specielle Interspectuals der Muliamde dem Ausgeneinen europälischen untergrochent hatte, so ord-nete jett Kalfer Ricolaus bieses unbedigt und offen jenem unter. Zum erstenmal trat Mußland dem gangen übrigen Europa gegenüber, wie ihm früher unter Nachoseon Frankreid gegenüber gehanden war. Damals zuerst maßte sich Russland allein ein Gewicht an, sower genug, um das der übrigen Großmächte aussumlogen.

Micolaus reglerte Rufland nach einem neuen Spftem, bas ibm von Anfang an far gervesen ift, wenn es auch nur nach und nach burchgeführt werben fonnte, nach einem Softene, weiches bem seiner Borfahren seit Beter bem Großen geradezu entgegengefest war. Beter ber Große, Anna, bie große Rufharing Auuf I. und noch Mexander, hatten bas barbarische Ausfand burch Frembe aus bem Roben berausarbeiten, erzieben, bitten, exertiren

und abminiftriren laffen. Deben bem Abel ber beutichen, Rugland einverleibten Oftfeeprovingen, fpielten bie talentvollen Deutfden und Frangofen, bie nach St. Betereburg gefommen maren, um bort ibr Blud ju machen, ober bie ber Raifer felbft fur bie eingelnen Ameige bes Beer = und Geemefens, ber Fimangen, ber Civilverwaltung, bes Unterrichts, ber Bergwerte ac. berufen hatte, bie erfte Rolle , und bie einbeimifden Boigren (bie jest f. g. ruffifden Fürften), nur bie zwelte, ober wenn bie ruffifche Inboleng in einzelnen Inbividuen bes Bojarenftandes aufftrebendes Talent unb Beift auffommen lieft, fo nahmen biefe bie auslanbifde Bilbung und Sitte an. Das alte barbarifche Ruffenthum mit ben langen Saaren und Barten , bem balbturfifden Raftan , erbielt fich bei ben alteren, vom Sofe fern lebenben Bojaren in Dosfau, bei ben Bopen (Brieftern), bei ben Raufleuten und bei ben Bauern , machte aber feinen Unfbruch barauf, beffer fenn zu wollen, ale bas Frembe. fonbern erfannte beffen Superioritat fillichweigenb an. Erft Raifer Micolaus fiel auf ben Gebanten , bas alte Ruffenthum ju beben, und bie fremben Glemente zu verbrangen. Durch feine gange lange Regierung giebt fich ein Grundgebante, allmählige Ruffificirung aller nichtruffifden Rationen innerhalb feines großen Reiches, unb allmablige Gracifirung aller nichtgriedifden Glaubensgenoffen. Rußlanbe Unterthanen follten fammtlich in eine homogene Daffe verfomelgen mit ruffifder Sprade und ruffifd-griedifdem Glauben. Das Erlernen ber ruffifden Sprace murbe burd wieberbolte Ufafen in ben beutiden Oftfeeprovingen, wie in Bolen, eingefcarft, unb gur Bebingung bes Staatebienftes gemacht. Ber eine Ruffin beirathete, beffen Rinber mußten in ber griechifden Rirde erzogen werben. Gelbft fürftliche Berfonen bes Auslandes mußten, wenn fie in bie faiferliche Ramilie beiratbeten , beren Glauben annehmen, \*)

<sup>\*)</sup> Eine protestantifde Pringeffin aus Subbentichland, Die einen rufficen Großfürften heirathen mußte, wollte burchaus ihren Glauben nicht andern; ba übernahm ein protestantischer Bralat bie Sorge, ihr ben Uebertritt als

mabrent nie eine ruffifche Prinzeffin, bie in's Ausland heirathete, ben ihrigen andern burfte. Es fehte nur noch an gewaltsamer Belebrung ber nichtgriechlichen Unterthanen, und auch biese sollte balb genug und in Maffe vor fich geben.

Das Grofartige im Gufteme bes Raifer Ricolaus lant fic nicht verfennen. Wenn man einen Blid auf bie Erbfarte wirft, fo fiebt man bas ruffifde Reich uber brei Belttbeile ausgebebnt von Bolen an burd ben gangen Rorben Affens bis binuber nad Morbamerifa. Ge ift an ganberumfang bae grofte Reid auf Erben. Ein echter Grogruffe barf mobl im Sinblid auf biefes ungeheuere Reid ftolg merben , und bie Universalmonardie fur erreidbar balten. Die Bevolferung Ruflande fteht zwar in einem auffallenben Dieverhaltniß gu feiner raumliden Musbreitung, inbem fie noch nicht 70 Millionen Geelen betragt; allein fie macht beftanbig burd bie Leichtigfeit, mit ber man in Rugland Familien grunbet, burch Einwanderung und burd Eroberung. Ihren merfmurbig bomogenen Rern bilben 35 Millionen f. g. Grogruffen ober Dostowiter, unter benen alle Stanbe eine pollfommen gleiche Munbart reben. Diefe Grofruffen breiten fic nach allen Richtungen aus, theile in bie bieber unbebauten Balber und Steppen, um fie gu colonifiren, theils in bie eroberten ganber, um fich mit ben Ginwohnern berfelben zu vermifden, und bie von ber Regierung angeftrebte allmablige Rufffficirung berfelben ju erleichtern. Bie in ben Bereinigten Staaten von Rorbamerita alle Jabre neue Dorfer unb Stabte in noch unbewohnten Gegenben entfteben, fo auch in Rugland. Und noch immer ift eine ungebeuere Rlace bes fruchtbarften Bobens unbenütt, aber ben funftigen Generationen ber Grofruffen eben fo vorbehalten, wie bie noch unbewohnten ganbftreden in

eine Pflich begreiflich zu machen, und begriette sie nach auf ber Weich um ihre Scrupel vollends zu bestegen. Mit welcher Werachtung durste bei dummite unssische Sonden der gleichte Wännere der Lusserlichen. Arche berachten, die so niederträchtig an ihrer eigenen Kriche handellen. Der Golg der Aussen agene die Deutschen ist durch unsere eigen Schamisskiel gerechtertigt.

Nordamerifa ben Angloamerifanern. Wößrend im westlichen Guropa muzählbare Familien nicht wissen, we sie einen Wissen Vondernehmen sollen, hat der Kussen sich mich rur für sich und siene Kinder strucktiche weitausgedehnte Accker, sodann auch noch Land sim wanzig spätere Generationen. Im Süden des europälissen Ausseland allein liegen noch viele taufend Duadratmeilen det s. "Ichwarzen Erbe" untdekaut, eine Erde, die da, wo sie schon dasse dekaut sie, eite vande daut, eine Erde, die da, wo sie schon zu sern, ohne zemals gedüngt worden zu sepan, die reichste Welgenermbet trägt. Eine noch weit größere Ausselchnung aber sieht der großeresstiffissen Colonisation nach Often hin bever, von der Wolga zum Ural, und wieder vom Ural zum Aitale in dem gespenten Boden und herrlichen Ellim des süblissen Siebitien.

Die compatte und homogene Daffe ber Groß- ober Altruffen nun bot fich als eine febr naturliche Grundlage bar, auf melder ber Raifer Sein Syftem aufbauen tonnte. Much barf man nicht, wie oft gefdiebt; geringicabig auf bie ruffifche Ration berabfeben. Dbgleich , ober gerabe weil fie noch nicht von ber wefteuropaifchen Gultur beledt ift, befigt fie noch antite Gigenichaften uneigennutiger Singebung, finblider Bietat, blinben Glaubens und blinben Beborfame, bie, wenn fie von bem Berricher nicht miebraucht werben, bem Bolfe mehr Glud gemabren, ale bie zugellofe Freiheit. Gegen= über ber revolutionaren Bermilberung im Beften fonnte Raifer Dicolaus mit Ctola auf feine treuen Ruffen bliden, und benfelben auch eine welthiftorifche Diffion guweifen. Dugte bem Raifer nicht bas ungebilbete und fromme Bolf eber Bertrauen einflogen, ale bie civilifirte Abele- und Beamtenwelt junadit um feinen Ebron? Dan wirb faum irren , wenn man annimmt , ben Raifer habe gumeilen ein fictlider Etel gegen bie vornehme Corruption in feiner Umgebung angewanbelt , und bas habe bagu beigetragen, thm bas Altruffenthum zu empfehlen.

Allein bas Spftem bes Raifers mar ichmer burchzuführen. Die Indoleng ber Altruffen bot ibm bei weitem nicht bie erforberlichen Taleine bar, um ein großes Reich ju regleren umd nach außen zu Mengel, 40 Jahre. pertreten. Er nußte bie Deutschen in ben bochften Memtern bebalten . Reffelrobe fur bie Diplomatie , Diebitich fur bas Beer, Rleinmidel fur bie Marine, Cancrin fur bie Finangen ac. Er fonnte, bie bem europaifden Weften entlehnte Ginrichtung im Staate um fo weniger abanbern, ale er mehr ale je alles uniformiren unb centralifiren molite. Gine Rudfebr au patriardalifden Formen mar baber unmöglich und Bureaufratie und Polizei, gerabe bie bem Mitruffenthum frembartigften Anftalten, tamen erft recht in bie Blutbe. Beter ber Große batte feine Ruffen fur unfabig gehalten, obne frembe Lebrer und Lenfer ju etwas ju fommen. In ber That fangt icon bie altefte ruffifche Chronif (bes Reftor) bamit an, bag bie Ruffen ertfaren, fie tonnen fich nicht felbft regieren, und fich einen Berrn bei ben Baragern (Schweben) bolen , und bat Ruglanb erft wieber feit Beter, b. b. feitbem es Frembe in's Land rief, bie es regierten , eine große welthiftorifche Rolle gefpielt. Benn nicht burd bas regierenbe Saus Solftein - Gottorp, burd ben beutiden Abel ber Oftfeeprovingen und burch bie eingewanderten Deutschen fo viel fefter Stabl in bie ruffliche Regierung gefommen mare, murbe fle langft wieber in halborientalifche Schlaffbeit verfunten fenn. Der Rationalruffe bat von Ratur nicht bie Unlage, wie bie germanifden und romanifden Stamme, ju ritterlidem Ebr- unb burgerlichem Freiheitsgefühl. Durch und burd fanguinifch, gutherzig, liebtofenb, fomeidlerifd, alles fugenb, gerath er im nadften Augenblid in Born, befdimpft und prügelt alles. Er gimmt fich felbft nichts ubel und vergift leicht, mas er icon verfprocen und gewollt bat. Bon Dein und Dein fehlt ibm ber ftrengere Begriff. Dazu gefellt fich ein Sichgebnlaffen in Unreinlichfeit und Branntweingenuß. Es wird ibm leicht, im Schmut ju leben, ju lugen, gu ftehlen und fich prugeln gu laffen. Erop feiner Munterfeit ift er inbolent und icheut befonbere jebe Beiftesarbeit. Daber bie Rirche in Rufland in's bumpfefte und ftumpfefte Bopenthum verfunten und bie Bilbung und Literatur nur ein Abflatich ber beutiden und frangofifden ift.

Thatfadlich bat bie Corruption ber Beamten in bem Dagfie zugenommen, in welchem Raifer Nicolaus bem ruffifchen Nationaldarafter ichmeldelte. Wenn beutider Ernft batte vorwalten burfen. murben Diebftabl und Unteridleif eine fo ungebeuere Ausbebnung gar nicht haben gewinnen fonnen. Blaffus ergablt, wie bei einer Sungerenoth in einem ruffifden Gouvernement bie Millionen , bie ber Raifer ben Rothleibenben gefenbet, in ben Tafchen ber Beamten verfdwunden fenen und ber Sunger fortgewuthet habe. Gehr bezeichnenb fur rufffice Ruftanbe ift bie Sage (wenn es nicht etwa Thatfache ift), bağ ber Raifer gwangig Jahre lang ein großes Sofpital unterhalten babe . was nur auf bem Papier exiftirte und bafur bie fabrlichen Stategelber in ben Safden bes Gouverneurs verfdmanben. Bie felbft Chrengefdente bes Raifers , Dofen , Uhren , Brillantringe ac. von feiner nachften Umgebung verfalfct und bie echten gurudbebalten, nur bie faliden abgegeben worben, bavon circuliren aablreiche Anecboten. Gben fo bekannt find bie ungeheueren Unterfcleife bei ber Armee. Dicht nur herrichte bet ber Aushebung ber Refruten bie größte Billfubr und Beftechlichfeit, fonbern murben auch immer mehr Solbaten in bie Tabellen eingetragen und bom Raifer bezahlt, ale vorhanben finb. Bel ber' Befcaffung aller Armeevorrathe wurbe betrogen und geftoblen. Dem Solbaten wurbe an Rleibung und Rahrung fo viel entzogen, ale General und Dberft von ben fur iebes Regiment beftimmten Gelbern fur fich felbft bebalten wollten, eine allbefannte Urfache ber großen Sterblichfeit unter ben ruffifden Trupben.

Der Abel als solcher hat in Rufland gar keinen Rang. Der Bojar (Kürfi), ber auf seinen Gelten Gittern biebet, hat einen gerneren Rang, als sein sohn, ber als Lieutenant in die Armee tritt. Der Rang is militärisch bemessen. Alle Einlibeamten haben einen militärischen Rang, sogar schon die Candidaten und Studenten. Alle sind auch militärisch unisommittet nach verkeurophischer Robe. Die höheren Stände sogen in der Civilsteidung der frangösischen Robe und prechen auch meist frangösisch. Eine gewisse Inadenten Proche und meist frangösisch.

bangigfeit genicht bie Bunft ber Raufleute in altruffifder Tracht. Der Reft bes Bolls find Leibeigene, theile im Brivatbefis, theils Leibeigene ber Rrone. Das Spftem, bie Rronbauern gu vermehren, inbem man ausgebiente Solbaten, bie Leibeigenen von confiscirten ober gefauften Butern ac, in fie einreibt, ift unter ben letten Raifern febr begunftigt gewefen. Die Kronbauern find unter ber Bucht ber Beamten gwar nicht weniger ber Billfuhr ausgesett, wie bie Borigen ber Bojaren, aber fie merben bod nicht mehr verfauft, und fteben unter einer befferen Obhut. Raifer Alexanber machte ben Berfuch, burd Rronbauern grogartige Militarcolonien anlegen gu laffen nach bem Dufter ber öfterreichifden Grenger. Aber ber ruffifche Leibeigene, ber fich icon ichwer an bie fnappe Uniform und bas tabigefcorene Saupt gewöhnt, wenn er in's Regiment tritt, tonnte fich noch meniger barein finben , Golbat gu fenn und qualeich noch wie fonft feine Felbarbeit ju treiben. Ueberbies murben bie mannlichen und weiblichen Recruten , bie man mit Trommeln in's Chebett commanbirte und wieber beraus, burd bie Robbeit unb ben Unterfcbleif ber Borgefesten gur Bergweiflung gebracht, baber . fcon 1824 ein blutiger Aufftanb in ben Militarcolonien und 1832 ein noch weit blutigerer, beffen Details aber im tiefften Duntel gehalten morben finb.

Wie unter ben Beamten bas gemeine Wolf itt, fann man fis benten, da die Beamten entweber selber Gutsbestiger und Eigenbümer von Leibeigenen waren, der venigstens bedeutenden Einstugur ib le letztern übten und verteisfernd mit denseitben das gemeine Wolf ausbeuteten. Den abscheulschfen Unspig trieb man mit der ganz in den Hände der Weamten und Bestiger bestindigen Bramtweinsabrisation. Das gemeine Wolf wurde gezeumgen, dem fabriziernden und ausschenkenden verm den Bramtwein in ungeheuern Zuantitäten und sussischenken Germ den Bramtwein in ungeheuern Zuantitäten Epische Gemeinde sich weigerte, die wurde durch gliche Entstigt von der gebeit Unglick sie tussische Entstigt und gesten der der gemeinde für der Entstigt ung der Kentagen hart bestraft. \*9 Das größte Unglick sie tussische

<sup>\*)</sup> Bgl. ben mahrheitstiebenben und burchaus nicht ruffenfeinblichen v. harthaufen III. 474.

Leibeigenen mar bas Bachtipftem. Die vornehmen Ruffen leben in Betereburg, Dosfau ober im Muslande und überlaffen ibre Guter mit allen Rechten bee Leibherrn an fpeculative Bachter, bie nun bas But auf alle Urt ausbeuten und plunbern, um felbft reich gu werben und babel auch bie Arbeitefrafte ber Leibeigenen auf eine barbarifde Art in Anfprud nehmen. "Wer fann fich." fagt Blaflus, Reife 1. 7, ein Beuge, ber auf Roften bes ruffifden Raifers reiste, und burdaus nicht ruffenfeinblid fdreibt, "mer fann fic bes Mitleibe ermebren , wenn er Gogaren ungludlicher Bauern an Buben verpachtet und mit Sunger und Schlagen gur Arbeit aufgemuntert fiebt." Soffnungevoller ift fur bie Leibeigenen bas Dbrotfuftem. Dbrot beift bie Gelbfumme, bie fich ber Leibherr vom Leibeigenen jabrlid gablen lagt und mofur ber lettere frei umbergieben und treiben barf, mas ibm beliebt und wogu er Gefdid hat. Der guterbefigenbe Abel bat nämlich feit brei bie vier 3abrgebnien, inbem er nach bem großen Rriege mit Rapoleon fich an bas Reifen in's Ausland, an bie Bergnugungen in Baris und bie ber beutichen Baber gewöhnte und ben Lurus bes Weftens in feine beimatbliden Goloffer einführte , alfo viel mehr Gelb brauchte , ale aupor, in ber Bermenbung ber Arbeitefrafte feiner gablreichen Leibeigenen gur Fabrifation Bortbeile erfannt und gefunden, bie ibm bie fruber ausichliefliche Bermenbung berfelben fur ben Aderbau nicht gemabrte. Er ließ nun bie talentvollften Rnaben unter feinen Leibeigenen Gewerbe und Runfte lernen, fchidte fie in bie Stabte und bezog bon ibnen feitbem eine welt bobere Rente, ale fruber. Der Obrof erhöhte fich begreiflicherweife mit ben Fabigfetten und Leiftungen ber Leibeigenen. Die letteren wurben baufig auch Raufleute . und ale folde Dillionare , mabrent fie immer noch Leibeigene blieben und bem Leibherrn ben Obrof gablten. Dichte fceint natürlicher, ale bag ein fo unnaturliches und loderes Band gwifden bem Grundberrn und bem weit von ibm entfernten und in gang anberen Lebensfreifen thatigen Leibeigenen am Enbe abreifen und bag fich aus ber gabireiden Rlaffe ber nicht mehr an bie Schofle gebundenen und aderbauenben, sondern berumglebenden und gewerbetbatigen Leibeigenen eine Art von burgerlichem Mittelftanbe bilben muß. Bis jeht aber ift bie Unnatur noch in voller Macht.

Wie wenig nun auch ein fo fanguinifches, in feinen unteren Schichten noch völlig fflavifdes, in feinen boberen Schichten aber corrumpirtes Bolt berufen iceint, fic uber bie Germanen unb Romanen im Weften zu erbeben, bie jebenfalls ungleich daraftervollere und eblere Racen barftellen, fo ift bennoch feit ber Regierung bes Raifere Dicolaus ber Gebante gepflegt und entwidelt worben, Rufland feb gur Univerfalmonardie, bas ruffifde Bolf gur Beltberricaft berufen. Die flavifde Race, fagten ruffifde Gefdicteforeiber, trete erft in bie Befdicte ein, werbe jest erft Befdicte maden, wie fie bie Germanen im Mittelalter, Grieden und Romer in ber vordriftliden Beit gemacht haben. Die Glaven feven noch ein finbliches, jungfranliches, naives Bolt, ihnen gebore bie Bufunft. Alle anberen Reiche und Bolfer batten fic überlebt, liegen . in unaufborlichem Saber, begen fich ab im Rampf gegen einanber, und im Innern burd fich ewig neu gebarenbe Revolutionen. Da muffe nun enblich ale Retter und Richter ber allmachtige Caar fommen und Frieben, Orbnung und Bucht berftellen. Gang auf bie namliche Art fegen auch überall bie Rirden mit einanber in Streit und wieber jebe Rirche mit unglaubigen Barteien und allgemeine Angrole brobe im religiofen Gebiete, wie im politifden. Aber auch bier werbe bie beilige Dacht bes Cgaaren rettenb, richtenb , friebegebenb bagwifdentreten und bie Menfcheit wie in einem Reid, fo in einem Glauben vereinigen.

Diese neue Lehre vom welterlösenden Russenthum war eine fittion der Reglerung, dem russssschaften Botle selber fremb. Das russisches in insch is hofikritg, um sich amdere Nacionen unterordnen, und nicht so eroberungssüchtig, um sie unterdrücken zu wollen. Ein harmlose Ackrauwost, von Jugend auf an staussisch Behandlung gewöhnt, ist eines solchen Stolzes sätzt. Durch des daber verstückt, durch religiosen Kanatismus zu ersten, was bie

Nationalität nicht barbot. Aber es find bei weitem nicht alle Ruffen orthober. Ein febr großer und adfebarer Theil ber Bauern iff altgläubig und erkennt ben Czaaren nur als weitlichen herrn, nicht als Oberfaupt ber Kirche an. Ja bie feit Katfer Micolaus eingeführten Intoleranzeifebe, bie ber Orthoborie politische Prämien und Monopole siehen und bie herteoborie beberohen ober verfolgen, find nichts weniger als populär in Ruffland und finden beim Boll einen gesteinen Wibberfand.

Der f. g. Banslaufsmus, der Gedante, daß die Welt fünftig den Claven gehören werde, ift nicht einmal von St. Betersburg ausgegangen, sondern der nur utiliter acceptirt werden. Gelehrte althusstisse von einer Vereinigung aller slaufichen Bolterschien in Bohen daben von einer Vereinigung aller slaufichen Bolterschien im Diften Aucopa's unter den Kahnen des nichtlaussissen, ohnern germantischen und romantischen Liberalismus geträumt und der rufflische Boltitt, den Traum belächtlich, dan in weit für erweinen alle für vereinigen alle für erfehen, um theist de be wom Mussenschape vereinkerten Polen durch den Einheitsgebanken für die rufflische Oberteitung best allgemeinen Clavenbundes zu gewinnen, theils de das weitliche Europa damtt zu iskreden.

Neben ben nichtruflicen Claven waren ble nichtslavischen, aber ber griechischen Riche zugehörigen Bolferstämme ein stetes Augenwert bes unsstätelnen Raifers. Obgleich Peter ber Große sich millicubritich und widerrechtlich zugleich zum Patriarchen voer Papft aller griechischen Christen innerhalf seines Neichs gemach hatte, und die unter türtlicher ober österrechischer Sobett lebenben griechischen Spriften der unflice kaften bestalls für eine schwendisch gatten, so nach von den boch Kaifer Alcolaus nicht seiten die Michige gatten, so nach vor eines bestätlich für eine sich werden aus ausgerhalb Russand in ihm ihren natürlichen Papft und Kaifer sehn müßten. Unter den griechischen Brieften der Donau und Waslachei, Bufgarei, Serblen, Montenegoe, die tief sinnnter nach Merca wurde untsiche Papft und Kaifer sehn mußten.

bie Rirchen und Riofter rufffiche Bilber und Rirchengefage jum Geident.

Much zweifelte Diemanb, Raifer Nicolaus werbe fich ber Griechen in ber Turfei ernftlich annehmen. Um ibm guborgutommen, reiste Bellington, ale ein bem Raifer angenehmer Dann, im Ginverftanbnig mit Canning , nach St. Betersburg , mit bem Auftrage, bem Raifer ju feiner Thronbefteigung Glud ju munichen und über bie griedifde Frage ju einem Compromif ju gelangen. England bot freiwillig bie Errichtung eines griechifden Staates an, ber nur noch bem Damen nach ber Bforte unterworfen febn follte. Debr fonnte Micolaus gar nicht munichen, ale bag England in eine Berftudelung ber Turfei willige und einen griechifden Staat ichaffe, in bem jebenfalle Rufland mehr Ginflug baben mußte ale England. Dennoch benütte er bie Ueberlegenbeit feiner Stellung, um England fühlen gu laffen, bag es bier nur gu bitten und er gu bewilligen babe; erffarte anfange, mas er mit ber Turfei vornehmen wolle, gebe anbere Dachte nichts an, gab bann aber icheinbar großmuthig ben Borftellungen Englanbe nach und unterzeichnete am 4. Abril 1826 gu St. Betereburg einen gebeimen Bertrag, morin er ben neuen ariedifden Staat anerkannte , welcher ber Bforte nur noch zu einem jabrlichen Tribut verpflichtet febn follte. Die Frage nach bem Dberhaubt bes neuen Staates mar noch im Duntel gelaffen. Burbe fich bie Pforte weigern, fo follte Rugland und England vereinigt fie gwingen. Die brei anbern Grogmachte murben mit bem Blane befannt gemacht und gum Beitritt eingelaben.

Mittlerwelle hatten bie Berfer einen wüthenben Angriff auf bie Sügrengen bes ruffifden Reichs gemacht. Die faliche Rachricht eines Thonumflurges in St. Betersburg mar nach Auris gelangt, bem Hoflager bes Abe ab Mir za. Diefer feurige Sohn bes bileg-matischen Schach Beth All wollte bie erste Berreitrung im rufficen Rieche benügen, um bie Provingen wieber zu erobern, netche Werfler früher an Ausstand vor eine Arten felden bertoren hatte, fammelte ein zahlreiches beer von Reitern, überritt bie Gerengen Trankfaufassens und brach gegen

Tiflis por, ben Gis ber ruffifden Regierung jenfeite bes Raufafus. 3m erften Sturm marfen bie Berfer alles vor fic nieber und ichleppten namentlich auch viele beutiche Coloniften ale Stlaven fort. Der ruffifche Souverneur, Bermolof, wurde vollftanbig überrafcht und war nicht vorgefeben, verlor aber ben Ropf nicht, fonbern verließ fich auf bie gute Disciplin feiner, wenn auch an Babl geringen Infanterie und auf bie Bortrefflichfeit feiner Artillerie und es aelang ibm wirtlich, bie Berfer am Fluffe Schambora aufzuhalten und gurudguidlagen. Da mit ben Berfern auch ber fruber von ben Ruffen vertriebene Fürft Alexander von Georgien gefommen war, um biefes fein ganb wieberguerobern, fielen ibm viele Georgier au; aber icon nabten ruffifche Berftarfungen unter General Ba 8fiewitich, ber am 25. September 1826 bei Glifabethpol einen glangenben Sieg über Abbas Mirga erfocht. 3mar fturgten 30,000 perfifche Reiter mit außerfter Buth auf bie Ruffen, aber biefe, in fefte Bierede geichloffen, wichen und wantten nicht. Es war eine Bieberholung von Napoleons berühmter Byramibenfolacht. Unterbeg aber batte Abbas Mirgas Bruber Shiaf Mi alle mubamebanifden Stamme am cafpifchen Deere gegen bie Ruffen aufgewiegelt und Bastiewitich murbe eine Beit lang in bie Defenfive gurudgeworfen; allein am 17. Juli 1827 folug er bas Samptheer Abbas Mirgas noch einmal bei Abbas Abab, eroberte bierauf bas große Rlofter Cofemiabrin, Gis bes armenifden Batriarden, und bie perfifde Feftung Sarbarabab, worauf er gegen Tauris felbft beranjog. Gin Aufftanb bee Bobele in biefer Stabt, ber ben Balaft Abbas Mirgas plunberte, erleichterte ben Ruffen bie Ginnahme, am 31. October, Sierauf bequemte fich Berfien gum Frieben, trat an Rugland bie Broving Eriwan und Nathiticheman ab und gablte 20 Millionen Gilberrubel Rriegetoften. Much Gofdmiabgin fam in ben bleibenben Befit ber Ruffen und ber Batriard von Armenien murbe ruffifder Unterthan. Die abgetretenen Brovingen, bas bods land von Armenien, beberrichen bas Siefland Berfiens und erleichtern ben Ruffen jeben Angriff auf biefes Reich.

Babrent biefes Berferfrieges, ber bie junge Regierung bes Raifer Micolaus gleich mit reichen Lorbeeren fronte, ereigneten fic auch neue Dinge in ber Turtet, von benen Ruffant allein Bortbeil jog, Gleich nach Abidluß bes Bertrage vom 4. April 1826 batte Raifer Micolaus ben Gultan miffen laffen, wenn er einen Rrieg mit Rufland vermeiben wolle, muffe er fogleich in ber Molbau unb Ballachei alles wieber auf ben alten Fuß feten, ben Gerbiern in ihren Befdwerben und Bunfden nachgeben und Bevollmächtigte nad Rufland ichiden, um alle noch ftreitigen Bunfte zu bereinigen. Der Gultan aber, vom Ginverftanbnig Englanbe mit Rugland unterrichtet, gab nach, jog alle Truppen aus ben Donaufürftenthumern jurud und fandte Bevollmadtigte nad Afferman, um mit ben Ruffen Unterhandlungen ju pflegen. Man glaubt, burd biefe Nachgiebigfeit habe ber Gultan nur vor allen Dingen Beit gewinnen wollen, ba er eben mit einer großen Dagfregel umgegangen fen. Er batte fich nämlich überzeugt, er werbe im Rriege nie etwas ausrichten, fo lange bie Janiticharen = Dligarchie beftebe. Die Janitfdaren, in ibren Privilegien ichmelgenb, brachten nicht gerne mehr Opfer, verliegen nicht gerne mehr bie fichern Sauptftabte unb' Reftungen, webhalb ber Gultan gur Offenfive im Felbe fich ber Arnauten bebienen mußte, bie beftanbig wegen bes Golbes fdwierig waren und bie Sahnen leichtfinnig verliegen. In feiner Roth batte ben Gultan enblich bie Megupter ju Gulfe rufen muffen, beren bieciplinirte Regimenter mirflich eine große leberlegenheit bemahrten. Es fcbien bem Gultan nun geratben, um fich von ben laftigen Megyp= tern unabbangig ju machen, fich felbft ein bisciplinirtes Beer gu ichaffen. Um bies aber ju vermogen, mußte er ber 3aniticharenwirthichaft ein Enbe machen. Gein Borfahrer, Gultan Gelim, batte bei einem abnlichen Berfuch Thron und leben eingebußt. Allein Dahmub magte ibn jum zweitenmal, nachbem er geborig alles bagu vorbereitet batte. Bor allem war es ibm gelungen bie Ulemas (Rechtsgelebrten) auf feine Geite zu bringen, fobann bie Marine und bie gablreiche Artillerie. Enbe Dai 1826 erlief ber

Gultan einen Satti-Cheriff, ber eine Reform bes Janiticarencorps befahl, bemfelben aber immerbin noch große Borrechte ließ. Dichtsbeftomeniger emporte fic bas ftolze Corps, in ber Racht bes 14, Juni. plunberte bie Ballafte breier Grogen, bie es ale Urheber bes Satti-Cherife betrachtete und feste am folgenben Tage ben Tumult fort. Der Gultan aber entfaltete bie große Rriegefahne bes Propheten, , ftellte fich felbft an bie Spite ber ihm treuen Truppen und lieg bie ungefdidt commanbirten und planlos umberfdweifenben 3anitfcaren, etwa 20,000 an ber Babl, allmablig burch bie Manover feiner von Suffein Bafda gut geführten 10,000 Artilleriften umringen und mit Rartatiden gufammenichiegen. Rad einem furchterliden Blutbabe ergab fich ber Reft auf Gnabe und Ungnabe, aber ber Gultan ubte feine Gnabe, fonbern ließ alle umbringen. Dan rechnete in ber erften Beit taglich menigftens eintaufent Sinrichtungen. Die obnmadtige Rade ber wenigen Ueberlebenben offenbarte fich in einer entfestichen Feuerebrunft, bie am 31. Auguft in ber Sauptftabt 25,000 Saufer vergehrte. Bu allebem fam noch eine Beft.

Den innem Keinb hatte ber Sultan bessegt, nun war er aber Stmee. Wis eine neue auf gapptischem Tuß herangebildet war, brauchte es Jahre. Er mußte sich also einhwelten alles gesallen lassen, was ihm Kalfer Micolaus vorschreiben ließ, und am 25. Sept. ben Vertrag von Afferman einegen, ber solgende Bestimmungen enthielt. Die hoshpodare der Wolden und Wallackel sollen vom Sultan auf 7 Jahre gewählt werden, aber mit Beirath eines aus dem Bojaren gemählten Diran völlig unabhängig von der Pferte gestem und mach of ner guftimmung Mußlands nicht abgesetzt verben können. Was der Sultan etwa in den beiden Fürftenthümern vorschren wolle, dazu milfe immer erst der russisse für diese kaben und bie Pforte sich nicht in die innern Angelegenheiten dieses Lands milfgen, auch die frühe Wisse and Spiritte wieder unt der Kussan bei früher von Serbien abgerissen abstrüt bekands milfgen, auch die früher Velkge an der höftlich ebet derungsgeben. Ausfahr die alle sehn köße an der Offliche bed

ichwarzen Meeres (moburch es ben freien Ticherteffen im Raufasus allen Berkebr zur Gee abschnitt) besetzen, und ruffische Schiffe sollen in allen türklichen Gewässern freien Zutritt haben.

Die griechtiche Frage mar in biefem Bertrage nicht berührt. Raifer Micolaus aber verfehlte nicht, fie ben Beftmachten eingufcarfen und auf eine Enticheibung ju bringen. Sier zeigte fich bie Ueberlegenheit ber ruffifden Politif uber bie englifde. Canning . . murbe gu London bon bem ruffifden Gefandten, Fürften Lieben und beffen fluger Gemablin gezwungen, in feinem vom Jubel gang Guropa's begeifterten Liberalismus gu Gunften ber Griechen meiter gu geben, ale er gewollt batte und ale es im englifden Intereffe lag. Raifer Dicolaus lieg namlich Canning nur bie Babl, mit ibm gemeinicaftlich ju banbeln, ober jugufeben, bag eine ruffifche Armee in bie bamale ganglich mehrlofe Turfei einrude. Um bae lettere ju verbinbern und bem Gultan Beit ju laffen, bequemte fich Canning in bem Londoner Bertrag vom 6. Juli 1827, bem auch Franfreid beitrat, bem Gultan bie fernere Rriegführung gegen bie Grieden gu verbieten, und ibn im Beigerungsfall gur Anerfennung bes neuen griechifden Staats zu gwingen. Canning befant fic in einem eigentbumliden Dilemma. Er fonnte bie Bilbung eines blubenben und felbftftanbigen griedifden Staates niemals wollen noch jugeben, weil bie griediide Sanbelsmarine ber englifden im Orient eine ju gefährliche Concurreng gemacht haben murbe. Er mußte im englifden Jutereffe icon jeben Berfud bagu, mitbin auch bie Unabbangiafeiteerflarung ber Grieden überbaupt miebilligen. Auf ber anbern Geite aber wollte er auch bie liberalen Sympathien nicht verfdergen und nicht gerabegu als Bunbesgenoffe ber Turten auftreten. Enblich hoffte er, burd gemeinfcaftliches Sanbeln mit Rugland biefes leichter in Schranten qu balten, ale wenn er es auf einen Ginmarich ber Ruffen in bie Turtet antommen laffe, Inbem er aber bie Befreiung Griedenlanbe jugab, that er es im englifden Intereffe nur mit bem Borbebalt, bie Grieden furg gu halten, ihre Marine nie auftommen gu laffen, bie Grengen ihres

Staated so viel als möglich zu verkleinern. Die von Canning zugesaffene Befreiuung Griechenlands war nur eine von den Umfänden achgeben genegen englisse Geneessen Anusand, die Wahl eines kleinern Uebeis, um einem größern zu entgehen. Die öffentliche "Meinung in Europa aber pried den liberalen Minister Englands wie einen Erioser der Menschheit und danzte ihm in taussendstimmigem Judei sur etwas, was er — ungern gespan hatte. In England siehes, was er — ungern gespan hatte. In England siehst, von den richtiger urtseilte, betam er böse Keden und Worrwürfe genug zu hören, siel aus Anstrengung und Verger in eine Kransbeit und flarb am 8. August 1827.

Cannings Stern mußte im Eisnebel ber ruffifden Politit untergeben, zum Beweife, bag bie Principien minher mächtig fin, als die Intereffen. Diefer längit untergegangene Stern hat aber bennoch oft die schlaflosen Nachte bes Kalfer Nicolaus in bofen Träumen burchleuchtet, als die Politit Englands breifig Jahre fpater bie Eroberungsplane bes gewaltigen Kalfers bennoch vereiteite.

## Ciebentes Buch.

## Der ruffifd-turkifche Arieg.

Was Canning so ängstich hatte verhindern wollen, das einseitige Borgeben der Buffen in der Türket, wurde boch nicht verhindert. Alle Schritte, die seit Cannings Borgang England und Frankreich für die Griechen vermeintlich im Sinne, wenigkens unter dem Zujauchzen der liberalen Welt thaten, kamen ausschließlich Russland zu Gute und wurden von Busschnacht, um durch die Beschnächte seiche gegen ihren urfrufunglichen Willen und gegen ihr wahred anteresse der Türkel runtiren zu Gessen.

In Grichensand Jatten im Begitm bes Jahres 1826 nach em Falle Missolunghis Ibrahim und Aebschib Wascha bat lebergeriecht umb batten, wenn sie einiger gewesen wären, das Kestlamb von Griechenland untersichen können. Aber fie waren nicht einig und zögerten auch viellicht schon wegen der schwedensche Unterdabtungen. Derasim zog fich nach Arthositza quried und unternahm einen Streifzug durch Worea; die Griechen wagten keine

Schlacht mit ibm, nedten ibn aber auf bem Rudzuge, wobei bauptfacito Mifitas thatig war. Der frangofifde Oberft Fabvier, berfelbe Abentheurer, ber bie frangoffice Armee an ber Bibaffoa batte aufhalten wollen, mar nach Griechenland gefommen ale Philbellene febr thatig und wollte bie Infel Euboea erobern, murbe aber von Omer gurudgetrieben. 3m Lauf bes Commers foidte Banfler Cynard von Genf, ber thatigfte Philhellene in Wefteuropa, 12 Coiffe voll Lebensmittel, Baffen, Ranonen ic, nach Morea, und eine Summe von 70,000 Bfund Sterling, ju ber bie Ronige von Breugen und Babern felbft beigefteuert hatten. Aber ein großer Theil biefer Gaben murbe, anftatt in Fabviers Sanbe gu gelangen, von ben Griechen auf bie Geite gebracht ober verfchleubert. Das fo nothwenbige Rorn, mas ihnen zugefdidt mar, vertauften fie gum Theil mieber unter ber Sanb und boten bavon unter anberm bem Agenten bes Barifer Philbellenencomité jum Rauf an, ber bie Reftungen bamit verfeben wollte. Ranonen, bie mit vielen Roften in Europa aufgekauft und von Ennarb mobivermabrt nach Morea gefchict worben waren, ließ man ale junachft unverfaufbar, im feichten Meerwaffer am Ufer liegen und verbrannte bie Lavetten, In ber Umgegend von Rorinth befebbeten fich zwei Bettern bes Saufes Notaras megen eines Dabdens und lieferten einanber Gefecte, ale ob fein außerer Feind in ber Dabe fen.

Da in bemfelben Sommer ein Angriff ber einrtlich-ägyptischen Site auf bie Insel Spezzla besorgt vurde, wanderen alle Grieden von bort auf bie Insel Hybra aus. Um 10. lieferten fich bie Flotten eine tielme Seefchlacht bei Mystiene ohne wesentlichen Ersolg. Erft nachber sam bas längikerwartete Dampfichts und enblich auch ein nordameritantische Bregatte (hellas) an. Da bie Grieden österreichische Anntelsschiffe angetein, auf benen sie Worräche sir bie Türten samben, wollte sie der österreichische Anntelsschiffe appeten, darf benen sie Worräche für die Kuften, sieden ab Müssigiam auf bie englischen Kriegsschiffe sich Mössigiam auferlegt zu haben.

Rachbem Omer von bem feften Regroponte aus Euboea gegen

Fabbier behaupret hater, rudte endlich, erft im boben Sommer, Redfoft Bafda vor, bejehte Athen und schränktie Guras auf die Atropolis ein. Sabbier und Karaistafts wollen heifen, wurben aber bei Khalbart zurudgeschlagen. Guras wurde in der Festung von einer Augel getöbet, die Befahung behauprete fich aber und erhielt sogar burch nächtliche Ueberrumpelung der Aurten eine Verstärfung unter Grigotits.

Dhyleid mun im Anfang bes Jafres 1827 gwei berühmte englische Bhilbelmen anlangten, Lord Cochrane mit einer fleinen Bloille und General Church, ber bie Landarmee befehligen sollte, so waren bieselben boch so wenig von ben Umtrieben ber unsschieden. Bartel unterrichtet, das Cochrane felbst, als er vor Aegina fam, gar nicht landen wollte, soubern ber armen anglo-gräfischen Bartel, die fich in biesen wollte, soubern der armen anglo-gräfischen Bartel, die fich in biesen Bustucktsort gurückgezogen hatte, Worwurfe machte, daß so wenig Sintglefel unter dem Griechen herriche, umb sie nöchigter, sich mit Kolostornis zu werchabern. Der Gib ber Begierung und bes Congresses wurde nun nach Arögene verlegt, und so verklembet waren hier noch Cochrane und Church, daß sie gar fein Bedensten twom hen von Kolostornis zu Werden.

land empfoblenen ruffifden Grafen Capobiftrias mitmablen qu belfen, gufricben, wenn fie nur ben Oberbefehl über bie bemaffnete Macht bebielten, Codrane gur Gee, Church ju Lanbe. Die englifde Politif ließ fich bier burd bie ruffifde auf eine unbegreifliche Art überflügeln. Das alles geidab zu Oftern 1827.

Ingwifden mubte fich Fabuler ab, Athen zu entfeben, und mar auch ber erfte Philbellene aus Bavern, Dberft Beibed, angefommen; allein fie richteten gegen Rebicit nichts aus, ber im Juni bie Afropolis wegnahm. Fabvier follte nun Soulb fenn und entging faum ben Diebanblungen ber Grieden. Er verantwortete fich aber ftola und erfannte auch Churche Dberbefehl nicht an. Rebicib felbft machte feine weitern Fortidritte, wie auch Ibrabim nur feine nutlofen Streifzuge burd Morea wieberholte.

3m Auguft ericbienen bie Flotten Englanbe, Franfreiche unb Ruglanbe in ben griechifden Gemaffern, um bem Bertrage vom 6. Juli Nadbrud gu geben. Aber auch eine große agpptifche Mlotte von 51 Rriege- und 41 anbern Schiffen war von Alexanbria abgegangen und legte fich bor Davarin, um Ibrabim ju unterftuben.

Diefer bezeigte nun feine Luft, bie Feinbfeligfeiten gegen bie Griechen einzuftellen und lebnte bie Forberungen ab, bie ibm bedfalls von ben Abmiralen Englanbe und Franfreiche, Lorb Cobrington und v. Rigny, gestellt wurben. Der ruffifche Abmiral, Graf Benben, bielt fich mehr gurud, berfehlte aber nicht, ben Born ju nahren, ber in Cobringtons Bergen fdwoll, ale bie Megypter und Turfen von feiner boben Unwefenbeit gar feine Dotig nahmen, fonbern zu Baffer und zu Lanbe ihre Angriffe auf bie Griechen fortfetten. 3brabim machte einen neuen Ginfall ine Innere von Morea und ließ zu Ralamata fengen und brennen, fogar bie Fruchtbaume nieberbauen. Diefer Sobn und eine gebeime Beifung bes Bergog von Clarence, ber ale Dberbefehlebaber ber englifden Geemacht eine anbere Meinung batte, ale bas Minifterium, foll Urfach gemefen fenn, bag Cobrington bie ihm anempfohlene Dagigung verlor. Die brei Abmirale bielten am 18. October einen Rriege-12

Mengel, 40 3abre.

rath, in welchem ber Angriff auf bie agpptifche Flotte vor Ravarin befchloffen wurbe, falle 3brabim nicht geborche und fic bereit erflare, Morea ju verlaffen. Da nun 3brabim fic verfagte, griffen am 20. bie brei vereinigten Flotten, obwohl nur 26 Rriegefdiffe gablenb, bie por Danarin liegenbe agnotifd-turfifde Rlotte, bie beren 79 gablte, in einem Saibfreife an und gerftorten fie burch ibr überlegenes Ranonenfeuer faft ganglid. Dur wenige fleinere Soiffe tamen bavon, Der Rapuban-Bafda verlor ein Bein, 6000 Turfen und Megypter tamen um, bie Mulirten verloren an Tobten und Berwundeten nur 626 Mann. 3brabim fam am folgenben Sage pon feinem Streifzug gurud und fand bie Alotte in Trummern. foll aber gelacht baben, weil er beimlich bie Expedition, ju ber er gebraudt morben, miebilligte und nun vom alten Debemet Mi nicht mehr in Morea gurudgehalten werben fonnte. Er folog fogleich mit ben Abmiralen einen Baffenftillftanb und verfprad, mit allen feinen Truppen nach Aegypten beimgutebren, fobalb er Gdiffe batte.

Gang anters ber Sutian. Diefer entbrannte, und nicht intt linnecht, in heftigften Jorn, als ibm bie Nachricht won ber Schlacht bei Navarin jundam. Die Wichmächte, bie ibn gegen Musland batten schwerften Berligt beigebracht. Wem sollte er trauen? Stolz, uns bie beideug ertlicht er am 7. Dovember alle Berträge, zu benne er fich bieber berpflichtet habe, für unglittig, da bie chriftlichen Nächte iberrefeit fie gebrochen batten. Dur nitt Muße fonnte man ihn berregen, die fremden Geschabten noch in Genflantinecht zu butben. Als fie ibn aber bringend aufforberten, den Bertrag vom 6. Juli anguerfennen, weigerte er fich auf de befindtuntefte. Er wollte den Griechen volle Ummestie gerähren, nicht aber die Gründung eines seichsfändigen Staates. Da reiften die Gefandten ab, 8. Dezember.

Die Gelechen wollten ben Auftenschreden nach ber Ravariner Schlacht ausbeuten umb bachten an bie Wiebereroberung von Chios. Aber Kabvier, ber mit einigen Bataillonen bahit abfuhr (im Januar 1828) wurde auf allen Buntten von ben Auften gurückzichjeftigen. feine Truppen gerftreut und alle maren umgetommen, wenn ber frangoffice Abmiral fie nicht auf bie Schiffe genommen batte. Gin anbrer Angriff follte auf Rreta gemacht merben. Das mar aber nur eine Borfpiegelung, um bie griechifden Geeraubereien ju mastiren, welche bamale ben bochften Schwung nahmen. Der gebeime Schlupfwintel ber Corfaren mar bie obe Felfeninfel Rargbufa; babin hatten fich 6-7000 Griechen aus Rreta gerettet, bie aber größtentheils in Sunger und Glend verschmachteten ober anberemobin floben, worauf bie Corfaren bier Bofto faßten und im Berfted ber Relfen ibren Raub aufbewahrten. Der Rulauf ber Rauber mar fo groß, bag ber fleine Ort fonell ju einer Stabt anwuche, bie ein mobibefeftigtes Caftell vertheibigte, und baff bier eine Corfgrenflotte von 8 Brige und 40 Schoonern im Safen lag. Much eine Rirche mar bier, in ber bie Corfaren bie beilige Jungfrau Maria ale Diebesmutter unter bem Ramen Banagbia Rleftring anbeteten und um reiche Beute anflebten. Gie raubten alle Rauffarteifchiffe und ermorbeten beren Dannichaften. In furger Beit hatten fie 487 folde Schiffe, barunter 93 englifche gezapert und in ihren Relfenboblen ungeheuren Raub aufgebauft. 218 bie Englanber enblich babinter famen, wurde bie griechifche Staateflotte, bie Comrane befehligte, por bie Rauberinfel gefdidt und bie Rregatte Sybra reichte bin, eine Capitulation gu erzwingen, laut melder bie fammtlichen Corfaren von Rarabufa ausmanbern und bie Stabt leer laffen mußten, bie geraubten Baaren aber, fo weit fie englifd maren, nach Dalta gefchafft wurben, im Darg 1828. Biele Guter murben verfchleubert, weil Diemand mehr wufite. wem fie geborten. Gin ruchlofer griechifder Briefter, Gregorios, einer ber Seerauber, wollte mit gefcorenem Barte als altes Beib verfleibet entflieben, murbe aber ergriffen und in Retten geworfen.

Der Sultan wurde, ba er nach ber Austrottung ber Jantischaren und nach bem Berfust ber Flotte zu gefcmächt war, einen Rrieg mit Rufiand gern vermieben haben, aber Kaifer Nicolaus ließ ibm auf felne verfobnitchen Antrage im December feine Antwort mehr geben. Binfiland hatte ju große Vortstelle bavon, wenn es gerade jest ben Arteg begann in einem Angenbild, in weichem bie Artel in gengenlofer Verwirrung und täglicher Ohnmacht ihm nicht volberfleben zu können ichten und wegen livres eben erfolgten Bruches mit ben Westmächten auch von blesen teine Halfe zu erwarten batte. Stolz und siegesgereiß zog ber Kalfer von Bussamb, indem er mit einem Fuß auf bas Grab Cannings trat, sein glängenbes Schwert aus ber Schelbe.

Run fannte auch ber Gultan feine Rudfict mebr. Gin Ungriff mitten im Binter war nicht zu furchten, aber im Frubiabr ftanb ber Ginmarich eines gewaltigen ruffifden Beeres bevor. Auch neuer Berrath im Innern war zu beforgen. Gin Ruffe, Capobis ftrias, war mit Buftimmung ber Weftmachte gum Regenten von Griechenland ernannt worben, bie ruffifche Flotte unter Senben leiftete ben Griechen Beiftanb und beobachtete bie Darbanellen, eine ruffifche Flotte tonnte vom fdmargen Deer ber ben Bosphorus bebroben. Durch ruffifche Umtriebe maren bereits taufenbe von Armeniern. welche turfifde Unterthanen waren, auf bas von ben Ruffen neuerworbene Bebiet von Eriman binubergezogen und es hatte ben Anfchein, ale ob fammtliche unirte Armenier auch in Conftantino. pel und anbern Stabten ber europaliden Turfei im Complott und von ben Ruffen beeinflußt feben, weshalb es ber Gultan fur gerathen bielt, im Januar 1828 alle biefe Armenier, 30,000 an ber Babl, nad Affen binuber zu ichiden. Daffelbe Schidfal erfubren alle fatholifche Unterthanen bes Gulians, trop ber Broteftation bes öfterreichifden Internuntius. Und felbft England murbe bamals por ben Robf geftoffen, inbem ber Gultan bem norbameritanifden Agenten Ricarbs große Sanbelsvortheile guficherte, wenn bie vereinigten Staaten ihm beifteben wollten, 3m Uebrigen ruftete ber Gultan nach Rraften und ließ befonbers bie Darbanellen ftart befeben, woraus man ichließen barf, bag er einen abermaligen Angriff ber vereinigten Flotten, wie vor Navarin, fest vor Conftantinopel felbft beforgt haben mag. Gine gewiß übertriebene, aber boch berechtigte

Besognis, da es Cobrington, der Sleger von Ravarin mar, der nach Agppten segeite, um ben alten Webemet Alli zur Neutralität und Jurikferrusung Ibrahims zu zwingen. Der Sustan durfte in der That an ein gehelmes Einverständnis der Westmachte mit Rusland glauben, dessen Kondyveck seine Vertreibung und eine Theilung ber Türkel wöre.

Auffallenb fpat eröffnete Raifer Micolaus ben großen Rrieg. Erft am 14. April erfolgte fein Rricgemanifeft und erft am 7. Dai begann ber Uebergang ber Ruffen über ben Bruth , ben Grenzflufe gwifden bem ruffifden Beffarabien und ber turfifden Molbau. In bem Manifefte murbe im großgrtigften Stole bie Babrbeit verfebrt. Doch war biefe Sprache nicht neu in ber ruffifden Gefdichte. Ratharina II. batte, inbem fie auf bie politifche Bernichtung bes unaludliden Bolens ausging, in eben fo bodfabrenber Beife bie Bolen gehofmeiftert und ihnen allein alle Soulb jugefcoben. Die alte Kabel vom oben am Ufer trintenben Bolf, ber bas unten am Ufer trinfenbe Lamm antlagt, es trube ibm bas Baffer, Ruflanb beginnt in jenem Manifest bamit, feine eigene Friebensliebe, feine langmutbige Gebulb, feine ftete bemabrte Grofmutb ju breifen unb brudt bas tieffte Bebauern aus, bag es lebiglich burch bie unbegreifliche Bartnadigfelt und Bobbeit ber Turfei in bie "traurige Rothwenbigfeit" verfest merbe, ju ben Baffen greifen ju muffen, Die ruffifde Armee gabite 130,000 Mann unter bem Fürften Bittgenftein; ber Raffer felbit aber fam ibr nad. Barum bie Ruffen erft im Dai ben Bruth paffirten, erflart fich jum Theil aus bem weiten Bege, ben fie ju maden batten und aus ber Schwierigfeit ber Berpflegung und bes Transports in fo wenig civilifirten ganbfcaften, mogu noch bie Corruption fam, bie Treulofiafeit und Sabgier faft aller Urmeebeamten, burch welche einerfeits bem Raifer eine großere Babl von Truppen, Pferben und Armeebeburfniffen aller Urt vorgelogen murbe, ale wirflich vorhanben mar, und anbrerfeits bem gemeinen Mann oft bie nothburftigfte Bflege entzogen und bie Sterblichfeit im Lager außerorbentlich vermehrt murbe.

Gleichwohl hätte ber Kaifer Zeit gehaht, die Borbereitungen jum Kriege zu treffen und den Beginn des Angriffs zu beschienigen. Were im Frühjahr pflegt die Donau auszutreten und weitumfer die User zu überschwemmen. Die Bassinge ist dann noch unendlich schwieriger, als zu jeber andern Jahreszeit. Anderesteits der war bei besser Jahreszeit, die man abgewattet hatte, auch wieder ungünstig sir einen längeren Beldzug, well sie sien ureit vorgerrückt war. Bon Johanni an seht in zienen südsichen Ländern das grüne Kutter, weil das Grad abborrt, und sind mitzlin größe Wassen von gen von gefen den von Perchen äußerst schwerz urtaglichtingen.

Gine Broflamation bes Furften Bittgenftein an bie Ginwohner ber Molbau und Ballachei ficherte benfelben Frieben, jeglide Conung bes Gigentbume und bie ftrengfte Dannegudt ber Truppen gu. Allein mit folden Grogmutheverfiderungen murbe nur bem leichtglaubigen Guropa Canb in bie Mugen geftreut. In ber Birflichkeit war Furft Bittgenftein gar nicht im Stanbe, feine Bufage ju balten. Gein beer brauchte in ben unwegfamen Donaufürftentbumern ungebeure Transportmittel und mar genotbigt, ben Bauern alles Bugvieb meggunehmen, mas fie nicht vorber in bie Bebirge gefluchtet batten. Derfelbe Raub traf bie Lebensmittel. Die Turten hatten fich foon binter bie Donau gurudgezogen unb bacten gar nicht baran, bie Dolbau und Balladei zu vertbeibigen. Rur in Galacy wartete noch eine fleinere Abtheilung bie guerft anfommenben Ruffen ab und ichlug fich jum Gruf mit ihnen berum, ging aber bann gleichfalls über ben Strom gurud. Dbaleid nun bas gange weite ganb offen lag, brauchten bie Ruffen bod einen vollen Monat nad ibrem Brutbubergang, ebe fie aud bie Donau überforeiten fonnten. Die folechten Wege machten jeben Darfd unb Transport fdwierig und bas allmablig gefuntene Donaumaffer ließ Solamm und beftilenzialifche Musbunftungen gurud, an benen bie Truppen erfrantten. Das finb bie berüchtigten Donaufieber, bie bier, nabe ben Dunbungen bes großen Stromes, noch gefährlicher find ale in Ungarn,

Die Turfen batten faum 50,000 Mann gufammenbringen fonnen, bie unter Suffein-Bafda, bem Bernichter ber Saniticaren, mir bie Feftungen am rechten Donauufer verthelbigen follten, ohne fich in eine offene Felbichlacht einzulaffen. Es maren meift junge, noch ungeübte Truppen, bie fich faum in bas neue Reglement, bie neue Uniform finben fonnten. Dit bem gangen Militarinftem feit ber Ausrottung ber Janiticharen batte ber Gultan auch bie Befleibung ber Truppen mehr bem abenblanbifden Thous genabert. Die alten Turbane, Raftane, furge Gofen fielen weg und murben burd bie rothe Dupe (Feg), ben europaifden enganichliegenben Baffenrod und bie lange Sofe erfest. Mit biefen menigen, gum Theil mit fich felbft ungufriebenen Truppen follte nun bie gange Uebermacht Ruglanbs aufgehalten werben. Die driftlichen Ginwohner ber Molbau und Ballachei maren langft ben turfifden Fahnen entfrembet. Eben fo bie friegerifden Gerbier , beren gurft Diloid bamale, aus Rudficht auf bie naben Ruffen, nicht einmal bie muhamebanifden Bosnier burdlieg, ale ein Beer berfelben gu Suffein Baida fiogen wollte. Da nun aud bie driftliche Bevolferung in Bosnien (bie fflavifd unterworfene) in eine unruhige Bewegung gebracht murbe, bielt es bie muhamebanifche (ale bie berrichenbe, allein guterbefigenbe) fur ju gefährlich, bas Ranb ju verlaffen und blieb gurud. Much bie Arnauten fpielten im neuen turfifden Beere nicht mehr eine vorragenbe Rolle; auch fie geborten, gleich ben Ignitichgren, tros ibrer Tapferfeit bem alteren vermorfenen Guftem an und murben mithin nur noch ale leichte Trupben und Barteiganger gebraucht.

Das gange rechte Donauufer war mit türklichen Keftungen bespiedt, und zwar von Sillftela aus bis zur Mindung ins Meer flags ber Krümung bes Sertmes, ber bie f. g. Dobenicha bie bet, nur mit Keinen: Turbiche, Jatrichi, Iralia Macfin, Hirlosa, Kuftenbich. Dann bie Donau aufwarts bis zur öfterreichischen Grenze mit größern: Sillftela, Ruftichat, Mitopolis, Widdenbich. Aleine Keftungen auf bem linken Life waren nur Glurgere

gegenüber von Ruftfeut, und Aurna gegenüber von Mitopolis, eigentlich beren Bridentöpfe. Eine fieine türtifche Flotifie auf ber Donau verband eine Festung mit ber aubern und erschwerte ben liebergang der Buffeu. In allen diesen Festungen aber hielen sich die Aufren mit gewohnter Zähigfeit und ohne Furch, mahrend die Ruftmen bet deren Belagerung sich in Erdhütten und Aranceen eingraben mußten und von der Sumpflust litten. Die Aage waren beis, die Alade falt und beuch.

Der erfte Uebergang ber Ruffen uber bie Donau erfolgte in ber Racht bes 7. Juni bei 3fattichi, welches am 11. gur lebergabe gezwungen murbe. Um 9. erlag auch bie turfifche Donauflottille einem Angriff ber zu biefem 3wed vom ichwargen Deere ber eingelaufenen ruffifchen Schiffe. Bugleich murbe 3 brail eng eingefcoffen , bombarbirt und befturmt , mobet bie Ruffen mehr als 2000 Tobte und Bermunbete einbuffen, bie bie tapfre ficine Befagung unter Soleman Pafca capitulirte am 19. Faft gleichzeitig fielen Macfin , Tultide , Birfova , Ruftenbida. Raifer Ricolaus felbit mobnte bem Rampf um 3brail an und folgte bem Gros ber Armee über ben Trajansmall. Der Plan mar, bie Donaufeftungen einftweilen gu cerniren, ben Sauptftog aber gegen bie beiben weiter gurudliegenben Sauptfeftungen gu fubren, von benen bie eine, Barna, bie Strafe nach Conftantinopel am fcmargen Meere bin, bie anbre, Schumla, bie Strage über bas Gebirge Balfan beberricht. Bittgenftein boffte, Suffein Baida merbe jum Entfat biefer Weftungen eine Schlacht magen, in ber er unterliegen muffe. Inbeg mar Suffein welt entfernt von folder Bermegenheit und trachtete nur, bie Ruffen vor ben Feftungen aufzuhalten, gu ermuben, burch fleine Befechte, Strapagen und Rrantheiten aufgureiben, mas ibm aud febr mobl gelang. Er batte Gorge getragen, bas Land moglichft ju entvollern, bie driftlichen Bulgaren weiter gurud nach Guben ju berfeben und alle Borrathe in bie Feftungen gu ichaffen. Bet ber Elenbiafeit ber Dorfer wirb es fomobl in ber Bulgaret, ale Molbau und Balladei bem Bauern leicht, mit feiner gangen Famitte anderswohln zu flebein. Benn ihm auch feine hute verbrennt, ftellt er fie heinkehrend bald wieber ber. Daher war die Rlucht ber Wallachen mit ihrem Bieh in die Gebirge und die Ber treibung ber Nortbulggeren burch die Aufern eine febr einface Sache.

Inbem fich bie Ruffen nun auf turtifdem Boben ausbreiteten, belagerte auf bem außerften rechten Flügel ihr General Geismar bie Reftung Bibbin , ben Schluffel Gerbiens. Fürft Dilofd bielt fich mit feinen Gerben rubig und half weber ben Turfen noch Ruf= fen, um fich nach feiner Geite bin ju compromittiren, murbe aber auch von beiben Geiten gefcont , benn feiner ber friegführenben Dadte wollte ibn gum Begner baben. Gin noch größeres ruffis fces Corps, 40,000 Mann unter General Roth belagerte Giltftria, beffen Ginnabme nothwenbig mar, um bie Berbinbung über Butareft und Jaffi gu fichern , wenn bie ruffifche Sauptarmee, feb es uber Schumla ober Barna weiter gegen Conftantinopel porruden wollte. Soum la felbft, eine Bergftabt mit 60,000 Ginwohnern, murbe von Suffein Bafcha vertheibigt, ale bas Groe ber Ruffen fic bavor legte. Barna murbe vom Rapuban Bafca vertheibigt, mabrent es bie Ruffen gu gleicher Beit gu Land und gur Gee angriffen. Raifer Dicolaus befand fich mitten in bem Dreied, welches bie brei Feftungen bilbeten und brachte abmedfelnb vor ber einen und anbern gu, um feine Truppen gu begeiftern. Dan glaubt jeboch , bağ gerabe feine Anmefenheit im Lager bie Ginheit unb Sonelligfeit ber Rriegsoperationen gebinbert babe, fofern er mit feinem faiferlichen Billen gu oft ben Rriegsrath beberrichte unb foon gefagte Blane wieber burchfreugte. Dber baben menigftens fpater bie Generale bas Dielingen ihrer Unternehmungen auf ben Raifer gefcoben, um felbft vorwurfefrei gu erfcheinen.

Nach einem unbedeutenden Reitergesecht am 16. Juli zog Sufsein seine Streitfrässe in Schumsa zusammen und ließ bie Ruffen berantommen, ohne sich aus ben Mauern heraustoden zu lässen. Die Ruffen suchen bie Siadt zu eerniven, beseihen einige Soben und schnitten der Stadt sogar die Berblindung mit Abrianopel ab,

von mo allein Berftarfungen und Lebensmittel fur fie zu erwarten maren und mobin allein bas turtifde in Schumla eingeschloffene Seer im Rothfall fich gurudgieben fonnte. Suffein fiel nun plotlid in ber Racht auf ben 26. August aus Coumla aus, marf fic mit furdtbarer Gewalt auf bas Corps bes General Rubiger, meldes bei Geft Stambul jenen Berbinbungemeg abgefperrt batte. vernichtete ibm vier Bataillone ganglich und marf ibn auf bie Sauptarmee gurud, fo bag menige Tage nachber bie erwarteten Berftarfungen und Lebensmittel gludlich nach Schumla eingebracht merben tonnten. Rad biefem barten Colage begnugten fic bie Ruffen, Soumla nur mehr zu beobachten und bofften burd einen Gewaltftog mit leichterer Dube querft Barna gu nehmen. Diefe Stabt gwifden Deer und Gebirge, mit 25,000 Einwohnern, litt mehr burd bas Bombarbement von ber Flotte aus, unter Abmiral Furft Mengifof, ale burd bie Angriffe bee General Suchtelen vom ganbe ber , und bee Groffurften Dicael , ber bie Garben beranführte. Die Belagerung batte im Anfang Juni begonnen, bie Gtabt aber bielt fic aufe tapferfte, bie erft im October ber Unterbefebiebaber Juffuf Baida, ben bie Ruffen bestoden batten, nicht nur im Biberfprud mit bem Rapuban Bafda bie Unmöglichfeit einer langern Bertheibigung bebauptete, fonbern auch am 10. October mit einem großen Theil ber gleichfalls burd Gelb mantenb gemachten Befagung ju ben Ruffen überging. Rur 300 Mann folgten bem tabfern Rapuban Bafda in bie Citabelle, wo er fich bis auf ben letten Blut8tropfen ju mehren ichmur. Da geftattete Raifer Ricolaus, melder zugegen war, bem belbenmutbigen Manne und feinen Getreuen einen vollig freien Abzug. Die fcmachen Berfuche Omer Briones, bie Ruffen bei ber Belggerung Barnge zu neden, borten nun auch auf und Omer jog fich auf bie turfifche Sauptmacht jurud.

Mittlerweile wurde auch Silistria felt bem Jult von Roth, pater von Kirft Mitgenftein selft belagert, ohne allen Erfolg. Da es im gerbft beftig regnete, litten bie Muffen in ben überfcwemmten Graben an ber Donau auperorbenitlich. Der Kaifer tehrte höchst ungufrieben nach Obefig gurid. Jedes weitere Bordrüden ber Auffen wurde vorläufig ausgegeben. Da sie aus vorschumd burd Mungtste der Aufren und die eingertetene hare Kälte litten, besahl August der Auffen und bei eingertetene hare Kälte litten, besahl Fürft Wittgenstein ben Rückzug von Schumla, am 15. October. Auch Barna bestielt nur eine ruffliche Besahung, das Beslagerungsbere aber 30g sich gleichfalls gurid. Am 2. November wurde auch die Belagerung Silistrias ausgehoben, nachem schwer under einer Rüchgel ber Kussen Stügel ber Kussen wirden, den der eine Rebeitage bespeckabe batte, zum Mückzug gezwungen worden war. Die Aussen hatten weniger durch Seldachten, als durch Arantheiten ungeheuer gestlitten. Der gange Kelding war zu ihrem Nachrelle ausgeschlagen und man erkannte, daß die Türkel trob stires Unglüdes immer noch eine streinfildige Wacht se.

Die Ruffen hatten aber auch in Afien angegriffen und auf biefer Geite ungleich befferes Blud gehabt. Bastiemitich, Ueberwinber ber Berfer, follte von Transtautaffen aus gegen Erzerum operiren. Buvor aber fuhr bie ruffifche Flotte im fcmargen Deere unter Abmiral Greigh mit Lanbungetruppen unter bem Fürften Mengifof por bie turtifde Feftung Anapa am öftlichen Ufer bes idmargen Deeres und nabm fie im Juni, eine zweite fleine Reftung, Boti, im Juli. Bastiewitich mußte auf Berftarfungen marten unb tonnte erft im Juli ine Relb ruden. Die Turten unter Salil Baida, bem ber tapfre Ripfa Dubameb beigefellt mar, batten 30,000 Dann aufgebracht, bie aber nicht bisciplinirt, fonbern aus allen Brovingen Rleinafiens gufammengerafftes Gefinbel traren und mit benen bie Bafchas nicht magten, ben an Babl geringeren Ruffen im offenen Felbe ju begegnen. Es gab nur fleine Refterplanteleien, bie ben Grafen Pastiewitich nicht binberten, am 1. Juli vor ber Feftung Rars gu ericbeinen. Bier Tage fpater nahm er biefe Stabt mit Sturm, ohne bag Salil unb Riofa ihr ju Gulfe famen. Bastlewitich zog ungufgehalten weiter, icon am 4. August bie armenifche Felfenfefte Athalfali gufammen, überfdritt ben Rur, umging in ber Nacht auf ben 21. August bas Lager bes Kiose wor ber Gestung Acaists, überftel ihn unversehnen und ties alles, was nicht ichnell genug sieben sonnte, nichermachen. Riosa sich sieben denne, Riosa sich in Brand stecken und ber Eitabelle so zufehen, das Kiosa gegen freien Abzug capitulite. Am 29. August ergab sich auch die Kestung Aztur, am 9. Seytember Bajazid, bath darauf auch Dladin und bie Bergsselle Lovatalet. Im October aber trat solche Kälte ein, daß ber Krieg von beiben Seiten rubte und Paskiewisch anch Allste

Babrenb bes Bintere feste Graf Diebitich bem Raifer Dicolaus in einer Dentidrift bie Urfachen auseinanber, bie einen gludlichen Erfolg bes Donau- und Balfanfriege im verfloffenen Jahre verhinbert batten und machte Borichlage, wie biefelben im nachften Welbruge vermieben werben tonnten. Da er mit feinem Ropfe fur ben Erfolg burgte und ber Raffer ibm Bertrauen ichenfte, murbe Fürft Bittgenftein bes Dbercommanbos enthoben und Graf Diebitich tam an feine Stelle mit unumidranfter Bollmadt. Auch fanb fich ber Raifer bewogen, bem Felbgug von 1829 in Berfon nicht angumobnen, fonbern Diebitich gang allein machen gu laffen. Ingwiiden war ber Raifer auf bem biplomatifden Relbe befto thatiger. Es gelang ibm, fich ber Buftimmung bes frangofifchen Cabinets volltommen gu verfichern und baburd Defterreich im Goach gu balten. Thatfache ift, bag es bamale Rurft Metternich allein mar, ber bas Diegefchicf Ruflande im letten Felbzuge gern benutt batte, um fofort ben Frieben gu bictiren und bie Turfei por ben Gefahren eines neuen Felbzuges ju fouten. Allein Detternich fab fich von Frantreich nicht unterftust und noch viel weniger von Breugen, welches fich gleichsam blind fur bie Sache bes Raifere von Rugland erflarte. Richt einmal England trat Defterreich bei. Theils maren bie englifden Minifter mit innern Angelegenheiten befchaftigt, theils batten fie fich icon mit bem Gebanten pertraut gemacht, es genuge ber englifden Bolitit, wenn nur Griedenland unter bem Gout ber

Westmächte und gleichsam ein Pfanb für fie bliebe. Die Englanber bulbeten baber, baß eine große Berstärfung ber rufflichen Flotte von St. Petersburg burch ben Sund ins fomarze Meer fegelte.

An der Donau war den Winter über im Algemeinen Ruße gewesen, die Türken hatten sich rein defensib verhalten. Aur die Russen wird ist der die Bernald der der die Bernald der der oberten die fürfliche Geschadt Sigebol und das kielne Turna gegenüber von Rifopolis. General Worth, bet hirsva verschangt, beste die Berbindung mit Warna.

Wegen ber Ueberichwemmungen fonnte Die bitich auch im Jahr 1829 ben Felbzug an ber Donau nicht eber wieber eröffnen, ale im Mai, Er commanbirte 150,000 Mann und führte 540 Rauonen mit fic. Die Turfen, biesmal vom neuernannten Groffvegier Rebfoib Bafca commanbirt, fonnten ihm nur 30,000 Mann regulare Truppen entgegenftellen, bas übrige maren wenig zuverläßige guchts Iofe Banben von Arnauten und Unregelmäßigen aller Art (Bafchi-Bobgute). Diebitfc berechnete, bag biefes turtifche Beer feine offene Schlacht magen murbe und bag es, wenn es fich auch borfichtig binter ben Reftungen bielte, nicht ftart genug mare, um ibn im Ruden ernftlich zu bebroben, wenn er über ben Balfan porginge. Rur Giliftria mußte er um jeben Breis haben, weil biefer Bunft feinen Ruden vorzugeweise bedte. Er beichloß alfo, Giliftria gu nehmen, bann nur fo viele Truppen gurudgulaffen, um bie Turfen gu befcaftigen, und mit bem Rern feiner Armee uber ben Balfan gegen Conftantinovel porzugeben. Babrent er bei Sirfova über bie Donau ging, murbe bas vorgefcobene Corps bes General Roth ploblich am 15. Dai in ber erften Morgenfrube von bem turfifden Beere unter bem Großbegier Rebicit Bafca angegriffen und über ben Saufen geworfen, bie Ruffen geben felbft einen Berluft von 1600 Mann nur an Tobten an. Inbeg jog fich Rebichib alebalb wieber por Diebitich nach Schumla gurud. Diebitich fomte nun ungehinbert am 17. Dai bie Belagerung Giliftrias beginnen lafe fen. Aber Rebidib, ben bas Glud unvorfictig gemacht batte,

fam noch einmal und wollte einen zweiten Sanbftreich verfuchen, wurbe aber von Diebitich, ber rechtzeitig Radricht bavon erbalten batte, umgangen, von Schumla abgefdnitten und am 11. Juni bei Rulewticha ju einer Schlacht im offenen Felbe gezwungen, in welcher er bie furchtbarfte Dieberlage erlitt. Die ruffifden Ranonen ftredten bie turfifden Irregularen, nachbem man fie in bicte Daffen gufammengebrangt batte, reibenweife nieber. Das gange turfifche Beer murbe aufgeloft, alle Artillerie ging verloren. Dit nur 1000 Reitern rettete fich Rebicbib nach Coumig. Dun verzweifelte Giliftria am Entfan und eraab fic am 30. Juni. Go batte fich alles über Erwarten gunftig fur bie Ruffen geftaltet unb Diebitich fonnte feinen Blan ausführen. Bur Beobachtung Goumlas und bes fehr gefdmachten Grogveziere reichte ein ruffifches Corps unter General Rrafoweff bin; mit bem Groe ber Urmee trat Diebitich fofort ben Darich uber ben Balfan an, von bem er ben Betnamen erhielt Diebitich-Sabalfansfi (ber über ben Balfan Gegangene)

Der Biberftanb, ben er im Gebirge von Geiten ber Turfen fant, mar unbebeutent. An eine Befeftigung und regelmäßige Bertheibigung von Bergpaffen mar nicht gebacht worben. Rur am Bluffe Ramtidit verfuchten bie Turfen, ben Ruffen ben Uebergang ftreitig ju maden, fie murben aber nad furgem Gefecht geworfen, Die Ruffen erftiegen bas Gebirge in zwei Colonnen, rechts bei Funbuti-Dere , linfe bei Baliobano. Am 22. Juli festen fie ben Ruff zum erftenmal auf bie anbre Geite bes Balfan und fliegen in bie Chenen von Rumelien hinunter. Rachbem fie bie Stabt Gelimno genommen, mo bie Turten nur ichmachen Wiberftanb leifteten, ftanb ihnen bas gange Lanb offen und am 19. Auguft ericien Diebitich vor ber großen Stadt Abrianopel, mit 80,000 Ginwohnern, bie von Salil Baida mit 10,000 Dann vertheibigt merben follte, aber ba man bie Stabt bem Schreden einer Belagerung und Erfturmung nicht aussehen wollte, wurde capitulirt. entwich und Diebitich jog ein. Diebitich hatte nur noch 30,000, einige behaupten felbft nur noch 20,000 Mann; ber mubfame liebergang über bas Bebirge , Mangel an Lebensmitteln und bor allem tobtilide Seuden batten fein Beer in ben trauriaften Ruftanb perfest. In einer einzigen Racht blieb ein ganges Bataillon, bas an einer Rirdbofmauer bivouaffrt batte, tobt liegen. Aber bie Thatfache, bağ ein ruffifdes beer por Abrianopel lagre, und ber Schreden, ber bor bem Ramen Diebitich vorherging , verbienbete bie Turfen fo, baß fie bie Somache ber Ruffen nicht erfannten. In feinem Kalle war er ftart genug, Conftantinopel einzunehmen, bier mußte er mit bem gangen Reft feines Seeres gu Grunbe geben , wenn er weiter porbrang. Aber gerabe in Conftantinopel überichatte man feine Starte und fonberlich bie fremben Diplomaten brangten fic jum Thron bes erichutterten Gultans, um ihm bange ju machen. Die Turfen batten fich febr gut retten und bie Ruffen über ben Balfan gurudwerfen tonnen , wenn fie rechtzeitig burd bie tapferen Albanefen maren unterftust morben. Aber biefe Truppen maren aleich ben Saniticharen burch bas neue Rriegefpftem por ben Ropf gestoffen und ber Bafcha von Scutari, ber ein großes Beer aus ibnen fammelte, gauberte mabrideinlich aus Brivatgrunben, wie benn bie Bafcha's in ber Regel bes Gultans Berlegenheiten benütten, um ihre Unabbangigfeit gu erweitern.

Ulebergeugt, baß Diebitich nicht fart gerug seyn würde, um Constantinopel weggunehmen, umd daß ihm die Eroberung biefer Stadt jedenfalls durch die englische Botte, die auf eine für Russland sehr verden würde, hatte Kalfer Richalls das rechte Mittel ersomen, ben Sultan ub vergen wirden kalfer Richalls das rechte Mittel ersomen, den Sultan ub vergen. Er den anfalle seinen fünstlichen Schwiegerwater in Berlin, Briedrich Willem III. um seine Bermittlung, d. h. mm die eilige Ensjehung des preußischen won Miffling auf fil fin gan die Gonfantinopel, der den will im Namen Preußens zur Nachgleichgkeit bewegen und demischen im Betreff der "Mößigung" Russlands bündige Berficherungen geben sollte. Wiffling empfing der, wie er in seinen Memorien seich er gelte anfrectioner vom Kalfer Nicoland, war ein vertrauter Freund vom Diebitsch

Mittlerweile hatte auch Pastlewitich in Afien ben Felbzug wieber eröffnet. Babrenb bes Bintere mar große Aufregung in Berfien zu bemerten gewefen. Die Perfer hatten ben febr vernunftigen Bebanten , wenn fie ben Turten biesmal nicht beiftunben , wenn wie bisber Berfer und Turken immer im Gingelnen gegen bas machtige Rufland fampften, fo murben beibe, einer nach bem anbern unterliegen muffen. Aber ber Coad war zu feig ober gonnte aus alter Eiferfucht ben Turfen ihre Mieberlage, wie feiner Belt Defterreich und Preugen einanber alle Mieberlagen gonnten, bie fie von Napoleon erlitten. Das perfifche Bolf murbe vollenbe gereigt burch ben Uebermuth bes ruffifchen Gefanbten in Teberan, Gribojebof, ber fich benahm, ale habe er in Perfien zu befehlen. 3mei nichtemurbige Armenter, fruber im Dienfte bes Coachs, maren in ben ruffifden Gefanbticaftebienft übergegangen und bobnten nun unter feinem Sous öffentlich alles geheiligte Bertommen und Recht. Einer biefer Bofewichter, Mirga Dafub, fruber Dberauffeber bes fonigliden Sarem, batte aus bemfelben eine große Menge Gelb und Juwelen geftoblen und ber Gefanbte weigerte fich , ben Raub

wieder auszulicfern. Mirza feloft beleibigte öffentlich den Oderschen ber Briefter und ichmädie den Stam. Endlich ließ der Gesandes zweischen Armeinerinnen, die niemals ruffische Univertiganiumen gewesen, die fesen es, aus dem Hauft ihre deren hohren wohn gab sie nicht wieder heraus. Mirza veranstaltete in nächtliges Gesag, wogi außer den geraußten Frauen auch noch eine liberliche Oline aus der Stadt geholt wurde. Das wurde und dehen Welche der Brauen auch noch eine liberliche Oline aus der Stadt geholt wurde. Das wurde und dehen Wolfe in Acheran zu beit, es fürmte das ruffische und worder. den Gesandtschaftsbotel und wordete dem Kelandten und alle seine Eeute. Rur ein Sestreit, welcher abweselw von zu der leiche Eeute. Rur ein Sestreit, welcher abweselw der, und der Welchente entwerte sehn Kobgen; der Schad wollte keinen Arteg mit Russland ansangen und Kalfer Vicolaus war fros darüber und ließ sich untstand ansangen und Kalfer Vicolaus war fros darüber und ließ sich untschaftlich und Vicolaus der fros darüber und ließ sich untschaftlich und Vicolaus der fros darüber und ließ ich verföhren, sich

Bastiewitich war noch nicht in's Kelb gerückt, als bie tapfern Abidaren, ein Berapolf, unter ihrem gurffen Admeb-Ben, am 4. Dara Athalgit befturmten und meggunehmen fuchten; fie wurben jeboch mit großem Berluft vor ben feften Mauern gurudgefdiggen. Unterbeg batte ber Gultan fur Affen einen neuen Generaliffimus (Gerastier) in ber Perfon bes Sabidi Galet Bafca gefdict und bemfelben Saft Baida beigegeben. Diefe fammelten in Erzerum etwa 50,000 Dann, magten fich aber aus Furcht ober angeborener turfifder Tragbeit nicht vor, marteten Bastiemitic ab und begingen bie Unvorfichtigfeit, fich ju theilen und fo weit von einander aufzuftellen, bag fie von Pastiemitich, ber angeblich nur mit 18,000 Mann fam , einzeln fonnten gefchlagen merben. Bastiewitich mußte, um nach Erzerum vorzubringen, bas Gebirge Sungalu überfteigen. Sier erwartete ton Bafi in einer febr feften Stellung , Bastiewitich aber umging ibn , ließ ibn binter fich , eilte uber bas Gebirge und fließ im Thale Intichafu auf bas anbere Beer bes Sabidi, meldes ibn gwar muthenb angriff, aber gurudgeworfen murbe, and 1. Juli. Run manbte fich ber Gieger eben

fo raid wieber um gegen bati, ber bon nichts wunte, überfiel ibn unb foling ibn ebenfalle, am 2. Der Schreden und bie Entmuthigung unter ben Turten mar fo groß, baß fle icagrenweife bavonliefen und in ibre Beimath gurudfebrten. Als habichi nach Ergerum gurudfam, fand er bie Stabt faft leer von Truppen. Gin alter Janitidaren-Mag . Damifd , voll Sag gegen ben Gultan , überrebete bie Einmobner leicht, fie murben eber Conung erfahren, wenn fie fich gleich ben Ruffen unterwurfen, verhaftete ben von feinem Beere verlaffenen Sabidi und öffnete bie Stabt ben Ruffen, bie icon am 7. einzogen. . Unter ber Beute, welche Bastiewitich bier porfanb, zeidneten fich eine Denge von foftbaren Sanbidriften aus. bie nach Rufland gebracht und in verschloffenen Riften an bie ruffifden Univerfitaten vertheilt murben , bie aber bis jest noch nicht geoffnet , noch von feinen gelehrten Augen gepruft febn follen. Der neue Gerastier Chafynbar Oglu fammelte in Trapegunt am fdmargen Deere neue Streitfrafte. Bastiemitich wollte ibm guborfommen, blieb aber im Gebirge amifden Ergerum und Trapegunt fleden; berbit. Regen, unwegfame Berge, Mangel an Lebensmitteln zwangen ibn jum Rudjug. Unterbeg mar ber einzeln betachirte ruffiche General Burgof von ben friegerifden gafen , einem Gebirgevolt , bet Baiburt gefdlagen morben ; Bastiewitich eilte ibm gu Gulfe und erfturmte Balburt am 9. Oftober. Das mar fein letter Sieg in biefem Relbaug, benn unmittelbar barauf empfing er einen Rourier mit ber Friebensnadricht, mobel gu bemerten ift, bag ber tropige Bafca von Trapegunt ben gur Gee auf bem nachften Wege anlangenben Courier nicht burdpaffiren ließ, fonbern vier Boden lang aufhielt.

Die Friedenstunterhanblungen begannen ju Abrianopel umd einergieben burch feine energische Einsprache ber Westmächts weder gestärt, noch zu einem für die Türkel günstigen Ende geleitet. Mustadph Passa von Seutart sammelte 20,000 tabsere Armauten, drang gegen Bhillippopolis wer umd war im Begriff, die Kunsten in Merkanopel zu überfallen, allein durch ein unglüdliches Gesech, das sein Nachrab mit dem ibm von der Donau ber nacheilenben Gesein Nachrab mit dem ibm von der Donau ber nacheilenben Ge-

neral Beismar ju beftebn hatte und noch mehr bie Furcht vor ben Gerben ober Beftechung bewogen ibn ploBlich wieber jum Rudaug. Der Arieben von Abrignopel, am 14. Geptember jum Abidiug getommen, ficherte Rugland neue und große Bortheile. Die Eroberungen, bie es machte, befdrantten fich gwar auf bie Donauinfeln an ber Munbung bes Strome, auf bie fcmale Offfeite bes ichwargen Meeres, auf einen nicht febr großen Strich in Affen mit ber Reftung Atbalgit; allein biefe fleinen Rleden maren von großer ftrategifder Bichtigfeit. Durch bie Infein beberrichte Rugland fortan bie gange Donau , burch bie fleinen Forts am öfflicen Ufer' bes ichmargen Deeres ichnitt es ben Tiderfeffen ben Berfebr gur See ab. Durch Athalgit beberrichte es bas turfifche Armenien und ben Weg nach Erzerum. Werner ficherte ber Rrieben allen ruffifden Unterthanen in ber Turfel bas Recht, ausidliefilid unter ber Juriebiction ber ruffifden Gefanbtichaft unb ber ruffifden Confuln gu fteben, fo bag feine turtifde Beborbe fie por fich laben burfte. Auch murbe allen Ruffen im gangen Umfang bes turfifden Reiche bie vollfte Boll- und Sanbelefreiheit gemabrt. Die Dongufürftentbumer wurben ber herricaft ber Bforte faft gang entrogen. Nur ein jahrlicher Tribut erinnerte noch baran. 3m übrigen follte fein Dufelmann auf bem linten Dongunfer mobnen burfen . follten bie Sofvobare ber Molbau und Ballachei auf Lebensgeit ernannt, auch von ihrem Divan unabbangig mit fouveroner Gewalt regieren und eigenes Militar halten burfen. Aller Ginflufi. ber bier bem Gultan entzogen murbe, ging fortan auf bie ruffifden Gefanbten in Jaffy unb Bufareft uber. Die Turfet follte ferner an Rufland Kriegstoften im Betrage von 10 Dill. Dufaten unb Enticabigung fur ben ruffifden Sanbel im Betrage von 11, Dia. bezahlen. Um bie Weftmachte zu befdwichtigen, mar in ben Friebenevertrag bie Rlaufel aufgenommen, bag fich ber Gultan bem Bertrage bom 6. Juli unterwerfe , bag bie Rauffahrteifdiffe aller mit ber Turfet nicht im Rriege befinblichen Staaten biefelbe freie Durchfahrt burch bie Darbanellen und fonftige Sanbelefreibeit ge-

13 °

nießen sollten, wie die rufflichen, und endlich, die Donaufdiffichrt sollte frei febn und Außland auf den Donaulnieln keine Keftungen anlegen durfen. Mit biesen leifen berchaut triglichen Arritlein, die Rußland nicht einhielt, sollte namentilch Desterreich beruftigt werden.

Kasser Pilcolaus hatte nun (nicht ofine die preußsische Guifsein Uebergewicht im Orient beurfundet. Roch teinedwege im Beste besten, mas er haben wolke, hatte er doch die tünftige Erwerbung satisam vorbereitet. Arm in Arm mit Breußen hatte Aussand als Sieger einen Frieden bleittt, den fich die übrigen Mächte gesalte lassen mußten. Daß Außlands Ginssuf in der Kutel der flärste fery, bezweiseltette niemand mehr, daß er es auch in Griecheniand fen, berviels Capdvistrias, der in dem neuen Freistaat herrisende Kusse.

Capobiftrias fam erft im Januar 1828 nad Grieden= lan b und leiftete ber gu Megina verfammelten Regierungecommiffion. bie pon ber Mationalverfammlung bagu beauftragt morben mar . ben Gib ale Brafibent. Er hatte feine Inftructionen querft in St. Betereburg empfangen und war bann über London und Barie (nicht über Wien) gegangen . um bie Weftmachte mit feiner Ernennung gu verfohnen. Allein es fehlte viel, bag er ben neuen griechifden Staat fofort in Rube batte regieren tounen. Er wollte bas auf aut ruffifd thun und batte Recht, bie Nationalverfammlung nicht wieber einzuberufen, beren Intriguen nur ben fraftigen Bang ber Bermaltung gebemmt baben murben. Er theilte ben neuen Staat in 13 Departemente und wollte biefelben in Rucht und Orbnung balten burd eine neue Bureaufratie und Boligei. Aber bas ging unter einem Bolfe von Gees und Lanbraubern nicht, benen auf Infeln und in taum jugangliden Felfenthalern fo viel Schlupfwintel gu Gebote ftanben. Bereits im Februar 1828 begann eine neue frangofifc gefdriebene Reitung in Smyrna, le courier de Smyrne, eine entichiebene Opposition gegen bie Regierung bes Prafibenten. An ber Gripe ber Opposition ftanb Mauroforbatos . ber ben ariedifden Staatebienft aufgab. Capobiftriae traf auch unpopulare Berfügungen in Bezug auf bas Rriegemefen: Dit einem Schlage follten

ble griechischen Riedbien gleichfam in ruffisch Metruten umgeschaffen, wohldlichtlinitre Batailione bilden. Babbler, ber ble Utumöglichfeit bavon einsal mit ber Griechen berglich satt mar, febre heim. Am feiner Stelle aber übernahm ber baperliche Oberft heibe Die Dramifation bes heeces mit neuem Feuereifer, bracht jedoch nicht mehr als 2500 Regulate gujammen.

Done Gulfe ber Grogmachte batte fich feine Regierung in Griedenland behaubten fonnen. Das mar langft flar geworben, Die Ginichiffung 3brabims verzögerte fic, er ftanb immer noch in Morea. Erft mußte bie englifche Flotte unter Cobrington felbft nach Megpbten fegeln, um in einem Bertrage mit Debemed Mil am 6. Auguft 1828 biefen jur Burudholung Ibrabime gu gwingen. Bugleich beidlog Franfreid eine ganbarmee nad Dorea gu iciden, um notbigenfalls mit Gewalt bie Megpeter von ba zu vertreiben. und qualeich bas rauberifde Griechenvolf felbft im Raum qu balten. bamit bie neue Orbnung ber Dinge fich befeftigen tonne. Franfreich hatte bie Ernennung bes ruffifden Prafibenten jugegeben, foidte auch einen Generalconful mit einem Befdent von 1/2 Dill. Franten an bie griechifde Regierung, bebielt fich aber bor, feinen Ginfluß gum überwiegenben gu machen , inbem es an Ort und Stelle ber Starffte mar. Ein Beer bon 14,000 Mann unter bem General Daifon lanbete im August bei Roron in Morea und notbigte nunmehr 3brabim gur Ginfdiffung, bie jeboch erft im Anfang October erfolgte. Die Turfen zeigten fich fo bartnadig, baf fie bie Citabellen von Roron. Mobon und Navarin nicht freiwillig ausliefern wollten und fich erft von ben Frangofen bagu gwingen liegen. Best ergab fic auch Batras und nur bas f. a. Solofe von Morea bei Lepanto mußte, weil es fich nicht ergab, gufammengeschoffen werben. Um eine bauernbe Orbnung in Griechenland berguftellen, vereinigten fich Frankreich und Rugland, bem Brafibenten Capobiftrias monatlich 1 Million Franten gur Berfugung zu fiellen. Raifer Dicolaus Iteb noch insbefonbere 2 Dill. und bie Raiferin, feine Gemablin, fdenfte ben Grieden 200,000

Silberrubel. Am 28. November 1828 unterzeichneten England, Prantreld und Russland ein Brotofoll, wodurch sie das neue Briedenland einstwellen in thren Schul nahmen und am 22. März 1829 (während Delebitsch seinen Marsch über ben Balkan vorbereitete) glaubten sie so weit gehen zu durfen, daß sie den neuen griechtigken glaubten sie so weit gehen zu durfen, daß sie den neuen griechtigken gaden. Ein Werfuch von Griechen seithe, sich der Infeld. Archa zu bemächtigen, scheltetete. Ihr Anführer habschied Wichald so wie bie Sphassian, erlagen zulett wieber der Uebermacht des Mustapha Balcha und mehrere taufend Ehrsten jedes Alters und Geschets sielen, sier wieder zum Defer.

3m Berlauf bes Bintere auf 1829 mar ber Courier be Emprne febr eifrig, ben Brafibenten anzugreifen und bie Bartei Dayroforbatoe brang auf Einberufung ber Rationalverfammlung. Sierin verrieth fich vornehmlich bie Giferfucht Gnalanbe : aber auch Frantreich tonnte nur wunfchen, bag Griechenland fich moglichft felb-Ranbig bem ruffifden Ginfluß entziehen moge. Bare bie englifdfrangoffice Meinung nicht maggebent ericbienen, fo murbe Capobiftrias fich fowerlich bewogen gefunben baben, bie Rationalberfammlung einzuberufen. Er bequemte fich enblich bagu unb eröffnete fie im Amphitheater ju Argos am 23. Juli 1829. Es fiel Jebermann auf, bag er babei in ruffifder Uniform ericbien, aleichfam ale ein Stattbalter Ruflanbe. Much lief er ber Berfammlung merten, bag er unter boberem Coube flebe und becretirte einen Cenat ale Amifdenbeborbe gwifden fic und ber Berfammlung, eine gang bon ibm abbangige Staatsmafdine. Bon conftitutionellem Leben fonnte bier nicht bie Rebe fenn. Es gab nur brei Bartelen, bie ber alten Rauber, benen jebe Orbnung guwiber war, bie ruffifche Bartei bes Brafibenten; ju ber Rolofotronis geborte, und bie englifde, beren Saupt Mauroforbatos mar. Arangofen ichloffen fic bamale nur gu febr ben Ruffen an. einem folden Stanbe ber Bartelen fonnte es mit ber Berfaffung Miemanb rechter Ernft fenn. Der Braffbent fab barin mit Recht

nur einen Berfud, bie Energie feiner Magregein ju labmen. Griedenland beburfte teines Rammergeschwätes, fonbern einer eifernen Sand.

Der Friebe von Abrianopel fam Griedenland nicht gu Gute. Unter bem Schein, ale muffe man bie Dadaiebigfeit ber Turtei burch irgend eine Conceffion erfaufen ober belohnen, liegen bie brei Dachte in einem Brotofoll vom 3, Februar 1830 bie Grenge von Arta fallen und idrantten bas neue Griedenland in engere Grenten. namlich nur bis jum Flug Mipro, nabe im Weften bon Diffolungbi, ein. Unter bemfelben Datum befoloffen fie aud, bem griedifden Staat ein monardifdes Dberbaupt gu geben und trugen bie Rrone bem Pringen Leopolb von Coburg an. 2m 24. April erflarte ber Gultan feine Buftimmung gu allem. Der Gultan fonnte bie Unabbangigfeit Griedenlanbe bod nicht mehr binbern, mußte alfo ben bochften Werth barauf legen, wenigstens Rreta, Chios unb ben Norben Griechenlanbe zu retten. Rugland fonnte auf bie Dauer eben fo menig binbern, baff fein Capobiftrias einem neugefchaffenen griedifden Konige unter ben Aufpicien ber Weftmachte murbe Blat machen muffen; es legte alfo Werth barauf, bag bas neue Ronigreid Griedenland recht flein, fdmad und ichusbeburftig bleibe. Gang baffelbe Intereffe hatte auch England, bem ein großeres gur Gelbftffanbigfeit mehr befähigtes Griedenland als Rebenbubler im levantinifden Geeverfebr laftig geworben mare. Franfreid bacte bamale an feine Expedition gegen Algier und bie griechifche Angelegenbeit war ibm nicht mehr fo wichtig. Maifon murbe mit bem Marfchallsftabe belohnt und gurudgerufen, nur ein Drittel feiner Urmee blieb vorläufig in Morea gurud. Jebenfalls bebielt fic Fraufreid por, neben Ruffland und England feinen Ginflug in Griechenlanb gu behaupten.

Bring Leopold von Coburg, fett feiner Bermäßtung mit ber früß gestorbenen Bringessin Charlotte in England lebend und jum englissen Königöhause gehörend, war einschiebsvoll genug, bie artecksiche Krone nicht bebinaumgelos annehmen zu wollen. General Shurch bewies in einer eigenen Schrift, wenn man Griechenland nicht wenigstens so weit ausbefpie, als bas griedische Sprachgebiet eiche, ihm nicht bie mittarifch wichtige Gering bis Arta gede ze, von einer Seibsstadt is der Fählgteit, sich seine Beden, für Griechenland gar nicht bie Mede feyn tonne. Das neue Königerich verlich Griechenland ging schon misgeboren aus ben Brotofolle von Mächten hervor, bie vorherrichend bas Interest hatten, aus biefem Staten nie etwas werden zu lassen. Die Bolle eines Schattenkönigs und biplomatischen Luckenbigers zu übernehmen, bafür hielt sich Vervolle für zu aut um leinte fie ab.

Ein befonberer Artifel bes Friebens von Abrianopel, ber im Abenblanbe faft gang überfeben murbe, mar von ber größten Bichtigfeit fur Rufflanbe affatifche Eroberungeplane, und gab bie nachfte Beranlaffung ju ben bamals beginnenben und gegenwärtig noch fortbauernben Rampfen Ruglanbe mit ben freien Bergvolfern im Raufafus, bie man insgemein unter bem Befamminamen ber Ticherteffen begreift, obgleich es viele befonbere und unabhangige Stamme finb. Giner ber fraftigften, iconften und ebelften Menfchenracen angeboria, geborne Rrieger von ritterlichem Chrgefuhl und patriarcalifder Gitte, waren fie von jeber allen ihren nachbarn überlegen, ben altperfifchen und macebonifchen Satrapen, ben Bugantinern, ben Berfern und Turfen, und hatten fich in ihren faft unguganglichen und weit ausgebehnten Gebirgen immer frei erhalten. Urfprunglich Gelben und noch jest manchen beibnifden Glauben und Brauch bemabrent, batten fie bem Chriftenthum, bas nur bis Georgien vorbrang, fich abholb bemiefen, mahr= fceinlich weil fie bie bygantinifchen Griechen gu tief verachteten. Bom Islam ber Berfer und Turfen, bie ihnen mehr Achtung einflößten, hatten fie etwas mehr angenommen, fich beshalb aber weber bem Schab, noch Sultan unterworfen. Run befamen fie aber einen neuen und viel gefährlicheren Weind an ben Ruffen. Rach Erobes rung ber Rrimm batten fich bie Ruffen an einigen Buntten fowohl bes fdmargen, ale bes cafvifchen Meeres feftgefest und burd arge

Lift ben letten Ronig von Georgien im Jahre 1800 bethort, ihnen fein ganb abzutreten. Das maren bie Unfange ber ruffifchen Broving Transfaufaffen. Aber bas ungeheure Berglanb, welches gwiichen ben beiben Deeren im Rorben von Georgien liegt, mar unb blieb fret, auch bann noch , ale bie Ruffen immer weiter am faspifden Meere porbrangen, und ben Berfern einen Theil von Armenien entriffen. 3m letten Turfenfriege 1828 balfen bie Ticherteffen ben Turfen Anaba am ichwarzen Deere gegen bie Ruffen vertheibigen. Run ließ fich aber ber Gultan bethoren, im Frieben von Abrianopel bie funftige Grenze gwifden ber Turfei und Rugland in Affen bergeftalt feftfeben gu laffen, bag fein Bunft bes Bufammenhange gwifden bem fautafifden Gebirge und ber Turfet mehr übrig blieb und bag es babingeftellt blieb, ob bas Ifcherfeffenland innerhalb ber ruffifchen Grenze gu Rufland geboren ober frei fenn follte. Streng genommen hatte ber Gultan feine Berpflichtung gegen bie Tiderfeffen, aber es lag in feinem Intereffe, fein Document zu unterzeichnen, burch welches fie ber Billführ Ruglanbe völlig blosgeftellt wurben. Auffallenberweife haben auch nicht einmal bie Weftmachte und Defterreich bie Rechte ber freien Ticherteffen bamale ju mabren versucht. Mit taum begreiflicher Berblenbung mar bie gange gebilbete Belt ftillichmeigenb einverftanben, ber gange Raufafus gebore bereite ben Ruffen und es gab in gang Guropa feine einzige Rarte bes ruffifden Reichs, auf ber bas große freie Tiderteffengebirge auch nur burd irgend ein Dertmal ale blofe Enclave Rufflanbe bezeichnet worben mare. Man fdeint fich mit ber oberflächlichen Meinung getäufcht zu baben, bie Efderteffen feben boch nur Barbaren, und es fen vielleicht eine Wohlthat, wenn fie burd bie Ruffen civilifirt wurben.

Aber bie Achertessen haben bewiesen, daß fie ungleich mehr Achung und Sulfe vom geblibeten Westen aus verbient hatten und baß sie an angedorenem menschilden Abel unvergleichlich boch über ben Ruffen feben, die ohne alles Recht rauberisch in fire Gebirge

hereinbrachen, um ihnen nicht bie Civilifation, fonbern bie Corruption und eine unertragilde Stlaverei gu bringen.

## Achtes Buch.

## Rart X.

Durch ben Sieg ber französischen Wassen in Spanien waren bie Elimenthungen und Barnungen ber ilberalen Partel glangend wiberlegt worden. Das spanische Wolf hatte fich nicht wie ein Mann" erhoden, sondern in seiner Mehrheit die Weberherstellung des absoluten Königthums geblüszt. Dieser Erfoss sonnt eicht verschen, den Ultras in Frankreich eine großartige Genugsthuung zu gerachen und ihren Wuth zu erhöhen. Das Jauve der Wartel, der Gerigs won Artols, geroam mithin auch sehn mehr des jemals Einsus auf seinen königlichen Bruber, zumal der letzter sichkar seinem königte, immer kränklicher wurde, dat das Immer nicht mehr verlassen, immer kränklicher wurde, dat das hilles wirde, der er mit der größten Järtilcheit zugethan war, die aber insgeheim den Ultras zum Werkzeuge biente.

Ingwifden werben flegreiche Barteien gern uneins und bie Mitras murben es um fo mehr, als fle icon fruber gespalten waren

in ftrenge Illtras, bie nicht weit genug in ber Contrerevolution geben zu tonnen meinten, und in Gemäßigte, bie fich an bas Dinifterium Billele bielten. Billele trat nach bem Stege in Spanien ben ftrengen Ultras und bem Bergog von Artois viel naber, aber Chateaubriand, ber bie Geele bes fpanifchen Rrieges gemefen, mußte ber Antipathie bes alten Ronias weiden, ber feinen Liebling Decages an ibm rachte und ibn jest aus bem Dinifterrath entfernte. Chateaubriand machte nun mit feiner geiftreiden Reber bynaftifche Opposition im Journal bes Debats. Much in firchlicher Begiebung maren bie Illtras nicht einig. Der Bergog von Artois, wie bigott er immer mar und wie febr er bie gefuntene Rirde zu beben fuchte, mistraute ben Jefuiten, bie unter bem Ramen ber "Glaubensvater" beimlichen Eingang in Franfreich gefunden batten und benen namentlich jest Frau von Cayla bas Dhr lieb. Der Bergog von Artois, ben bie Berleumbung felber fur einen verfappten Refuiten \*) ausgab, außerte einmal gegen Lamartine feine Beforgniß, ber Orben werbe ber tatholifden Cache mehr ichaben ale nugen, weshalb er auch gefonnen fen, fich ibm nicht bingugeben, fen es, bag er furchtete, ber machtige Orben forbre Amede, welche nicht bie bes Ronigthums finb, fen es, bag ibn bie ungeheure Unpopularitat bes Orbens fdeu machte.

Der Bergog von Artol's hatte ein bestimmtes Spftem, gleichviel, ob nur aus foliglichem Infints, ober aus reifer Uebersegung. Er wollte bie Berfassung icht über ben haufen werfen, nachem sie einmal einzessübrt war; allein er hoffte sie für ben Ihron umschäblich zu erhalten, indem er ben lettern theils auf bie Kirche, theils auf bie Arischrafte fügle. Der tidgliche Justand ber Ritche, the immer noch in ben geblibeten Classen vorgerichenbe Arieckliert, forberten bringen um Maabrecelin auf, bie ber Reli-

<sup>\*)</sup> heimliche Affiliirte bes Orbens nannte man Jesuiten à courte robe. Als solcher ift ber Bergog von Artois ungahligemal auf Karifaturen, wie auch unter bem Uebelnamen l'abbé Tise (la betise) abgebilbet worben-

205

gion ibr Anfeben und ibre Dacht über bie Gemutber wieber geben follten. Die Ueberzeugung, bag in ber lanblichen Debrheit bes Bolfes ber alte Glaube noch unericuttert fen, mußte bem Bergog pon Artois auch bie feinblide Gefinnung ber gebilbeten Minberbeit in ben Stabten ale nicht unüberwindlich erfcheinen laffen, jebenfalle feinen Muth in ber Befampfung bes Unglaubens ftarfen. Db er in ber Ariftofratie einen gleich ftarten Beiftanb gu finben gehofft habe, ift mohl noch bem Zweifel unterworfen. Un ben emigrirten Abel feffelten ibn bie Sompathien feiner Jugenb, bas gemeinsame Loos ber Berbannung, bie Dankbarteit fur lange Treue, aber mobl faum bie Ueberzeugung, bag bem alten Abel noch Rraft genug inwohne, ben Thron ju fougen. hier mar es ber Thron, ber ben Abel icoupte. Der in ber erften frangofifchen Revolution am Abel begangene Guterraub mar ein Unrecht, welches wieber gut gu maden für bie wieberbergeftellte Donaftie in ber That ale eine fittliche Pflicht ericbien. Es formte nur bie Frage febn, ob burch eine Dagregel zu Gunften biefes Abele nicht wichtigere Intereffen bes gangen Bolte und ber Monarchie gefährbet murben ? Diefe Frage batte Lubwig XVIII. bisher verneint. Rach bem gludlichen Ausgang bes fvanifchen Rrieges aber nahm fie ber Bergog von Artois wieber auf und Billele, ber bamale noch allvermogenbe Minifter, bot fic ibm jum Wertzeuge bar, um bie betreffenben Dagregeln einftweilen porzubereiten, bamit fie nach bem balb zu erwartenben Sintritt Lubwigs XVIII. bem neuen Ronige reif vom Baume falle.

Rarl X.

Der Abel war aber mit diesen Anerbietungen keineswegs überall gufrieden. Es gab eine nicht geringe Angast von Ultras, neckse mehr verlangten. Berseht man sich in den Standspunkt uralter begüterter Abelssamilien, die in der Revolution alles verloren hatten, so kann man nicht umsin, es sehr natürlich zu sinden, das sie eine immerhin nur mäßige Geldentschäddigung, sondern ihr altes siede sieht sindigen untschieden, das gab viele solche Familien, die nicht einen im wünschen. Es gab viele solche Kamilien, die nicht einmal in die Schuld des gab vieles solche Kamilien, die nicht einmal in die Schuld des Andreassellich auf der Andreassellich auf der Andreassellich auf der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen und der Verlagen und die Frende Einderingtinge angeschen und von der liberalen Presse absprach.

Die liberale Partei hatte in ber fpantichen Frage eine moralifche Nieberlage erlitten, indem alle ihre Boraussehungen und Drohungen hinsichtlich bes Wiberftandes, ben die französische Armee in Spanten finden wurde, fich als falich erwiesen. Der Sieg einer Bartel giebt immer bie Schwachen von ber andern ab. Da num Willese überbied bei ben neuen Wahlen ben Beamten befahi, allen ihren Einfluß zu Gunften lopaler Cambitaten zu gebrauchen umb biefer Beschl zum Theil mit brutalster Willführ ausgeführt wurde, so gelangte in bie neugewählte Deputitenkammer eine große Mehreit von Ulitras umb bie Liberalen sielen in eine sehr Keine Winderner,

Die Rammer murbe am 23. Mars 1824 eröffnet. Biflele legte berfelben noch nicht ben Enticabigungeplan, wohl aber ein Gefet uber bie Berabfetung ber Rente por, burd melde jener porbereitet, und ein Gefet, nach welchem bie Babiperiobe auf fieben 3abre ausgebebnt murbe. Bing biefes Befes burd, fo fonnte Billele, wie er meinte, mit ber eben gewählten ber Regierung ergebenen Rammer fleben Jahre lang baufen und burdfeben, mas er immer wollte. Allein er batte bod nicht gang richtig gerechnet, Die Deputirtenfammer nabm amar mit enormer Debrbeit (292 gegen 87 Stimmen) bie fiebenjabrige Babiperlobe an, gegen welche bie Liberalen fich vergebens wehrten. Aber bie Bairetammer verwarf (mit 120 gegen 106 Stimmen) bas Rentengefet. Die Debrbeit ber Bairs mar felbft reich ober vertrat boch bie reichen Claffen, benen ber Billele'iche Blan an ben Beutel, mitbin an bas Berg griff. Auch ber Rierus mar gegen bie Binfenberabfegung. Bert von Quelen, Ergbifchof von Baris, erflarte, bas Gefes brude auf bie Armen, weil es auf bie Reichen brude. Mancher von Abel, ber nur Staatepapiere und feine Lanbguter hatte, glaubte mit Recht, ber Staat nebme ibm mit einer Sanb burd bie Binerebuction, fcon voraus, mas er ibm mit ber anbern burch bie Entichabigung ju geben erft verfpreche, Biele von Abel batten im Ginn, ihre Guter gurudauperlangen, wiberfesten fic alfo bem Gelbplan icon aus bem Grunbe, bamit es nicht icheine, ale fepen fie mit ber Gelbenticabigung, wogu er porbereitete, gufrieben, 3m Allgemeinen verrieth fich in ber Debatte ber Bairefammer ein gemeiner Gigennut,

ber einen um so unagenehmeren sindrum mache, als das Minifiertum, gegen welches man antämpfie, doch wahrhaft wohitvollend bie Interessen von Ultras wahrgenommen hatte, umd die Partel sich gleichzum selber ins Gesicht schug, indem sie die Durchsührung des Entickähzungsbrand erschwerter. Grollend sah das Wolf dem Kampse zwieträckliger Habeter von

In Bezug auf bie Rirche magte bas Minifterium nur fouchtern porangugeben. Es furchtete bie unermefliche Debrbeit ber f. g. Gebilbeten, beren Dacht in ber That außerorbentlich arok mar. In unfern Tagen gibt es in Franfreid aud unter ben Gebilbeten eine ansehnliche Babl von Glaubigen, und bat fich felbft bie inbifferente Menge baran gewobnt, mit Achtung von ber Rirde ju reben. Gine folde bie Rirche respectirenbe Stimmung herrichte bor breißig Jahren noch nicht. Damale mar nur ber ganbmann noch fromm, auf ben aber niemanb achtete. In ben Stabten, in ber Breffe mar bie f. g. öffentliche Deinung von einer burchaus firchenfeinblichen fladen humanitat beberricht ober ftanb immer noch unter bem Ginfluffe Boltgires. Benn ber Bantier Cafimir Berier bamale in ber Debutirtenkammer ben Bertheibigern ber Rirche gurief: "in biefer Rammer find wir Liberale nur unfrer elf, aber braufen fleben 30 Millionen binter une", fo log er zwar in Bezug auf bie Riffer, benn bas Lanbvolf mar nicht auf feiner Gelte ; aber bag bie Debrbeit ber Stabter fur ibn mar, ließ fic nicht beftreiten. Der Dinifter Bebronet erfannte bas an, inbem er faft furchtfam ein paar Befete poridlug, monad erftene ber an Rirden verübte Diebftabl ftrenger ale ber gemeine beftraft, und zweitene religiofe Corporationen weibliden Gefdlechts bie Erlaubnif erbalten follten, Gigenthum zu erwerben. Der Minifter glaubte nicht weiter geben gu burfen, um bie Gebilbeten nicht zu tief zu emporen. Aber es gab ehrliche Ultras genug in ber Rammer, bie mit Recht meinten unb erflarten, wenn man einmal bie Rirde fougen wolle, muffe man mebr thun, Erft baburd ermutbigt bereiteten bie Minifter neue Befete gu Gunften ber Rirde fur bie nadfte Rammerfitung bor.

Nad langem Leiben auf bem Rrantenlager verfdieb Lubwig XVIII. am 16. Certember 1824. Gein Bruber, ber Bergog von Artois. beftieg ale Rarl X. ben Thron feiner Bater und fanb, ba er in ber letten Beit eigentlich foon regiert batte, an bem gulebt eingebaltenen Spfteme nichte gu anbern , welches er nur fortfeben unb weiter fubren wollte. War es fruber und namentlich beim erften Regierungsantritt feines verftorbenen Brubers fein lebhafter Bunfc gemefen, Frantreich obne Berfaffung regieren gu tonnen, fo ließ er bod jest bie Berfaffung ungefrantt und icheint nach ben bisber gemachten Erfahrungen geglaubt ju baben, bag er immerbin eine ergebene Rammer finben murbe, mit welder fich fo gut conftitutionell regieren laffe, ale ob es abfolutiftifd mare. Lag etwas Unlautres barin, bağ er conftitutionelle Formen, bie er principiell verachtete, als blofies Mittel zu absolutiftifden Smeden misbrauchte, fo ift er bafur geftraft worben, wie in ber Beit, von ber mir reben, alle unb febe Unnatur ibre Strafe empfieng.

Der erfte toniglide Act Rarls X. war bie Aufbebung ber bieberigen Cenfur , bie Freiertlarung ber Breffe. Das überrafcte freilid, aber es mar nicht naturlid und fonnte nicht binbern, bag ein Gebraud von ber freien Breffe gemacht murbe, welcher ben Ronig balb mieber nothigen mußte, fein Gefdent gurudgunehmen. Der zweite foniglide Uct mar bie Berabidiebung von 150 Beneralen und marechaux de camp aus ber napoleonifchen Beit, von Dannern, bie größtentbeile noch bienftfabig maren. Gine Dagregel, welche tief verlette und bie Compathien ber Armee gegen fic batte. Denn ber Felbzug bes Bergog von Angouleme in Spanien war bod nicht von ber Art gemefen, bag er bem frangofifden Golbaten Erfat fur bie Felbzuge Napoleone batte bieten und bie Erinnerung baran batte erlofden tonnen. Aus beiben tonigliden Acten fdeint übrigens bervorzugeben, bag Rarl X. bie Abfict batte, fich (burd bie Aufhebung ber Cenfur) mit ber liberalen Bartei auf Roften ber napoleonifden Bartel ju vertragen, ober wenigstens burd Mengel, 40 3abre. 14.

bie gang verschiebenartige Behandlung beiber eine von ber anbern ju trennen und bie Opposition ju fpalten.

Gin britter foniglider Act ichien gleichfalls eine ber liberalen Bartei gemachte Conceffion. Das mar bie Biebereinfegung bes Saufes Drleans in feinen alten Guterbefit. Lubwig Philipp. Bergog von Orleans, mabrent ber Revolution ale Bergog von Chartres befannt, lange in ber Berbannung lebenb, vermablt mit ber Bringeffin Amglie, Tochter Ferbinanbs IV, von Gicilien, bie ibn gum Bater vieler blubenber Rinber machte, mar mit ber ubrigen Emigration nach Franfreid gurudgefebrt, batte aber bisber immer noch ber Dynaftie ein wenig fern geftanben. Man batte ben Berrath feines Baters, feine eigene republifanifde Jugend und er felbft batte bie alte Bolitif feiner Familie (Rebenbublerei und Ufurpationsgelufte ber jungeren Linie Bourbon gegen bie altere) nicht vergeffen. Wenn auch noch fo barmlos icheinenb, verbarg er binter ben Tugenben feines Brivatlebens bod einen tiefen Gbraeig unb fucte fic burd eine angenommene burgerliche Ginfachheit beim Bolle beliebt ju machen, Dan mußte, bag er icon nach ber erften Bertreibung Ludwigs XVIII. im Jahre 1815 gebeime Umtriebe gemacht batte, um möglichenfalls ftatt ber verhaften alteren Linie ber Bourbons, wenn Napoleon jum zweitenmale vertrieben murbe, bie jungere, b. b. fich felbft fur ben frangofifden Thron gu empfeb-Ien. Die Unpopularitat ber alteren Linie bauerte fort, und baburch murbe auch bie hoffnung und bas gebeime Belnften bes Bergogs von Orleans fortwährend genahrt. Eros allebem fant fich Rarl X. bewogen, biefem Bringen feine gange Gunft gugumenben. Rarl X. befaß nicht jenen Berftanb , ben bie Belt ale folden anquerfennen pflegt; aber mas ibn bumm ericheinen ließ, mar gerabe bas Achtungemurbigfte an ibm, ein foniglider Inftinft, ein ritterliches Befühl aus mittelalterlicher Bergangenheit. Er mißtannte bie tief verftedte Arglift bes Bergoge von Orleans, bielt ibn folibarifder Befühle eines Bringen von Geblut für fabig und boffte ibn burd Grogmuth gu verbiuben, bas Intereffe ber jungeren und alteren

Linie Bonrbon zu indentissieren. Er gewährte ihm baber unaufgesorbert bas Brabitat "Königliche Sobeit" und beschl, daß ihm
alle die ausgebehnten Bessungen, welche vor der Revolutio bie
Apanage bes Jauses Drieuns gebildet batten, zurüdzgegeben würben.
Daburch wurde der herzog ber reichste Guterbestiger in ganz Frankrich. In beser töniglichen Großmitt sag zunächt bie Aufsorberung
für ben Herzog, nich veniger als bisher vom politischen Schauplage
zurückzisischen und die Regierung bes neuen Königs zu unterstützen.
Aber ber Serzog entiprach ben nicht. Alles nehmend, gab er nichte.

Mm 22. Dezember 1824 eröffnete Rarl X, bie beiben Rammern mit großer Feierlichfeit, freute fich bes gegemvärtigen Boblftanbes. in welchem fich bas Reich befinbe, gelobte, bie Berfaffung ju halten, erklarte, bag er alle feine Pflichten tenne und fich fart genug wiffe, um fie gu erfüllen, funbigte aber auch an, eine biefer Bnidten fen: bie Enticabigung berjenigen Claffe, welche burd bie Revolution mit Unrecht alles ihres Jahrhunberte alten Erbes beraubt worben fei. "Coon mein Bruber," fprach er, "bat bie Mittel jur Beilung ber letten Bunbe ber Revolution porbereitet. Jest ift bie Beit ber Ausführung gefommen. Aber biefer große Act ber Gerechtigfeit foll vollzogen werben, ohne bag bie Steuern erhobt, ohne bag ber Ctaatecrebit gefahrbet und ohne bag bie Summen angegriffen merben, bie fur ben laufenben Dienft beftimmt finb." - Die Entichabigung fur ben emigrirten Abel follte nach Billeles Blan mittelft 30 Millionen Renten gu 3% bewirft werben, bie ein Capital von 1000 Millionen Franken reprafentirten. Das mar bie berühmte Milliarbe, welche bamale ein ungeheures Auffeben erreate. Bon ber einen Geite murbe bas Opfer, welches bas Rolf bem Abel bringen follte, auf's außerfte übertrieben. Der Ingrimm ber Liberalen ftellte bie Gache nicht anbere bar, ale ob bie Aermiften im Bolfe ihr lettes Scherflein barbringen mußten, um jene Milliarbe in flingenber Munge vollgablig ju machen und bamit jene Emigrirten gu bereichern, bie man ale frembe Ginbringlinge, ale eine verborbene und miferable Race, ale in jeber Begiebung Unmurbige

bezeichnete. Bon ber anbern Geite beflagten fich bie Illtra's eben fo febr . bağ bie Dagregel ungulanglich fei . bağ bie auf fo Diele fic vertheilenbe Gelbentidabigung in Renten bem mabren Berthe bes Berlorenen, ber ihnen mit fo fdreienbem Unrecht entriffenen thenren Erbguter, nicht entfprede. Daber bie fonberbare Ericeinung, bag bie Milliarbe in ber frangofifden Rammer in noch leibenidafilideren Reben von benen angegriffen und vermunicht murbe. melde fie empfangen, ale von benen, melde fie geben follten, Unter ben letteren geidenete fich neben bem General Rop befonbere Dupont be l'Eure aus, beren Reben bie größte Popularitat im Bolfe erlangten. Unter ben Ultra's, welche gegen bie Dilliarbe fprachen, ftanben ber berr von Begumont und Dupleffis be Greneban oben an; aber weil fie einer verhaften Partet angeborten, fanben fie nur Comabung und Difactung, wie viel Babres immer in bem lag , mas fie fagten. Hebrigens fam es auf bie Reben nicht an. benn burd bie Bablumtriebe ber Regierung mar bem Minifterium Billele bie Debrbeit in ber zweiten Rammer fcon gefidert. Die Milliarbe murbe bemilligt.

Unmitteibar barauf ließ sich Karl X. seierlich zu Meims in altbertömmticher Weise zum Könige von Frankreiß saben und trönen, am 29. Maj 1825. Den ersten König Stoderig, im 5ten Jahrbunkert nach Christischer, hatte der heil. Remiglind mit dem Oel eines Fickspens gesätht, welches ein Engel vom Simmer gekracht baden sollte. Mit besem himtlissen Dele waren alle folgenden Könige Krantreichs gesätht worden. In der Weselmit gekracht besten follte. Wit delen himmlissen der wurde bie Klasche mit allen andern Ressaulen zu Repsins zerschlagen um hätte keine neue Salbung mehr flatssinden in wenn nicht eine Scherbe sienes Kläschen mit ein paar Tropsen Del noch glücklich gereitet worden wöre. Damit wurde nun Karl X. gesabl. Der gutettei, sondern der könern krönung var nicht ein Spiel der Kliebeit, sehn, der in ihm lebte. Das französsische Konigstum, an bessen 165m 184 undertäsörigen Bestand bie neue

Rrönung erinnerte, follte bem Bolfe in bie Augen fallen als etwas Unüberwindliches, Ungerftörliches, was alle Revolutionen überlebe.

3m Berbft beffelben 3abres begieng bie Itbergle Bartet eine Refer anberer Urt, um gleichfam iener Refer in Rheims bas Gegengewicht zu halten. Gines ihrer Saupter, ber General Ron, mar (28. Movember 1825) geftorben und feine Beerbigung murbe gu einer großgrtigen Barteibemonftration benutt. Alles, mas bem Ronige und bem Minifter Billele feinblich gefinnt mar, brangte fich berbei, um ben Leichenzug bes Dannes zu vergrößern, ber jene immer am rudfichtslofeften in ber Rammer angegriffen hatte. Dan wollte beweifen, wie gabireich bie Opposition im Bolle fei, obgleich fie in ber Rammer felbit nur ichmach vertreten mar. Gang Baris war auf ben Beinen, obgleich es falt mar und in Stromen regnete, und ben Sarg bes Generals begleiteten nicht weniger ale 100,000 Meniden in Trauerfleibern, alle mit entbloftem Saupte. Gin Gefinnungogenoffe bes Berftorbenen, Cafimir Berier, bielt am Grabe eine politifche Rebe und empfabl bie arme Bittme bem Schute bes Bolfes. Die Sammlungen fur bie Bittme betrugen in Rurgem 1 Mill. Franten, mogu ber Bergog von Orleans 10,000 beifteuerte.

In bemfelben Jahre wurde von Selten ber franzöfischen Regierung bie Unabhängigfeit bes Negerstaats auf ber Infel Santt gegen eine Gelventichäbigung ausgesprochen. Ein Miedereroberungsversich wäre um so thörtichter gewesen, als er sogar bem großen Napoleon mislungen war. Karl X. gab, indem er Hapti amerkannte, bem König von Spanien eine gute Lefte, sofern ber letztere mit bem unzureichenbsten Mitteln immer noch daran bachte, ble unermesstlichen Colonien in Amerika weleder zu erobern.

Rarl X. hatte ben fehr richtigen Gebanten, doß eine gefunde und naturnfichflige Aristofratie nicht durch die Milliarbe hergestellt werben fome, sondern daß es dazu noch anderer Magfregeln bedürfe, vor allen der Primogen fitur. Er hatte mährend feines Aufentlates im Angland ben Werth des Erstgedurtstechts würdigen letten und ließ burch den Minister Perponnet ein Geste einberingen,

weiches auch bem fraufflichen Mel blefe Wohlthat, die alleinige Bürgichaft duermben Erbessel, genähren sollte. Aber das Geieh scheitert am Wiberflande nicht sowohl ber Liberalen, weiche ble gleichen Rechte aller Ainder, wie die Gleichfoelt vor dem Geieh überhaupt vertheibigten, als vielnucht der Palets, die einmal an das Erbefellen gewöhnt, das große Staated und Standesimterselt dem personlichen nachselber, wodund der einglichen und einmal an der bestehtlichen nachselber, wodund des einzischen gerichtlichen nachselber, wodund des einglischen gerieben, eliber bezumentliet. Unter den wenigen, die den Gebanten des Königs verstanden und ihm beistimmten, glänzte der junge Groß Montalembert; unter den Gegenern Pasquin, der die Wehrheit für sich gewann und das Geieb wiedsfallen machte.

Much bie Bemühungen Raris X. jum Beften ber Rirde fonnten nicht verfeblen, einen bartnadigen Biberftanb bervorzurufen. Unfatt bee fruberen wegen feiner Unvollftanbigfeit gurudgezogenen Befetes in Betreff bes Rirdenbiebftable, murbe jest ein umfaffenbes Carrilegien-Befet eingebracht, welches ber feit ber Revolution immer noch herkommlichen Gleichgültigkeit gegen bas Beilige und ber fabrläßigen ober abfichtlichen Entweibung beffelben wieber eine Schrante feten follte. Gin zweites Giefen bebnte bie Errichtung von Monnenflöftern aus. 3m Jahr 1825 verfunbete ber Babft bas Bubeliabr und gogen in Rolge beffen Diffionare burd Frantreid, um außergewöhnliche Anbachten im Freien ju halten und hobe Rreuge aufgurichten. Golde Miffionen liegen fic auch in Mitte ber Truppen erbliden. Gin Anblid, ber bie Gebilbeten mit jenem unbeimlichen Grauen erfüllte, welches nach alter Gage ben Damon überlauft, wenn er eine Rirdenglode lauten bort. War es nicht eine Wohlthat fur bas fromme Landvolt, feinen alten, fo lange von ben Machtigen ber Erbe und von ben Gebilbeten verachteten Glauben wieber öffentlich verebrt ju feben? und that Befebrung, Reue und Bufe nicht fo vielen verwilberten Gemuthern Roth? Beute finb bie frangofifden Solbaten an bie Beilmittel ber Rirde, an Beichte und Gebet, an Diffionen und barmbergige Comeftern gewöhnt unb

haben eine Freude daran. Damass war es noch anders. Die fircheinbiche Aufflärung unter bem geblicheten Edvissande vereinigte sich noch mit der Berwilbering alter Soldatenbergen aus der napoteonlischen Zeit zu einer Aufregung gegen die Misson in den Stadten und in der Presse. Das lag damass noch im Zeitgeist, das vour, was man die öffentliche Weinung nannte und worumter man die Weinung aller verstand, obgleich es nur die der gebildeten Classen war und die große Wehrheit des Landwolfes vielmehr der alten Kirche anbing.

Man icob alle Coulb auf bie Jefuiten. Caffmir Perier flagte fie in ber Rammer an ale bie Urbeber ber Diffionen unb aller f. g. Rudidritte. Bergebene erinnerte ber Minifter bes Unterrichts, herr von Franffinous, bie menigen Jefulten, bie unter bem Namen ber Glaubenebater in Franfreid weilten, mijdten fid nicht in Politit, fonbern lebten einzig bem Unterricht in einigen wenigen Schulanftalten und ber Erbauung, Er batte fagen fonnen, ber Ronig felber fen ihnen nicht gewogen, weil er burch fie compromittirt ju werben furchte. Aber bas alles half nichts. Man glaubte einmal an eine fuftematifche, wenn auch geheime Begunftigung ber Befulten, um burd fie gang Franfreid um bie Fruchte ber Aufflarung und Freiheit ju bringen. Reben Berier mar Rober-Collarb bamale ber glangenbfte Rebner in ber Oppofition, ber bie firchliche Reaction mit allen Waffen bes f. a. philosophifden 3abrbunberts befampfte. Er vergag nur, bag fic bas eigentliche Bolf niemals auf ben philosophifchen Stanbpuntt erheben lagt, bag es ftete einer Rirde bebarf, bag mitbin auch bie firdenfeinbliche Tenbeng bes bamaligen Liberalismus benfelben nothwenbig in Wiberfpruch bringen mußte mit bem eigentlichen Bolf und bag fruber ober fpater biefe einseitige Tyrannei ber Bebilbeten im Rampf mit ben ewigen Bolteintereffen unterliegen mußte.

Ein Graf Montlofier erfreute fich bamals bes allgemeinften Beifalls unter ben Gebilbeten nicht nur in Frankreich, fonbern and in gang Europa, als er mit einem Werte gegen bie Zesuiten hervor-

trat, in bem alles Bebaffige, mas ihnen irgend einmal nachgefagt worben ift, gufammengeftellt wurde. Montloffer's Bud und bie Art, wie bemfelben von allen Geiten jugejaucht murbe, erflart jur Genuge bie Beforgnif, bie ber Ronig bantale gegen Lamartine ausfbrach, und beren oben icon gebacht ift. Der Ronig mußte mobl, bie Befuiten icabeten ibm mebr, ale fie ibm nunten. Graf Dontlofter begnügte fich nicht mit feinem literarifden Angriffe, er benunciirte bie Jefuiten ale eine in Franfreich gefetlich nicht gebulbete Gefellicaft bei ben Gerichten, und ba fich biefe fur nicht competent erffarten, flagte er bei ber Pairstammer. Das mar feine geringe Berlegenbeit fur bie Bairs. Die Mebrbeit bachte wie ber Ronig von ben Befuiten; est fiel ihr jeboch fcmer, burch Aufopferung bes Orbens bem graflichen Schreier und ber gesammten liberalen Bartet eine Concession ju machen. Die Bairefammer bielt fich an bas formelle Recht, inbem fie augab, baff bie Gefellichaft Refu gefettlich feinen Butritt in Frankreich babe und es übrigens bem Dinifterium überließ, bie Thatfache ju unterfuchen. Runmehr blieb Alles beim Alten. Die Michtbulbung ber Jefulten blieb anerfannt, aber Die gebeimen und unter anberm Damen in Franfreich weilenben Befutten blieben auch unvertrieben.

Die Reglerung sand für nöthig, aus diesem Antasse die Anmbefreite Presse vieber in den Bigel zu nehmen und legte der Kammer ein neuss Berfspesse dor, welches so große Wississelien etregte, daß auch die Academie dagegen Borstellungen machte. Damals galt unter den Gebildeten alles, was gegen den König und gegen die Arche gesat wurde, sie wortessisch für das allein Wahre, und werfte Begessterung. Alles, was don der andern Selte gesagt wurde, galt sit unwahr, oder wurde gar nicht angehört. Memals war de anmagliche Bildung tyrannischer und verblendeter. Billies hatte sein, wenn er in der Kammer sagte: "die einzige Ayranmet, die jeht in Brankreich gesibt wird, sit die de gespat werten und der Presse Ce de allein hit jend Gespenst geschaffen, das man als Zehultsmus bekämpft,"

Satte ber König einen tiefen Bibermillen, feine Sache mit ber bet Sesulitenorbens vernvechfeit zu sehen, so gab es andereseits auch verständige Freunde der Kirche, welche bie reine Sache ber letztern geführbet glaubten durch jede Wermischung des Kirchlichen mit dem dynachtigen Interest. In diesem Sinne sprach sich der Wischof von Touris und besonders auch der gestliche Bublicis, herr von Castlein in Paris aus. Sie erfannten die geheime Schwäches Thrones und wollten den Altar nicht in bessen Fan int bineinziehen laffen.

Dit biefen Sanbeln vergieng bas 3abr 1826. Mus bem Gange ber Debatten in ber Bairefammer entnahm ber Konig, bag er fich auf biefen Rorper nicht gang verlaffen fonne, und ließ baber bas neue Brefgefet, bamit es nicht burchfalle, lieber wieber gurudgieben. Es war ihm überhaupt gumiber, fo oft feinen Billen gu anbern. Er batte bei feinem Regierungeantritt Breffreibeit verfunbigt; bie gefteigert: Buth ber Opposition brangte ibn nun wieber, bie Breffe ju jugeln und bie Biebereinführung ber Cenfur ericbien ibm im boditen Grabe gebaffig und unbobular. Go mußte biefer ungludliche Furft nicht, mas er thun follte. Inbem er nun bas Gefes jurudnahm und in ber liberalen Weife verfuhr, wie bei feiner Thronbefteigung, wollte ber lopale Maricall Dubinot, Commanbant ber Rationalgarbe, bem Ronige Belegenheit geben, ben Dant feines Bolfes entgegenzunehmen und veranstaltete eine große Dufterung ber Nationalgarbe, am 29. April 1827. Allein ber Daricall tannte feine Leute nicht, ber Sag ber Burgerflaffe mar icon gu tief eingefreffen. Die Nationalgarbe, groftentbeile aus biefer Claffe jufammengefest, theilte, wie gleichzeitig ber beutiche Philifter, ben gangen Ingrimm gegen bie Rirche und war burd bie Breffe unb burch bie Rammerbebatten icon fo exaltirt worben, bag ber Ronig, ale er mit glangenbem Gefolge bie gwölf Barifer Legionen mufterte, von einem Theile berfelben nicht mit bem loyalen und gewohnten Rufe: "Es lebe ber Ronig!" fonbern mit ber Oppositione-Parole: "Es lebe bie Charte!" begruft murbe. 218 er fich wieber entfernt

hatte, erhob das Bolf ein noch viel revolutionäreres Geisrei i Mieder mit ben Ministern! Nieder mit ben Zesutien! Alls Mationalgarde auf ihrem Midmarich det Billeic's hoete vorkeigeg, erschütterte sie basselbe mit bem Domner ihrer Verminssungen. Die Sergogin vom Angaquelme gerleth mit ihrem Wagen in das Gebränge ber Legionare, die ihr deren beien Willen bilden ließen, daß fie vor Schrecken und Buth gitterte. Der entrüstete König befahl noch an bemselben Abend bie Au flösung der Ronig befahl noch an bemselben Abend bie Au flösung der Ronig bet Nach Wertwirdigerweise legte fic bie Mufchgung und Paris blieb ruhig. Balb darauf begab sich der König in das Lager von St. Omer, wo be leglaten Juberluste der Soldsaten ihn suris entschädten.

Dan bemertte, bag in biefer Beit bie Regierung ben Ropf verlor. Man überretete ben Ronig, an feiner Unpopularitat trage Riemanb foulb, ale Billele. Bie ungebeuer biefer Minifter verhaßt mar, bavon batte fich ber Ronig überzeugen fonnen. Er fowantte in feinem Bertrauen und baber aud in feinen Dagnahmen. 3m Schwanten aber gab er Bortheile wieber auf, bie er icon errungen hatte. Die fiebenjabrige Dauer ber Rammer murbe porfonell wieber aufgegeben und bie gange Berfammlung aufgelott, im Juni. Und zugleich murbe eigenmächtig bie Genfur mieber eingeführt. Dan vermehrte alfo auf ber einen Geite ben Saff, unb gab auf ber anbern bem Bolte Gelegenheit, burch neue Bablen bie Oppofition ju verftarten. Ghe bie neuen Rammern fur bas 3abr 1828 gufammenberufen murben, mußte fic ber Ronig auch erft noch ber Baire verfichern. Diefe vornehmen herren hatten fic ibm wieberholt miberfrenftig gezeigt und mit bem Liberalismus tofettirt. Er ernannte baber 76 neue Bairs, um fich ber Debrheit in ber herrentammer gu verfichern. Allein biefmal erwartete bie Regierung ein Biberftanb von Geiten ber Deputirtentammer, ben fle taum porausgefeben batte. Denn batte fie ibn porausgefeben, fo murbe fie lieber bie alte Rammer beibebalten, ale eine neue haben mablen laffen. Erot ber Cenfur und aller Wahlumtriebe,

weiche Mildie wieder durch die Weamten machen ließ, fielen die neuen Wahlen bennoch überwiegend liberal aus. Am 17. Wovember möhlte die Stadt Parts ihre acht Candidaten, sämmtlich Liberal, Dupont de l'Eure, Jacques Lafter, Cassimir Berler, Wenjamin Constant, von Schonen, Aerneaux, Wover-Gollard, Baron kouldender, Das Bolf firsömte durch die Etrasfen und erzwang eine allgemeine Ulumination, indem es alle Fenster einwarf, die nicht erleuchtet waren. Der Vödelt heigen Grecsse, sogan Varristaden wurden aufgeworsen wir das Millist fromte die Ause nicht einkeltellen, ohne daß einiges Blut gestossen würe. Alls sämmtliche Wahsen in Krantzeld vollendet waren, de mehre der meine Elberale Mehrselt waren. 228 Stimmen, die milistertelle Milkreckt behölte mur 125.

Einer solchen Kammer gegenüber konnte sich ber verhaßte Bililiele unmöglich bespunzten, nahm baher am 3. Januar 1528 seine
kentassing und empfahl bem Könige zu seinem Rachfolger ben
Geren v. Wart ign ac, einen besonnenen und gemässigten Mann,
ber noch allein sähig schien, die Barteien zu vertragen und für ben
König ein zweiter Bildele, für bas Bolf ein zweiter Decazes zu
könig ein zweiter Bildele, für bas Bolf ein zweiter Decazes zu
könig ein zweite Bildele, für bas Bolf ein werten ben vielt zu
weit ausgerissen, als baß sie ein guter Nanne und ber gute Borsah
eines Minissen haben sie ausfüllen können. Bor Allem sam es barauf
an, ble Deposition zur Mössigung zurüdzgusüpren und bas glaubte
Martignac burch Concessionen erreichen zu tönnen.

Die Kammern wurben am 5. Gebruar 1828 wieder eröffnet und Martignac legte sogleich ein Geseh vor, welches den Beamten untersagte, sich fürftig in die Leputlirtenwolsen einzumissen; zweitens wieder ein neues Presgeseh, welches dem Journalismus nur leichte Bedingungen stellte; drittens ein Geseh zu Gunfien der Berfetung Briedenlands; und viertens mehrere Berorbnungen gegen die Jesuiten. West sonnte die Opposition von einem Minister Karls X. in der That nicht verlangen. Aber der kang datte früher nach einem anderen Eysteme regiert; daß er davon abging, sogte man ihm nun als Schwäde auß und er verlor an Achtung, ohne an

Liebe zu gereinnen. Die Rammern gingen naturliderrreife auf fammtlide Gefebe ein und mit großem Auffeben wurde insbesondern 16. Juni bas Zestietungeis verfündigt, welches biefen Wätern bie ach Schulen entzog, in benen fie bisher gelehrt hatten, umb ben Isfulten überhaupt bie französsieße Erbe verbot. Sie wanberten alle nach ber Gedweck ober Jüllern auf.

Im Serfil bes Jahres 1828 machte ber König eine Weife nach eitraßburg, um bie Stimmung im Dien Frantreichs zu sondern und sir fich zu geneinnen. Wan empfing ihn in der Proving überall sefer ehremvoll. In Straßburg seihf begrüßten ihn der Koving won Waben. Geichzeitig durchreiste die Sertogin von Berry mit ibrem jungen Sohn den Weifen Frantreiche, besucht das Schloß Ehambord, die treuen Lendber und fand ebenfalls überall große Anhänglichkeit. Somit schemen Wönig die Provingen weit geneigter, als die Sauprifabt. Auch in der ausbrärtigen Bolitt spielte Frantreich damals eineswege ein mitergorodnete Bolle. Es handeite einig mit England in Griedenland und in Portugal. Seine Schlift vierten westernlich mit in der Schlach bei Padaurin und zersärten metrer Gorfarenschift, won Allzie, Genezal Walson für über eine französsisch erfartne nach Worea. Die Flagge wie die Kelden Krantreich war unier Karl X. in Chren.

Wile es siedent, war es Martignac, ber bem Konig bie Mundeisse burd bie Brovingen angerathen hatte, benn im Beginn bes
3ahres 1829 brachte er ein wichtiges, auf bie Brovingem begigliches
Geseh vor die Kammer. Er wollte nämith die Gemeindes und
Departementalordnung in der Art ändern laffen, daß fünsig die Gemeinden und Departements eine collegialische Controle über die Baltes und Präserten üben sollten, die bisher unumschränft geherrschie hatten. Das bieß nicht viel weniger als die Brovingan und größeren Brovingialsstädte von der Topannel emanchpiren, weiche bisher Paris allein über sie ausgesicht hatte. Dieses wolltsätige Gesch aber wurde von den Parteien übet ausgenommen. Die Opposition fürchtet die große Wehrscht conservativer und insbesonder Martignac mar nur ein Werfzeug, ein Rothbebelf in ber folimmften Berlegenbeit, wiber Billen aufgegriffen, berglos wieber meggeworfen ; aber in ber furgen Beit feiner Bermaltung bat er fich boch als ein Chrenmann bemabrt und fein Gebante . Franfreich mieber ein wenig zu becentralifiren , fidert ibm ein achtungevolles Anbeuten, Die Gemeinben und bie einzelnen Brovingen Franfreiche, ebemale viel felbitanbiger und reicher am eigentbumlichen Leben . murben icon unter ber abfoluten Reglerung ber Ronige von Paris aus mit ungebührlicher Billfuhr beberricht und bie Revolution verfcarfte noch bie Centralifation. Weil aber auch bie Opposition , bie ihren Mittelbunft immer in Baris bat, von bier aus ibre Faben burch bas gange Lanb giebt, fo mar auch ihr eine großere Gelbftanbigfeit ber Brovingen entgegen. Immerbin wirb Franfreich nicht eber einer bauernben politifden Gefunbbeit fich erfreuen, bis bie Provingen wieber mit ihren confervativen Intereffen ein Gegengewicht bilben gegen bie ewig aufgeregt: unb nach Reuem gierige Sauptftabt.

Der Rönig entließ bie Kammern am 30. Juli und unmittelbar barauf auch bas Ministerium Martignac. Man hat ihn beschulbigt, bieses sein eigenes Ministerium gewissermaßen verrathen zu haben, indem er felbst die Deposition der Ultra's gebiligis habe. Es lag allerbings nabe zu vermutsen, daß er an den liberalen Concessionen seines Ministers teine Freude haben fonnte. Allein er batte denseitsen einmal zum Winister angenommen umd die Schwäcke des Ministers war seine eigene Schwäcke. Geruss sie hab der nach is den fich se jebr schaden michts so jebr schaden michts so iebr schaden michts so iebr schaden micht so iebr schaden micht so iebr schaden micht so iebr schaden micht schaft sie sie schaden. Den Ansang an nicht fart in seiner Seitlung, versor er vollends die Achtung, die man wenigstens der Conseauen zu vollen pfleat.

Che man inzwijden zu poreilig ben Ronig tabelt, muß man alle Umftanbe ermagen, unter benen er banbelte. Martignac bielt es fur portheilhafter fur Franfreich, fich in ber griechifden Frage an Rugland angufdliegen. Dan muß fich bie europaifche Situation vergegenmärtigen. Diebitich ftanb in Abrianopel, ein Friebe murbe bort unterbanbelt, ber am 14. Geptember wirflid gu Stanbe gefommen ift. England und Defterreid gaben fich bie außerfte Dube, Franfreid auf ibre Geite gu bringen. Man tennt bie Depefden bes ruffifden Befanbten in Paris, Grafen Pozzo bi Borgo, aus jener Beit. Diefer ichlaue Diplomat batte es mit Martignac fo weit gebracht, bag Rarl X. Defterreid mit Rrieg brobte, wenn es fich thatlich in ben furfifden Rrieg einmifche, um etwa ben Ruffen bie Bortbeile zu ichmalern, bie fie fich vom Frieben verfprachen, Grund genug fur Wellington, ber bamale in England regierte, alles baran gu feben ; um Martignac gu fturgen, wogu fich ber ibm fcon langer vertraute Bolignac barbot,

Mm 8. August 1829 ernannte ber König an Martignac's Stelle ben Gurften Julius von Polignac jum Minifter. Das mar ber Gobn jener betannten Fürftlin von Bolignac, bem bie unglüdtliche Königin Marie Antolonette bereinst ihre ganze Gunft zugemenbet hatte, und berfelbe, ber in die Berfchwörung gegen Napoleon verwidelt und gesangen gewesen wen. Die Opposition hat ihn als den hochansigsten und zugleich unfähigsten Zunter von ber Welt dargestell. Inzwissen hat sie ben hochansigsten. Inzwissen. Polignac

befaß nicht bie großen Eigenschaften eines Regenten , aber wenigftens bie Confequeng bes Barteimannes.

Bar bas Minifterium Bolignac ein Extrem, fo murbe ber Ronig bod nur in baffelbe bineingetrieben, nachbem er fich in anberartigen Berfuchen, in Rube regieren gu tonnen, ericopft batte. Bolignac hatte jugleich eine unbebingte und langft geprufte blinbe Ergebenheit fur feinen Berrn, mas in Beiten ber Roth ben Ronigen vom bodften Werth ift. Unter ben übrigen neu ernannten Diniftern zeidnete fich Labourbonnane burd einen elfernen Charafter aus. 3bn furchtete man, mabrent Bolignat verachtet unb verspottet wurbe. Bon ibm erwartete man bie feinbfeligfte, gegen bie Liberalen iconungelofefte Reaction , benn er hatte ale Rebner in ber Rammer feine Gefinnungen begfalls niemals verbebit. Bum Rriegeminifter wurde General Bourmont ernannt, eine febr ungefdidte Babl, ba Bourmont befanntlich vor ber Golacht bei Baterloo bas frangofifche Lager verlaffen batte und gu ben Milirten übergelaufen mar. Go etwas verzeiht bas frangofifche Bolt nie. Es ift faum begreiflich , wie es Rarl X. feiner eigenen Ritterlichfeit abgewinnen fonnte, einen Deferteur an bie Gpite ber frangofifden Armee gu ftellen. Die anbern Minifter maren von feiner Bebeutung, Montbel, Courvoifier, Chabrol und b'Sauffer, faft alle fruber icon Anbanger Billeles.

Alls biefes Minifpertum ernannt war, ging ein Schrei ber Entriffung burch gang kranfreich. Der Conflitutionel nannte es einem Bund ber Aristotrate (Polignac) mit ber Terulosigstet (Bourmont), ber Unwissendelt (Montbel), und bem Sasse Verfolgung (Labourbonnape). Man setzt gleich ansangs voraus, bas Frankreich nur zwissen biesem Ministotram und ber Nevolution zu wählen babe. Man nannte es le ministere impossible, umb bereitte sich auf alle Fälle vor. Schon im September bildete sich ber bereitzte sich auf alle Fälle vor. Schon im September bildete sich in der Bretagne ein Berein zur Berneigerung ungesessische Exenern, der sich disdalb über die Normandie, das Clifaß und gang Frankreich auskehnte. Der alte General Las aperte biet biefen Zeitwurft für

aunftig, fic ber Ration in Erinnerung gu bringen, er ale bie personificirte Revolution. Goon im Geptember unternabm er mit großem Auffeben eine Reife nach Lyon, bie einem Triumphjuge glich , benn überall brachte bie Oppositionspartei ibm Gulbigungen bar, bereitete ibm glangenbe Sefte und gab ibm Gelegenheit gu politifden Reben , welche Del in's Feuer goffen. In Lyon fubr er, mit Gidenlaub befrangt, in einem von vier weißen Bferben gejogenen Wagen ein, por ibm 300 gefcmudte junge Leute gu Pferbe, binter ibm viele Saufenbe ju Bug. Die Burgericaft von Shon empfing ibn felerlich und Lafavette fprach: "3d vertraue in biefer fritifchen Beit auf bie rubige und mit Berachtung gepaarte Beftigfeit eines großen Bolfes, bas fein Recht tennt und feine Rraft fühlt." Lafavette fanb an ber Gbibe eines gebeimen Musfcuffes, ber von Paris aus bie Oppofition im Lanbe leitete. Auger ben Steuervermeigerungevereinen in ben Provingen bilbete fich noch eine weit ausgebebnte gebeime Gefellicaft unter bem Ramen Aide toi et le ciel t'aidera (hilf bir felber, und ber himmel wirb bir belfen). Dieje Befellicaft batte junadit einen befeufiven Charafter und wollte nur fammtliche Bolferechte gegen bas neue Minifterium iduben, allein fie batte icon etwas von jacobinifdem Beidmad.

Richt ohne Englande Ginflug mar er gum Minifterium gelangt unb bie Intriguen, melde Poggo bi Borgo, ber ruffifde Gefanbte in Baris, Martianace Gonner, aus Unmuth über bes lettern Entfernung gegen Polignac anfrann, machten biefem ben Unidluff an England nur um fo nothwendiger. Wellington aber mar gu flug, um nicht bie Befahren zu erfennen, benen fich Rarl X. bei einer allgufdarfen Reaction ausfeste. Er rieth alfo gur Daglanna unb bauptfadlid besbalb mar Boliquac jum Barten, Sinbalten und Lawiren geneigt. Much bie Unbanger Billele's im Minifterium neigten mehr zur Dagigung. Babrent nun bas Minifterium nach außen bin untbatig blieb, mar in feinem Innern lebbafter Rampf. Enblich gab ber Ronig bem englischen Ginfluffe nach und entfernte Labourbonnape, an beffen Stelle Guernon be Ranville trat. Die Billele'fche Partel batte fich gerne auch Bolignace entlebigt; biefen aber, ben England bielt, ftellte ber Ronig an bie Gpibe bes Minifterfums.

Erft am 2. Marg 1830 murben bie Rammern wieber eröffnet. Der Ronig trat mit Rube und Feftigfelt auf. "Franfreich, fagte er, ift im Frieben mit ber Welt und überall geachtet. Es auch im Innern gludlider geachtet ju feben, ift bas Beburfnig meines Bergens. Die Charte bat bie öffentlichen Freiheiten unter ben Gous ' ber Rechte meiner Rrone geftellt. Diefe finb geheiligt. Es ift meine Bflicht gegen mein Bolt, fie meinen Rachfolgern unverlett ju überliefern."; Er gab alfo ju verfteben, bag, wenn bie Oppofition feine Rechte nicht achte, er nothigenfalls auch bie ihrigen beforanten merbe, bag feinesfalls bie Charte über bie Rrone machien burfe. 3m llebrigen brudte er fein Bertrauen aus, bag Frantreich an feinen guten Billen glauben und bie lebelgefinnten nicht boren merbe, bie feine foniglide Befinnung verbachtigten. Der Ronig fügte bingu: "Collten ftrafbare Umtriebe meiner Regierung Sinberniffe in ben Weg legen, fo werbe ich in meinem Entidluffe, ben öffentliden Frieben gu banbbaben, im gerechten Butrauen ber Frangofen und in ber Liebe, bie fie jebergeit ihren Ronigen erwiefen Dengel. 40 3abre. 15

haben, die Rraft finden, fie ju beflegen." Als er blefe Worte mit fauter Stimme und in' einiger Aufregung fprach, enifiel ibm fein but und ber neben ibm fiebenbe Gerzog von Orleans hob benfelben auf, bas man wie ein Omen anfab.

. In ber Deputirtenkammer befanben fich alle Liberale von Musgeichnung beifammen. Unter ben jungeren, neu eintretenben Ditgliebern glangte Guigot, ein Broteftant von philosophifcher, beinabe bentider Bilbung, welcher bamale in bie Fufftabfen Rober Collarbs tretenb, fur biefe zweite und viel energifdere Generation bes frangofifden Liberalismus ungefahr bas murbe, mas fur bie erfte Benjamin Conftant unter ber Leitung ber geiftreiden Frau von Stael gemefen mar. Roper Collarb und Buigot behanbelten bas conftitutionelle Suftem wiffenichaftlich nach allen feinen Confequengen und megen ber bei ihnen vorberrichenben Theorie ober Doctrin nannte man alle ibre Unbanger Doctrinare, im Gegenfas gegen bie practifden Menfchen, bie gerabe auf ihren 3med lo8geben, ohne fich um ein Spftem ju befummern. Die Braris war bamale bei ben gebeimen Befellichaften, aber bie Doctrinare fpielten öffentlich bie glangenbfte Rolle burch ihre Berebfamteit unb burd bie begeifterungevolle Bertheibigung ber politifden Grunblebren bes Liberglismus, benen man bamgle ben Berth ebangelifder Babrbeiten beilegte. Es ift bemerfenswerth, bag bie Doctrin auf ber entgegengesehten Seite fich viel weniger geltenb machte. Die Ultras hatten foon in ben Beiten von Decages und Billele ihre Berebfamteit erfcopft und wohl eingefeben, wie unnub es ift, ba Doctrinen auszuframen, wo man fie nicht boren will. Inben trat bamals aud auf ber royaliftifchen Geite ein Rebner erften Ranges auf, aber fein Doctrinar, fonbern ein burdaus practifder Abvocat feiner Bartei, ber junge Berrher.

Die Deputirtenkammer wählte nur Liberale in die Canbibatenlifte ber Ptäfibentischeft und Karl X. fande nicht an, gerade ben Namhaftesten unter ihnen, Rober Collard, jum Arafibenten zu ernennen. Doch hatte er in jenen Tagen glemilde bielen Stofg bliden laffen und es fehlte nicht an Aufhegern, bie ben Brud gwiichen bem Ronige und ber Rammer gerne befchleunigt batten, Auch ber Bergog von Orleans foll fic, wie wenigftens Lamartine verfidert. bamale berbeigebrangt und bem Ronig Muth jugefprocen baben, benn er fei ber herr und ibm gieme ber Ion bes Gebieters. Der Bergogin von Angouleme fagte man nach , fie babe bie bochften Juftigbeamten bei einer Aubieng mit beleibigenber Ralte empfangen, und anftatt fie anguboren, ihnen bie Thure gum Thronfagle gemiefen. Soferne bamale fo viel verleumbet murbe, melk man nicht, ob fie nicht aus einem Diffverftand banbeite. Die Deputirtenkammer eutwarf eine Abreffe, worin fie unter Anberem fagte: "Gin ungerechtes Diftrauen in bie Befinnungen und bie Bernunft Franfreiche ift beutzutage ber Grundgebante ber Abminiftration : 36r Bolf trauert baruber, weil es fich baburch gefranft fublt, es beunrubigt fic barüber, weit feine Freiheiten baburd bebrobt finb. Diefes Migtrauen finbet teinen Weg in 3br ebles Berg, Rein, Sire, Franfreid will fo wenig bie Anarchie, ale Gie ben Despotismus wollen; Franfreich ift murbig, bag Gie auf feine Lonalitat vertrauen, wie es auf 3bre Berfprechungen vertraut. 3mifden Denjenigen, bie eine fo rubige, fo treue Ration verfennen, und uns, bie mir mit einer tiefen lieberzeugung ben Somere eines gangen und auf bie Achtung und bas Bertranen feines Ronias eiferfuchtigen Bolfes fest in 3bren Bufen nieberlegen, moge fich bie bobe Weisheit Ihrer Majeftat aussprechen. Die foniglichen Brarogative haben in Ihre Ganbe bie Mittel gelegt, bie conffitutionelle Sarmonie awifden ben Staatsgemalten, biefe- erfte und nothwenbige Bebingung ber Starte bes Thrones und ber Große Franfreichs, ju fcaffen."

Die Debatten über biese Abresse waren außerft interessant. Das Ministertum hatte es nämlich nicht bios mit ber iberalen Dprofition, sonbern auch mit ben f. g. Besectionen in ber bisberigen rogalistischen Bartei selbst zu thun. Die früher gestürzten Minister, Billeie, selbst Labourtbonnape, waren mit allen ibren Anhangern,

wenn aud Freunde bes Ronigs, bod Feinde Polignace und wollten biefen letteren fturgen. Unbere meinten es anfrichtig gut mit bem Ronige, beneibeten and Polignac nicht, fürchteten aber, er werbe Difgriffe begeben und fcabe bem Ronig jebenfalls burd feine Unpopularitat. Alfo mollten aud fie ibn fturgen. Die baben Freunde bes Ronigthums fich unfabiger benommen. Gie halfen ben Liberglen gu einem Giege, beffen Opfer nothwenbig ber Ronig werben mußte. Die Liberalen felbft benutten biefe Defectionen mit Rlugbeit, fcamten fich aber nicht ber Beudelei und Luge. Dupin ber altere; Mitverfaffer ber Abreffe, fagte in ber Bertbeibigung berfelben : "ber Grundgebante ber Abreffe ift eine tiefe Berebrung für bie Berfon bes Ronias; fie brudt bie bodadtungevollfte Ergebenheit fur jenes alte Befdlecht ber Bourbone aus sc." Ein meniger berühmter Rovalift, Chantelauge, blieb ber einfachen Babrbeit getreuer, inbem er ben Liberalen fagte: "ihr wollt bem Roniathum ans berg, ihr wollt ber Deputirtenfammer allein bie Dacht erobern, bie gefetlich bem Ronig gufommt." Connt erinnerte baran, bie Charte, bie man jest ale tobtlide Baffe gegen bie Monardie wenbe, fen ein freiwilliges Gefdent Lubwias XVIII. acmefen, Diemanb, am menigften bas fraugofifde Bolt felbit batte ben Ronig gwingen tonnen, fie ju geben, und jest wollte man feine Rachfolger mit berfeiben Charte erwurgen. Montbel frug febr mit Recht: wogu biefer ungeheure garmen? ift benn Frantreid nicht frei und gludlich? fann es milber regiert werben? -- Aber bie Debrheit ber Rammer beftanb barauf, ber Ronig muffe fich ihrem Billen beugen und burfe nur folde Minifter baben, bie fie ibm poridreibe. Die Abreffe murbe mit 221 gegen 181 Stimmen angenommen.

In ber Pairstammer wurde ber Konig ebenfalls burd Defection im Sith gelaffen. her bonnerte Ebateaubrand gegen bas Brinifterlum. Der von Neib verblendete Dichter vergaß jede bem Könige ichulbige Midficht. Das nämliche ihat ber Serzog 8th 3ames, ein Gunfling bes Königs, aber Beind ber Polignack umb

gleich vielen andern Söffingen ein Wertzeug ber ruffischen Intrigue. Sinter allen vornehmen Defectionen findb Bogge bi Borge, Das Schischaf feinen zu wohlen, doß, werm Resservob ben ersten Schlag gethan, um ben Thron ber Bourbons wieder aufzurichten, ein ander rufsische Wünfifer ben ersten thun follte, um ihn wieder zu gerschlagen. Dhe rufsische Witwirtung konnte schon nichts Wichtiges mehr in Europa wor fich geben.

Die Abresse ber Bairskammer an ben König war nicht wentger seinhöllig als die der Deputitensammer, wenn auch mehr verbeckt. Indem sie nicht ohne eine beleibigende Boshelt die Worte der Thromrede paroditre, sagte sie: "Sollten strafbare Umtriede Ihrer Regierung hindernisse in den Weg legen, so würden sie dunch das gleichzeitige Jusammenwirken beiber Kammern bald überwunden sehn." Damit wollte sie sagen, daß nur von Bolignac sockse hinbernisse urwarten sepen und daß die Rairskammer im Kampfe gegen biesen Minister der Deputitienkammer zur Seite stehen würde.

Einem fo vielfeitigen Biberftanbe batte ber Ronig aus Rlugbeitegrunben nachgeben, ale conftitutioneller Ronig batte er ein Minifterium, fur meldes eine Debrheit in ben Rammern gu gewinnen unmöglich war, fallen laffen muffen, Dabei batte ibn bas Beifviel bes Ronigs von England troften fonnen, ber immerbin ein machtiger Berr blieb, wenn er fich auch jebergeit feine Minifterien vom Barlament mußte vorfdreiben laffen, Enblich batte Rarl X., wenn er nicht fowohl auf feine Chre, als auf feinen Dlugen gefeben und einige Arglift befeffen haben murbe, burch Ernennung eines rein liberalen Minifteriums bie jest gegen ibn vereinigte Bartel rafch wieber trennen und bie Liberalen in Berlegenheit feben ton-Allein jebe folche Arglift lag ibm fern. Dan muß, wenn man feine Untlugheit bebauert, wenigstens feine Chrlichteit achten. Es ift ber Gefdichtfdreibung unmurbig, langer in bie Schmabune gen einzuftimmen, mit welchen ber ungludliche Greis verfolgt morben ift. Ale Roper Collarb an ber Spige ber ftanbifchen Deputation bem Ronige bie Abreffe vorgelefen batte, antwortete ber Ronig mit vieler Burbe: "3d hatte ein Recht, auf bie Ditwirfung ber Rammern gur Ausführung alles Guten , mas ich im Ginne habe, zu vertrauen. Dein Berg ift befummert, von Ihnen gu boren, bag biefe Mitwirfung nicht vorbanben ift. Aber meine Ent= follegungen find unerfdutterlid. Das Bobl bes Bolfes erlaubt mir nicht, mich bavon zu entfernen." Ginen Sag fpater murben bie Rammern einftweilen vertagt, jeboch noch nicht aufgeloft. Die ronaliftifche Dinberheit auf ber rechten Geite ber Rammer rief laut: "Es lebe ber Ronig!" Aber bie liberale Debrheit auf ber linfen noch lauter: "Es lebe bie Charte!" Bas weiter gefcheben follte, wurbe nun vom Ronige mit bem Minifterrathe verabrebet. Montbel erflarte fich am entichiebenften fur rafches Sanbein. Er gieng, wie fruber Martignac, und wie frater Navoleon III., von bem Bebanten einer Appellation an bas Bolt aus. In ben Provingen unb fonberlich beim Sandvolf zweifelte er nicht, bie Dehrheit gu finben, bie ihm Paris verfagte. Er rieth baber, ber Ronig folle bie Rammern augenblidlich auflofen und fich mit einem Manifefte an bie Nation menben. Aber Guernon be Ranville, Chabrol und Courvoiffer maren bagegen und riethen gur Dagigung. Es bot fich nämlich noch ein Mittel bar, burch welches vielleicht in ben Gefinnungen ber Babler eine Menberung bewirft merben fonnte. Bis biefes Mittel gewirft haben murbe, fcbien es rathlicher, bie befinitive Auflöfung ber Rammer, bie Appellation an bas Bolf unb jebe anbere Dagregel zu verfchieben.

Das gebachte Mittel war eine Arlegsoperation, von ber man ich Buhym für die tönigliche weiße gahne und Ersolge bet den Wastien vertprach, wie nach dem ichten Stege in Spanien. Der Raubshaat von Alfgler unter dem gewaltthätigen Den Schniften Web, datte fortwährend Frankreich generit und war durch die frührer emphangene Strase noch nicht genus; gedemütigt worden. Da nun die durch die Geräuber beraubten französsiche Gigenthümer in Alfglere felcht keinen Ersal französsiche Gigenthümer in Alfglere 78 der Kausstudienten, weiches gwei. Kausstudiente in Alfgler 78 der Kausstudiente in Alfgler 78 wei. Kausstudiente in Alfgler 78 der Kausst

Millionen Franten fur Getraibe foulbig mar. Das Minifterium jog nun wirflich bon jener Summe 21/4 Dillionen ab, um fie ben Reclamanten ale Erfat fur ihre Berlufte juguftellen. Naturlicherweife manbten fich nun bie um ihre Bezahlung verfurgten Raufleute von Algier an ibren Den. Bon Rechtswegen batte biefer bie Geerauber jum Griat amingen muffen, allein bie Urt und Beife wie Franfreid fich fo rafd und eigenmadtig bezahlt gemacht batte, argerte ibn fo febr, bag er bei einem öffentlichen Befte, bei meldem ihm unter anberen auch ber frangofifche Conful Duval aufwartete, benfelben grob anfuhr, ja mit bem Fliegenwebel folug und gur Thure binausjagte. Muf biefe Beleibigung bin verlieg ber Conful Algier, am 15. Juni 1829. Sierauf ließ ber Den alle frangofifche Rieberlaffungen in feinem Bereiche plunbern und gerftoren, namentlich bas Fort Lacalle, jeboch erft, nachbem es bie Frangofen verlaffen hatten. 3m Juli murbe Berr von Labretonniere nad Algier gefchict, um fur Franfreich Genugthuung gu forbern. Aber ber Den weigerte fich nicht nur, fonbern ließ auch, fobalb ber Barlamentar ben Safen wieber verließ, auf fein Schiff feuern. Frantreich hatte nun ein volles Recht, einen folden Barbaren gu guchtigen und ber Ronig erfannte gleich, wie vortheilhaft ein flegreicher Felbrug gegen Algier auch fur feine innere Bolitif fein murbe, ba bie Frangofen nichts mehr reigt, ale friegerifder Rubm. Ge banbelte fic alfo bier nicht blos um bie Strafe eines fleinen Geeraubere, fonbern um eine große politifche Demonstration. Gben beehalb aber beforgte England, Rarl X. werbe ber Expedition gegen Algier eine ju große Musbehnung geben und Algier nicht nur erobern, foubern auch behalten wollen. Es bot baber feine Bermitts lung au und ftraubte fic auf alle Beife gegen bie Erpebition, bie es enblich nur unter ber Bebingung jugab, bag Franfreich fich berpflichtete, Migier nicht zu behalten, Schon mar eine große englifche Klotte unter Abmiral Malcolm ins Mittelmeer gefdidt worben, um bie Frangofen nothigenfalls mit Bewalt an ihrer Expedition gu binbern, und bas englifche Minifterium wurbe im Barlament mit

Fragen und Bormurfen befturmt, ba bie englifde Giferfucht ben Frangofen ben Befit von Algier burdaus nicht gonnen wollte. Das Parlament berubiate fic erft, ale bie Minifter verficerten, fie batten von Franfreich bie befriedigenbften Erlauterungen erhalten. Dbgleich es nicht beffimmt gefagt murbe, verftanb barunter boch Bebermann , baf Rranfreid fic ber Rorberung Englanbe gefügt babe, Mlaier nicht behalten gu wollen. Die englische Breffe beutete ben Gegenftanb mit gewohnter Ungebunbenbeit aus. Und wenn Rarl X. bon feiner Expedition Rubm erwartete, fo gereichte es ibm boch jur großen Demutbigung, bag er fich bie Erlaubnig bagu von England erbitten mußte. Doch viel mehr ichabete feinem Borbaben bie Babl bes Relbberrn, ber bie Expedition commanbiren follte. Die Unpopularitat bes General Bourmont, bamaligen Rriegeminiftere, war ju groß, bie Berachtung biefes Deferteurs in gang Frankreich ju allgemein, ale bag feine Babl nicht neue Erbitterung gegen ben Ronig batte bervorrufen follen, namentlich in ber Armee felbft, Der Felbzug wurbe bis in's Fruhjahr verichoben nub ber Ausmarfc fo berechnet, bag Migier gerabe in einem Beitpuntte erobert werben fonnte, in welchem bie Radricht bavon und ber Siegesjubel auf bie neuen Bablen einwirfen tonnte, welche ber Ronig, nach Auflöfung ber bisberigen Rammern veranlaffen wollte. 21m 16. Dai follte bie Ginichiffung ber Expeditions-Armee, welche 30,000 Dann ftart mar, im hafen von Toulon beginnen. Um nämlichen Tage verfügte ber Ronig bie befinitive Auflofung ber Rammern und berief bie nen gu mablenben Rammern auf ben 3. Auguft ein. Die neuen Bablen aber follten in ben fleineren Babl-Collegien am 23. Juni, in ben grofferen am 3. Juli porgenommen werben. Bis gu biefen Terminen hoffte Bourmont Algier eingenommen und gang Franfreid mit rubmreiden Broclamationen erfullt zu haben. Inbem ber Ronig bie Auflofung ber Rammern verfügte, nahmen Chabrol und Courvoffier ihre Entlaffung. In ihre Stelle traten Graf Bebronnet, icon fruber Minifter unter Billele und febr muthvoll, ber gleichfalls energifde Chantelauge und Baron Cavelle, fur ben ein neues Ministerium ber öffentlichen Arbeiten geschaffen wurbe. Bor ben Babien erließ ber König ein Manispil an die Nation, wort aber nur das vielberfolt war, was er sichon ben Kanmern gesagt hatte. Den großartigen Eindruck einer Appellation von der gebildeten Minderfeit ber Franzosen ab ie ungebildete Mehrbeit machte es nicht. Eine solche Appellation batte, wie später unter dem Arklibetenten Bouls Napoleon, erst ersolgen mussen, anachem die Kanmern durch einen Staatsfirelch völlig vernichtet waren. Eine bloße Ermahnung, man solle lopalere Deputite wöhlen, als die beibsertigen, die Under habet die Bahlbewegung war einmal im Juge, die Wahl auf die Begüterten beschrächt, also vorzugsweise in den Sanden der liberalen Mittellasse. Die Geschlichaft Aide toi und das Comité directeur, an bessen Spike Laspatette kand, thaten das Sofriee.

Bourmonts Verechnung ibinfortich feiner Erfolge benehrte fang, 
ind. Die Flotte wurde burch Stürme aufgehalten und mußte lange im hafen bon Balma verwellen. Bwei franzölijde Briggs, Meenture und Stleine scheiterten an der Kufite von Algier und fielen den Gorfaren in die Salen. Diese schlimmen Nachrichten waren Alles, was man mährend der Beschlich von der Erpetition erfuhr. Es wurden daher nicht blos die 221 Deputirten, welche für die Abresse gestimmt hatten, wieder gemblit, sondern auch noch eine Menge neue Liberale und blefe Wahlen sieden noch viel unglücklicher für das Ministerium Polignac aus, als die frührern.

Die Bahlen waren schon vollenbet, als jest erft, viel zu ipat, Siegesbotischien von Algier anlangten. Die franzöffiche flotte war am 14. Juni bafelhft angelanbet, bie Aruppen hatten fich ausgeschifft, am 19. bie roben Wassen bie Keinbes, die fich ihnen entgegenstemmten, auseinander geworfen, am 4. Jusi die Citadelle von Algier, das f. g. Kalferschof, erobert und am folgenden Age bie Stab burch Capitulation eingenommen. Dem Deh wurde die Breideit geschaft, er burfte aber nicht in Algier bleiben. Der Schab bes Deg, den man erbeutete, soll ziemtlich beträcktlich gewesen sein.

Es verfteht fich von felbft, bag blefe Clegesbotichaft mit großem Bompe burd gang Frankreich getragen wurde, allein bie Abfichtlichfeit blidte ju grob binburd. Der Sieg einer gabireichen fransöfifden Armee über einen erbarmlichen Rauberfürften mar eigentlid nichts Rubmvolles. Auch batte bie Oppofition nicht verfehlt, überall ju verbreiten, bag man Alaier zwar erobert babe, es aber nicht behalten burfe. Der Enthuffasmus, auf ben ber Ronig fo febr gerechnet batte, blieb aus. Franfreich mar nicht in einem Freubenraufde, fonbern in einem Fieber bes gabrenben Saffes. Man borte überall von gabireichen Branbftiftungen. Gin Befuch ber tonigliden Familie von Reavel in Baris vermehrte ben Biberwillen gegen ben Sof. Allen Menfchen ber Reugeit mar ber Anblid jener verfahrten Majeftaten verhaft. Heber bas Saus Bourbon war bie Revolution gegangen. Man glaubte nur feine Leichen auffteigen zu feben, und manbte fich mit Abicheu und ein wenig bofem Gewiffen von ben Dumien ab. Auch bie bamaligen Sirtenbriefe vieler frangofifcher Bifcofe verfehlten ihren 3med. Sowett bie Rirde bem Minifferium Bolignac belfen wollte, jog fie ben Bag gegen jenen auf fich felbft.

Wie ein böfer Damon trat wie immer, wenn ber altern Linie bes Saufes Bourbon Gefaft brobte, ber Sergog von Orleans aus feiner scheinbar arglofen Ruche und Apathte hervor. Am 30. Juni gab er einen glänzenden Ball in seinem großen Palals Moyal und hatte es ohne Amelfel weranstaltet, ober sah es wenigstens sehr gern, daß sich das Bott in Scharen herbeitvängte, den Palals umgab, ihm als bem Boltsfreunde zujubelte, ja sogar in der Breutde seine Gartenstätig, aufthurmenfaufte, aufthurmt und als Breutdenseuerverbrannte.

Der König erhöß Bourmont jum Marisal von Frankrisch und besahl am il. Juli ein großes Tedeum und Slegessiest in Baris zu sielern, allein bie Sergen bileben kalt. Bei biesen Anfais fiel eine Seene vor, bie bem König unendich sischen. Unter ben Deputationen nämlich, die sich nach üblicher Weise von ab Martei-worden ihm vorstellen ließen, besand fich auch eine der Kobsenträger

von Paris und Einer berfelden sagte jum Könige: "Setr, ein Kohienträger ist herr in seinem hause, machen Sie es auch so!" Die minssterleim Blätter waren so unkfug, biese Anechote zu verbreiten. Auch ber herzogin von Angouleme wird bei biesem Anlas wieder ein hochmüssiges und abstossende Benehmen vorgeworsen. Die Barole in den Tulletien son, wie man damald verbreitete, monter à cheval. Während das herr der der die bestümmert war und er nur in lester Nothwehr entschiegen, war alles berschworzen ihn auszuhalten und nicht mehr nachzugeben, war alles berschworzen ihn au verseuwden, als sinne er nur auf Gewalithaten. Die französische Deposition gilch damals einer Kuppel Jagdhunde, die den hirsch, indem sie ihn auf den Aod hehen, noch beschuldigen, er sep et, der sie versosse.

Der Ronig mar in ber übelften Lage von ber Welt und feit bie neuen Bablen befannt maren, murbe ein Minifterrath nach bem anbern gehalten. Chantelauge fab ein, bag mit ben beiben miberfrenfligen Rammern nicht mehr zu regieren fen und baf entweber ber Ronig ober bie Rammer bas Opfer werben mußte. Go lange nun bie foniglide Gewalt noch faftifd bestant, wollte Chantelauge, baß fie auch alle Mittel ihrer Gelbfterhaltung ericopfe und folug baber por, Baris und alle großern Stabte, bie allein gefahrlich fenen, mit Truppen gu überfüllen und bann in Gottes Ramen bie Charte aufzubeben. Guernon be Ranville wollte bagegen ben verfaffungemäßigen Weg nicht verlaffen und ber Ronig felbft icheute fich vor bem Berfaffungebruch. Dan batte einen f. 14 in ber Charte, melder lautete: le roi fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour l'éxécution des lois et la sureté de l'état. Diesen Baragrapben glaubte man nun benuten ju fonnen, um immer noch auf verfaffungemäßigem Wege bie lebel ju befeitigen, obne melde ber Thron nicht langer feftfteben tonnte. Rach langen Berathungen fam man zu bem Entichlug, gemäß jenem Baragraphen "gur Siderbeit . bes Ctaate" und um bie Sanbhabung ber Befete gu ermogliden feine Buflucht ju ausnahmemeifen "nothgebrungenen Orbonnangen"

ju nehmen. Wer allem sollten biestieben gegen die Ayrannel der überalen Presse grichtet seven, die kaum mehr einen Wiberspruch der Moyalsken in Frankreich ungestraft aussammen lies. Sodann sollten sie das Wahlgese modificiren. Der König hätte vielleicht bester gerban, ein demokratische Gadirecht auf breitester Grundlage zu derettiene, benn in den niedern Wolfsschäufen, sondersche diem kandwolf vieler Provinzen würden ihm die Stimmen nicht geschit haben. Allein der Konig nagte eine solche Ausdehmung des Wahlechten dicht und zog viellmehr eine arsstortende Einfernann desselben vor. Die kleinen Wahlsollegien, in denen die liberate Bourgeofste vorherrichte, sollten verringert werden und fünstig auch nur ein indirectes Wahlrecht bestigen.

Am 25. Juli tam man endlich ju St. Cloub, mo fich ber Ronig bamale aufhielt, im Minifterrathe jum befinitiven Befcluffe, Orbonnangen zu erlaffen, woburch

- 1) bie Breffreiheit suspenbirt und ftrenge Cenfur eingeführt, eine Mehrzahl liberaler Blatter unterbrudt,
- bas Bahigefet abgeanbert, bie Bahl ber Bahler verminbert, ber Bahl-Cenfus erhöht, bie birecte Bahl in eine inbirecte verwanbelt,
- 3) bie noch nicht zusammengetretene Rammer wieber aufgelott,
- 4) eine neu gu mablenbe Rammer auf ben 28. September einberufen murbe.

Awel noch weitere Ordonnangen ernannten aus ber Mitte der Ilitras eine ziemliche Wenge neue Staatskäthe. Man hat nicht undemertt gelaffen, daß der 25. Juli der nämiliche Sag war, an weichem weiland der Herzog von Braumschweig im Jahre 1792 sein berüchtigtes Manifelt gegen Frankreich erlussen beite. Die Ordonnangen, die am 26. veröffentlicht wurden, begleitete ein Bericht der Minister am den König, worin jene Ordonnangen motivirt waren. Dartir hieß es unter andern von der Presse: "dere die gewolfisme und ununterbrochene Abätigkeit der Presse ertikeren sich bie allzu rafchen und alzu häussgen Wechsel unferer innern Bolitik. Sie

erlauben meber, baß fich in Fraufreich ein regelmäßiges Regierungsfoftem feftfente, noch bag man fich in einiger Wolgereibe mit Ginführung von Berbefferungen in allen Breigen ber öffentlichen Berwaltung, beren fie fabig finb, beidaftigen tonnte. Alle Minifterien feit 1814, obaleid fie unter veridiebenen Ginfluffen gebilbet murben und entgegengefetten Leitungen unterworfen maren, blieben benfelben Bfeilen, benfelben Ungriffen und berfelben Bugellofigfeit ber Leibenicaften ausgefest. Opfer aller Art, Conceffionen ber Staategewalt , Bartefalliangen , nichts fonnte fie biefem gemeinicaftliden Befdide entziehen. Die Preffe geht auf nichts Geringeres aus, ale bie Converanetat zu unterjochen und bie Staategewalt an fich ju reifen. Borgeblides Organ ber öffentliden Meinung, ftrebt fie, bie Debatte beiber Rammern zu lenten und es ift unbeftreitbar, bag fie barin einen ebenfo traurigen, ale enticheibenben Ginflug ausubt. Ihre Berrichaft bat befoubere felt zwei bie brei Jahren in ber Rammer ber Deputirten einen offenen Charafter ber Unterbrudung und Tpranuel angenommen. Geit jener Beit fab man bie Journale biejenigen Mitglieber, beren Botum ihnen unbeftimmt ober verbachtig buntte, mitgibren Infulten und ihren Schmabungen verfolgen. Reiner Ihrer Unterthauen, Gire, ift vor Comabung gefidert, wenn er von feinem Couveran bas geringfte Reichen bes Bertrauens ober ber Bufriebenheit erhalt." Dan fann nicht leugnen, bag biefe Darftellung ber Babrbeit gemaß mar, Allein mer wollte bamale bie Babrbeit boren? Rarl X. follte nicht ber einzige Ronig fenn, ben bie gugellofe Breffe vom Throne ftief.

Uebrigens nuß man über bie Berbienbung erstaunen, mit weicher ber König und sein Ministerium bie gang Leibenschaft ber Dpposition herausforberte und fich allen Schlägen ihrer gewiß surchtbaren Macht blopfiellte, ohne bem Bath von Ebantelaug zu folgen und sich bis an die Jähne zu wassinen. In dem vollreichen und unrubigen Parts hatte ber König nicht mehr als 12,000 Mann Truppen unter den schwachberzigen und unzubertässigen Marschaft Marmont bestammen.

## Meuntes Buch.

## Die Julirevolution.

Die Ordonnangen wurten am 26. 3uf 1830 im Moniteur, bem großen Amteblatte, verflindet umb begreiflicherweise als die große Reuigseit des Tages om Munde ju Munde getragen. Menschengtungen sammelten sich in den Straßen, die Tagesarbeit wurde saft von Jedermann verlassen umd bie Augregung vuchst von Studie ju Studie. Die in Baris anweienden Deputitren und die Journalisen stedten die Kofe zusammen, allein es dies damals noch den Einzelnen überlassen, ihren größeren Muth ju erproben. Silbede sich woch keinen überlassen, ihren größeren Muth zu erproben. Silbede sich woch keinen überlassen, ihren größeren Muth zu erproben. Silbede sich woch keinen Tages in den Geschen der Geschliche bei der Geschliche sich sich von Geste der Deposition, nelde Beschässisch ist fassen in der in der den den beschieden. Det Geschliche sich sie der Beschlicher Beschlichen Beschlichen der Geschlichen der Geschliche sieden der Geschlichen der

Sahrung ber Stadt hineinzumerfen und eine Armee bes Wilberfandes aus ihnen zu bilben. And zeigten fich biefe Arbeiter nicht menig sanatiffet, machen großen Lärm und warsen noch an demseiben Abend im hotel Polignac die Benfter ein. Die spiesbürgertiche Burcht seiber wurde eine Wasse der Dyvosition. Als der Wuchbruder bes liberalen Journal du Commerce, erschredt durch die Orbonnanzen, diese Batt nicht mehr drucken und ber Redaction ben Bertrag nicht halten wollte, machte die Aedaction sogleich eine Klage beim ersten Arthunal von Parls anhängig, bessen Präckbent, Debellemme, auch einen Anstand nahm, den Horbruch des Journals zu beschlen, weil die Orbonnanzen, sosene feine die nicht im Gesessäulletin erschenn sen, auch noch teine Gesesskraft hätten. Und diese Entscheldung trug nicht wenig bei, den Männern der Breffe Muth zu machen.

Mm Morgen bes 27, erfdien baber icon eine Broteftation ber Journale, unterzeichnet von 43 Geranten unb Rebacteuren faft aller liberalen Barifer Blatter, unter benen jest zum erften Dale ber geiftgewanbte und verfdmitte, aber gefinnungelofe Thiere auftrat, ber fic von einem armen Beitungeidreiber balb gu einer ber erften Stellen im Staate emporichwingen follte, einer jener Boflinge bes Bolfe, welche biefem fcmeicheln, wie anbere ben Ronigen, aber nur an ihren eigenen Bortbeil benten. In ber Broteftation wurbe gerabegu gefagt, bie Charte geftatte bie Orbonnangen nicht, bie toniglide Auslegung bes betreffenben S. fen falich, bie Charte fen burd bie Orbonnangen verlett und foferne bie Charte allein gu Recht beftebe , fepen bie Orbonnangen rechtewibrig und ibnen nicht ju geborchen, fontern ihnen Biberftanb ju leiften und ihre Durchführung unmöglich ju machen, fen nicht nur erlaubt, fonbern Bflicht jebes Frangofen. Bahrenb biefer Proteft in ber Stabt verbreitet murbe, gogen Gensbarmen umber, um bie liberalen Preffen gu verfiegeln. Da biefe Dagregel nicht icon ben Tag vorber und überall mit Ginem Edlage vollzogen morben mar, fruchtete fie jest nichts mebr, weil fie viel ju langfam vollzogen murbe und überall auf einen icon

porbereiteten Wiberftand ftien. Diefer Biberftand mar am meiften inftematifch in ber Druderei bes Temps, eines Blattes, meldes an Beift und Rubnbeit vor allen anberen Oppositioneblattern ben Borrang behauptete. Der Gigenthumer Baube verfclog ben Gensbarmen bie Thure und las ihnen ben Artifel bes Criminalgefetes por, ber ben gemaltfamen Ginbruch in ein Saus verbot. Als bie Benebarmen bas Chlog nicht öffnen tonnten, murbe nach einem Schloffer gefucht, aber alle Schloffer weigerten fic. Enblich öffnete ein Befangnigmarter bas Colog ber Thure, bie Bensbarmen brangen ein und gerftorten bie Preffen; aber ber moralifche Gieg mar auf Seite ber Unterbrudten. Die Bufammenlaufe auf ben Stragen vermehrten fic, bie Stimmung ber muffigen Menge murbe immer gereigter. Gon gab es manden Bufammenftog mit ber Genebarmerie. Miemand zweifelte, bag balb auch Linientruppen in Bewegung gefett werben murben und bag es an blutigen Straffenfampfen tommen werbe. Furchtfame Burger fingen an, ihre gaben ju follegen. Unbere thaten baffelbe , weil boch alle Befdafte ftodten und Jebermann ben Neutafeiten und bem Aufruhr nachlief. Es mar bie Beit ber langen Tage, warmer Commer und ein überaus flarer Simmel. Um 1/2 5 Uhr gegen Abend marfdirten wirflich bie erften Truppen auf, um bie Orbnung und bas Aufeben ber Regierung in ber Sauntftabt aufrecht ju erhalten. In gleichem Dage aber mehrten fich auch bie Bolfemaffen, bie in ben Straffen brangten. In Baris fehlt es nie an fuhnen Denfchen, bie ben Rampf fuchen, und fie maren biegmal foon feit lange aufgebest und porbereitet. Die perfonlide Berührung folder Menfden mit ben Truppen fonnte nicht anbere ale ju Blutverglegen fubren. Gime Truppenabtbeilung gerieth in ber Strafe bes Bergogs von Borbeaux bergeftalt in's Bolfegebrange, bag fie meber bor- noch rudwarte fonnte. Da begann man, fie aus ben benachbarten Saufern mit Steinen und Blegeln gu merfen. Balb barauf fnallten auch bie erften Couffe, man welf nicht von welcher Geite. Gine anbere Truppenabtheilung wurde in ber Strafe St. Sonore mit einem Sagel von Steinen

überiduttet: fie forberte bas Bolt breimal nach bem Rriegsgefete auf, auseinanber zu geben, und gab, ba ibr nicht Rolge geleiftet wurbe, eine volle Galve. Das Bolt flob nun, fammelte fich in anbern Straffen, plunberte ble Baffenlaben und fucte fic uber Racht fo gut ale moglich ju bewaffnen. 3m Laufe bee Tages hatten auch bie liberalen Deputirten wieber ihre Ropfe gufammengeftedt und bie verfammelten Babler von Baris foidten eine Deputgetion ju Cafimir Berier, in beffen Saufe bie Deputirten fic verfammelt batten, und forberten biefelben auf, fic an bie Gpite ber Bewegung ju ftellen; allein bie meiften Deputirten hatten Angft und Cafimir Berier weigerte fich mit großer Beftigteit, ben gefebliden Boben ju verlaffen. Erft fpat am Abend brachten fie eine Proteftation ju Stanbe, in welcher fie bem Ronig bas Recht, eine noch nicht gufammengetretene Rammer aufzulofen, abipraden und febe Neuwahl gemäß ben Orbonnangen fur ungefestlich erflarten. Der junge Baufier Laffitte feuerte bauptfadlich ben Duth ber Deputirten an, Dupin ber altere weigerte fich mitzubanbeln. Der alte Lafavette war auf feinem Lanbgute und wurbe erft berbeigebolt. Die Deputirten batten alfo, wie gewöhnlich, nur Borte bereit und taugten nicht zum hanbeln. Aber bie Entichloffenften von ben Barifer Burgern versammelten fich mabrent ber Racht in einem Saufe ber Rue St. Sonore bei Cabet . Chafficourt, um anftatt jener furchtsamen Deputirten allgemeine Dagregeln zu ergreifen. Gie beichloffen, am anbern Tage alles anguwenben, bag bie fruber aufgelobte Nationalgarbe fich wieber in ihren Uniformen auf ber Straffe bliden laffe, fic unter ben bewaffneten Bobel mifde und bem Aufftanbe einen gleichsam gefehlichen Character gebe. Der Bobel felbft mar unterbeg bie gange Racht auf ben Beinen, fledte ein Bachtbaus an ber Borfe in Brand, gerichlug alle Laternen in ber Stabt und ichleppte ben Leidnam eines Beibes beim bellen Radelidein umber, um burd biefen Anblid jur Rade gufgureigen, ein reno-Jutionarer Runftgriff, ber fpater in und augerhalb Baris ofters wieberholt morben ift. Auch bie polptednifden Couler, in benen

Mengel, 40 3abre.

16

ble großen Erinnerungen ber napoleonifcen Beit fortlebten und bie fiets ju großen Dingen aufgelegt waren, braden in biefer Radithre Gitter und eilten, Lafapette aufzufuden, ber eben angefommen war, fle aber bamals noch ermadnte, fid rubig gu verfalten.

In berfelben Racht befchloffen bie bei Bolignac verfammelten Minifter, Baris in Belagerungszuftanb zu erflaren und noch einige Truppen von St. Denis, St. Omer und Luneville berbefzuholen, auch Berhaftebefehle gegen bie Deputirten gu erlaffen, welche bie Broteftation unterzeichnet batten. Allein es maren meber Trumpen genug vorhanden, noch hatte ber Marfchall Marmont, Bergog von Ragufa, fie fo aufgeftellt, bag bie Boltomaffe fic an ibrer freien Bewegung gehindert gefeben batte, noch murben bie Berbaftebefehle mit ber Bligesfonelle und Gleichzeitigfeit vollzogen, ohne welche fie wirfungelos fenn mußten. Um meiften fette in Erftaunen, bag ber Ronig in biefer fritifden Beit gang gemutblich nach Rambonillet auf bie Jagb gegangen mar. Welches Motiv ihn auch babei leiten mochte, fo mar es feiner nicht murbig, gleichgültig zu icheinen in einem Angenblid, in welchem bas Bolt in ber leibenfcaftlichften Aufregung und fein eigener Thron in Befabr mar.

mar, fammelten fich an vielen Buntten Nationalagrbiften. Aber bie mobihabenben verheiratheten Burger hatten immer noch nicht Muth genug. Die Sauflein ber Rationalgarbe blieben flein. In ber Borftabt St. Sonore liegen fie fich pon ben Truppen ents maffnen. An ber Bant aber murben fie von ben Truppen gut aufgenommen und gerne gum Coupe ber bort aufgebauften Gelbmaffen benüst. 3m Allgemeinen mar bie Rationglaarbe feinesmeas gum Meuferften entidloffen und baber aud nicht gefährlich, wenn Marmont Energie genud bebielt. Befährlich maren nur bie Arbeiter in ben bamale ubliden blauen Bloufen, bie Borftabter, ber Bobel unb bie Samine, bie ju allem fabigen Gaffenbuben von Barie, Sier mar ber Inftinct frangofifder Tapferteit und eine Luft am Reuen. bie feine Berantwortung icheute. Die Buth in biefer verwilberten Menge murbe gemiffermagen geabelt burch bie Begeifterung ber polntednifden Couler. Diefe batten vergeblich mit beifer Ungebulb auf eine Orbre von Lafabette gewartet. Ihre eigenen Borgefetten maren fo felg, alles aufzugeben und fie gu entlaffen. Sie foloffen fic alfo nit lautem Buruf in ihren Uniformen an bas bemaffnete Bolf an. Das nämliche thaten auch bie zablreiden Stubenten ber Rechtes und Arzneifdule, Ginige reiche Pibergle batten in ber Racht in ihren Saufern Baffenvorratbe aufgebauft und theilten fie jest bem Bolfe aus. Go ber Deputirte Aubry be Bubravaur, ber reiche Budbanbler Soubert, ber Burger Giftouet und fogar ber Theaterbirector Etienne Arago, Anbere bieberige Bolfomanner zeigten bagegen eine laderliche Furcht. Der fleine Thiere g. B. fonnte nicht ichiegen boren und mar auf's Land geflüchtet.

Marmont war nicht ber Mann, um wie ein Fels bie Wogen bes Bolftes zu brechen. Er hatte einst Napoleon verrathen und war beshalb, nächt Bourmont, ber verhaßteste Mann ber französsischen Armee. Seine Unpopularität brudte ihn. Er hatte nur ungern bas Commando übernommen umb bie Orbonnangen ausbrücklich mißbilligt. Er hatte zu wenig Truppen und mußte bie-

felben in ber Rabe ber Tuilerien concentriren. Um Morgen bes 28. fdrieb er an ben Ronig und ermabnte ibn, ber Oppofition nachzugeben und zu unterhanbeln. 218 commanbirenber General batte er entweber Berftartungen verlangen ober feine Entlaffung geben muffen. Und auf einen folden muthlofen Rath bin batte ber Ronig ibn entlaffen, ober aber wirfild nachgeben muffen. Bon alle bem gefcab nichts. Der Ronig ließ antworten . Marmont folle fich nur halten, unbefummert barum, bag berfelbe icon erflart batte, feine Mittel fenen ungureidenb. Ingwifden glaufte Darmont, einen Berfuch machen gu muffen, um bie Barifer gu ichreden. Er ließ alfo zwei ftarte Colonnen auf zwei verichiebenen Wegen gegen bas Stabthaus vorbringen, jebe aus Fugvolf, Reiterei und Gefdus jufammengefest. Die erfte, unter General Salon, marichirte an. ber Seine bin und fanb an ber Brude von Rotrebame beftigen Biberftanb. Die zweite Colonne, unter General Chamans, murbe bei ber Borte St. Martin und in ber Strafe St. Antoine mit Steinwurfen und Schuffen begrußt und ftleg balb auch auf Barrifaben. Gie fampfte fich aber gludlich burch und beibe Colonnen vereinigten fich auf bem Grebeblate por bem Stabtbaufe, meldes lettere vom Bolfe wieber verlaffen murbe. Inbeffen hatte fich bei bem 50. Linienregiment, welches ber zweiten Colonne angeborte, fcon unterwege Lauigfeit gezeigt. Es weigerte fich jest formlich langer gegen bas Bolf zu bienen, wollte aber auch nicht gegen ben Ronig bienen und gab feine Batronen ab. Um biefes Regiment ju erfeben, ichidte Marmont ein Bataillon ber Schweizergarbe nach bem Stabthaufe. Diefe Schweiger, ale Golbner ber Bewalt bem Bolle befonbere verhaßt, murben muthenb angegriffen, rudten aber in ununterbrochenem Feuer vor und ftredten alles vor fich nieber. Run war es aber Mittag, bie Sonne brannte glubenb beiß und jur Erfrifdung ber Truppen war nicht bie geringfte Borforge getroffen, Sunger und Durft fleigerten ben Unmuth ber Linientruppen, bie immer mehr mit bem Bolfe fraternifirten. Dur bie Garben blieben uneridutterlid. Satte Marmont von Anfang an mebr

Eruppen gehabt und ware gehörig für fie gesorgt gewesen, fo murbe ihre gute Disciplin unfehlbar ben gangen Aufftand bemeiftert haben.

Der liberale Belb biefes Tages, Aubry be Bubravaux, verfammelte wieber bie Deputirten in feinem Saufe und brang auf fraftiges Sanbeln. Mauguin, von gleichem Muth befeelt, beidmor bie Berfammelten, aus ber Emeute eine Repolution zu machen und bie verhaften Bourbone gu fturgen. Dagegen erflarte fich Cafimir Berier, ber nie ben gefetlichen Boben verlaffen wollte und bie Anarchie mehr furchtete, ale ben Despotismus. Desgleichen General Sebaftiant, bas Saupt ber alten Unbanger Rapoleone, und ber Doctrinar Guigot, ber abermale eine papierne Broteffation porfolug. Mubry, Mauguin, ber alte Lafanette und Laffitte vermabrten fich und behaupteten, jest fen feine Beit mehr ju Broteftationen, es muffe gebanbelt werben. Dennoch ließen fich bie Deputirten nicht weiter fortreißen, ale auf ben gelinben Weg ber Unterhanblung. Man befchlog, eine Deputation an Marmont gu fciden. Bu biefem begab fich nun Laffitte mit bem berühmten Naturforider Arago unb verlangte Baffenftillftanb und bas Enbe bee Blutvergiegens. Unb wie man von Mormont voraussehen tonnte, lieg er fich mit ihnen ein und idrieb gleichsam in ihrem Namen an ben Ronig, er mochte boch nachgeben, bie Befahr werbe immer großer. Das war ber Dann, bem ber Ronig bie bewaffnete Dacht anvertrauf batte unb ber ihn fcuten follte.

Der König, von seiner Jagdvartiste nach St. Cloub zurückzeicht, hielt bie angewanden Militärfafte immer nach sie auserichend, biles guter Dinge und war nicht im geringsten geneigt, Concessionen zu machen. Auch Bolignac empfahl dem Marschall Warmont nur, die Arubyen bei den Aulierten zusammenzuhalten. Doch zeigte sich unter den höflingen in St. Cloud schon viele Angst und Rattgeber aller Art derängten sich aus. Einer rieft, die Serzeiglin von Werry solle sich, ihren keinen Sosin in den Armen, dem Bolte zeigen, aber kart X. verbot der Gerpszie eine su unwürdige Somidbie. Ein Anderer aus den kinnen kart den fen unnwürdige Gomidbie. Ein Anderer aus den kinnen kart den fen unnwürdige Gomidbie. Ein Anster zu der der Verpszie eine seine fen unnwürdige Gomidbie. Ein Anster zu des den kinnen Auft, den Kernsch von Drechten gestellt gestel

teans festzunehmen und als Gelfel zu behalten, aber auch bagu war ber Ronig ju großmuthig.

In ber Racht auf ben 29. Juli war bas Bolf in Baris ununterbrochen thatig, in allen Strafen Barrifaben gu errichten, um am anbern Tage jebes neue Borbringen ber Truppen gu vereiteln und felbft von ber Bertheibigung gum Angriffe übergugeben. Unbrerfeite mar allen Truppen im Lager von St. Omer und Luneville Befehl ertbeilt, in Gilmarichen nach Paris gu fommen. Aber icon war bie Telegraphenlinie unterbrochen und ber Befehl fam ju fpat. Marmont concentrirte am Morgen bes verbangnifivollen Tages (ce war ein Donnerftag), alle feine Truppen um bie großen Balafte ber, Tuilerien, Louvre und Balais-Royal und unterhielt von bier aus ben gangen Sag uber bas Feuer gegen bie Bolfsmaffen, bie von allen Geiten vergebliche Angriffe machten. Da fich bie Garbe fo uneridutterlich folug, machten bie Deputirten neue Sturme auf bas idmade berg bes Maridalls, marfen ibm bas verapffene Burgerblut vor, befdwerten fic, bag auch Bebriofe und Unfdulbige ericoffen worben fepen und lodten ibm ben Befehl ab, bas Feuern einftellen zu laffen. Erft biefer feige Befehl, ju welchem ber Maricall gar nicht einmal vom Ronige autorifirt mar, entriß ben Garben ibre Lorbeern und vermanbelte ben Gieg in eine Dieberlage. Denn mabrent bie Truppen um bie foniglichen Schloffer ber nicht mehr ichiegen burften, icon bod bas Bolf auf allen anbern Bunften, wo es feinen Bortheil fanb. Die Raferne ber Gensbarmerie murbe vom Bolfe erfturmt, bas Bulvermagagin beim jardin des plantes gleichfalls. Much bie Raferne ber Schweiger murbe nach einem heftigen Rampfe genommen. Das Invalibenhaus ging über und bie alten Invaliben bes Raiferreichs lieferten thre Ranonen aus. Ebenfo bie Rriegsfoule. Das gange linte Geineufer mar in ben Sanben ber Infurgenten,

Ein abgebanfter General, Dubourg, erichien unter bem Bolf in voller Generalsuniform und ließ fich ben Dberbefehl geben. Gine Proflamation wurde angefchlagen, nach welcher icon eine proviforische Regierung eingesetz sem sollte, bestehend aus dem Generalen Lasauette und Gerard und bem Gerzog von Chossell, den nichts devon wußte. Alles war erlogen, nur um dem Bolte den Weg zu zeigen, den es gehen sollte, und um den Bruch mit der Krone unheilter zu machen. La fauette übernahm, auf das Amdringen der Deputiten, den Oberbeschi über die Nationalgarde und erließ an dieselse eine Prostamation, wordn er sagte, das Betragen der Bartser Berofterung mache ihn stolz, sie zu beschligen. "Die Kreidelt wird siegen ober uhr werden mit einander unterzesen!" Ernahm sein Samptquartier im Eadbhauf, fam daer sie kereits den General Dubourg und den leden Baube an, der sich sieh Begen der mache siehen Kreisen Mehreral Ausburg und der Scheiden der Geschieden berolsvelischen Reglerung ausgeworsen datte und Beschle ertheilte. Dubourg war so lug, die Autorität Lasauersen sogliebt anzuerkennen.

Mittlerweile murben bie Comeiger, bie unter Dberft von Calis mit zwei Bataillonen bas Louvre befest batten, wieber vom Bolf angegriffen, mabrent bie Linientruppen auf bem Benbomeplat in Rolge bes Befehle, nicht mehr zu ichiegen, alle Saltung verloren und jum Theil jum Bolle übergingen. Marmont befahl, eines ber Comeizerbataillone aus bem Louvre megguzieben, um fatt ber abtrunnigen Linie ben Benbomeplat zu halten. Inbem aber jenes Bataillon vom Louvre abzog, brangte fic bas Bolf gleich in beffen verlaffene Boften, nun fonnte fich auch bas anbere Bataillon nicht mehr halten und wich bem ungeheuren Anbrange ber Bolfemaffen, inbem es gegen bie Tuilerien gu flob. Coon aber malaten fic bichte Chaaren bes niebrigften Bobels burch bie lange mit practigen Gemalben gefdmudte Gallerie bee Loubre nach ben Tuilerien, bie burd jene Gallerie mit bem Louvre in unmittelbarer Berbinbung fanben, und ba auf biefer Geite feine Borfebr getroffen mar, murbe balb ber icone Balaft ber Tuilerien felbit von innen ber burch bas Bolf überidmemmt. Marmont wollte ben Balaft nicht aum Rampfrlat maden und jog fich mit bem Reft ber treu gebliebenen Garben burd bie großen Garten ine Freie gurud. Der Bobel trieb

in ben feniglichen Gemächern einigen Unfug, jog bie Kteher ber Pringefinnen an, gerftörte ein Bild bes Königs und verletzte einige andere, legte bie Leiche eines gefallenen Bolfsmanns auf ben Thon bes Königs im großen Saale, raubte aber nichts. Ein Menich, ben man beim Plindern ergriff, wurde fogleich executirt. Die Roberfelten wurden von benen, wielche sie der Elderfelt wegen neggenommen hatten, auf bad Stadthaus abgeliefert. Man legte ben größen Werth barut, ben Bolfsflig nicht zu besteden. Auch bas Palals-Bogal wurde um biefe gleit vom Bolfe genommen umb einige abgeschnittene Truppenthelle, die sich in einer Ecke ber Straße St. Sonord und Roban tapfer wehrten, enblich zusammenschoffen. Um Abend wurd bei Mehrerige ber Truppen auch auf bem rechten ulfer der Seine vollftändig. Der erzblischöftliche Palast, aus dem der Erzblisch einer nur, wurde nicht geschont wie die Tullerien, sondern ber Die Weberfreit und verscher und eut be unter

Soon am Morgen beffelben Tages hatten fic bie Berrn von Cemanville, ein intriganter und gefdmatiger Greis, und b'Argout als Bertreter ber bie jest unthatig gebliebenen Bairetammer in ben Tuilerien mit Bolignac gegantt und von bemfelben Conceffionen verlangt, bie er nicht gemabren fonnte. Gie eilten fobann nach St. Cloub, wobin ihnen Bolignac aber icon guborfam und befturmten ben Ronig, bem Bolfe nachzugeben. Der Ronig bielt lange mit ben Miniftern Rath. Unterbeg fam eine Ungludeboticaft nach ber anbern von Baris an und nicht nur jene Bairs, auch viele, bie meiften anbern großen Gerren bes Sofes maren in bitterer Angft, bie Revolution tonne eine Dacht und Ausbebnung gewinnen, bie nicht blos ben Thron, fonbern auch bie ariftofratifden Inftitute und ben Befitftanb umwerfen wurbe. Biele gaben ben Ronig icon verloren und wollten nur noch bie Donaftie retten. Diefen lag eine Regentichaft im Ramen bes jungen Bergog von Borbeaur im Sinne, Raft alle aber maren barin einig, bag es bie bodfte Beit fen, bie Bogen ber Revolution burd Conceffionen gu berubigen. Auch bie, welche fruber jum Gebraud ber Gemalt geratben

Committee Longie

hatten, verftummten fest, feitbem bie Rieberlage ber Truppen befannt war. Nur Guernon be Ranville, ber fruber gur Dagigung gerathen, verlor ben Ropf nicht und rieth jest von Conceffionen ab, weil es gu fpat fen. Jest bliebe bem Ronig nur noch ubrig. fich unter bem Cout eines treugebliebenen Beeres in eine treue Proving zu retten und hier eine ihm ergebene Rammer um fich gu versammein. Dann erft habe er einen feften Sinterhalt, um weiter mit ben infurrectionellen Dachthabern in Baris zu unterhanbein. Best aber, umgeben von wenigen ericopften und befiegten Truppen und burd bie gahrenbe Bevolferung ber Saubtftabt in ber Nabe bebrobt, fonne er nichte ju erreichen boffen, mas ibn nicht noch tiefer bemuthigen, noch mehr entwaffnen murbe. Aber nur ber Bergog von Angouleme rief bem verftanbigen Minifter Beifall gu. Alle anbern festen in augenblidliches Rachgeben allein ibre Soffnung und ber tiefericutterte Ronig, fich felber ungetreu, begann gu manten und bereits in einem Bunft' nachzugeben, inbem er bie Entlaffung Boliquace genehmigte, beffen Ramen ibm nicht nur bei ber Boltepartei unermefilich ichabete.

Man hatte sehr Unrecht, wenn man sich ben greisen König in seiner bamaligen gefährlichen Lage als völlig eingeschüchert und geleichsam kopflos benken wollte. Der König vusste, mit weichem Clier Boggo degen Bolignac intriguirt hatte, und wenn er in biesem Augenblicke es gerathen sand, sich Ausland hinzugeben, mag er bazu wohl seine Grinde gehabt haben. Man besauptet, Bitrolles habe ihm ben Gebanten eingegeben. Dem sen, wie ihm wosle, ber König bezeichnet als Bolignack Nachfolger ben Kergog von Mortemart, ber früher in ber großen Armee Appoleons geblent hatte und zuleh französlischer Gefandber in St. Betersburg und ein Liebling bes Kalfer Vilcolans gewesen in St. ketersburg wird ein Kiebling bes Kalfer Vilcolans gewesen ist noch in Dunktl gehülft. Unsessluch aber mußt es bem Kalfer von Kussian schwei, wohn den der nur den, das der Wickland beste nach besche und der wohn der weichte werden.

ruffifden Sout ftellte. Gein Bruber Lubwig XVIII. mar von Rugland immer gut berathen gewefen. Mortemart follte fur Rarl X. werben , mas Richelieu fur beffen Borganger gemefen mar. Aber ber Ronig beeilte fich nicht, irgend einen weitern Schritt gu thun. Er machte Abenbe feine Bbift-Partbie und ging bann ichlafen. Dan bat ibm fein Berbalten bamale überbaupt ale greifenhaften Stumpffinn ausgelegt, wogu man aber bod nicht berechtigt ift, ba bie gebeime Gefdichte biefes fritifden Tages noch mander Mufflarung bebarf. Mortemart batte fich in Ct. Cloub eingefunden, martete aber vergebens auf eine Inftruction. Eigenmachtig entwarf er noch in ber Racht mit Bitrolles und b'Argont neue Orbonnangen, welche bie nothigften Conceffionen bes Ronigs aussprachen, und ernannte Cafimir Berier gum Finange, ben General Gerarb gum Rrieges Minifter. Mun, fagt man, babe Bitrolles ben Ronig aufweden laffen und bringend um Unterzeichnung gebeten, ber Ronig habe jeboch noch eine Beile gezaubert. Bitrolles babe ibn gefragt, ob er in bie Benbee geben und bort einen Biberftand organifiren molle, in welchem Falle er, Bitrolles, fich nicht von ibm trennen murbe. Der Konig aber babe bie Aufgabe, fich in ber Benbee ju balten, ju fcmer gefunden. War er ermattet und in feiner Alterefchtache ju feinem Sanbeln mehr fabig? Wollte er einen langern, mabricheinlich bod erfolglofen Burgerfrieg vermeiben? Dber boffte er. burch Conceffionen bie Buth feiner Gegner bingubalten, bis er burch bie Intervention ber Grofmachte, namentlich Ruglanbe, unterftust werben murbe? Benug, er lieg Mortemart bereinrufen unb unterzeichnete, mas biefer ibm porlegte. Die Berren von Gemonville, Bitrolles und b'Argout aber eilten mit biefen Conceffionen nach Baris.

Darüber war ber Morgen bes 30. herangebrochen. Die ganze Racht hindurch war die Bewölferung von Barts auf ben Beiten genesen, theils um fich im Jubel über ben Sieg zu beraufden, theils um ble ganze Stabt mit Barrifaben zu erfüllen um einen unüberwindlichen Wiberfland vorzubereiten, salls etwa die Aruppen, ble ber König von außen her noch sammeln wurde, einen Angriff auf die Samptstadt machen wurden. Much wurden bie Tobein ber graden. Am Morgen bes 30, subr ein großes Schiff mit schwarzer Kahne bie Seine sinauf und hielt unterhalb ber Morgue, um die Leichen ber Umbefannten aufzunehmen. Die Bahl ber Toben wurde damats überfehden, soch einer 700 nicht überfliegen zu baben.

In berfelben Racht batten fich wieber bie Deputirten perfammelt und einen Maueranfdlag entworfen, bes Inhalte: "Die gu Baris anwesenben Abgeordneten baben fich vereinigen muffen, um ben ernften Gefahren zu begegnen, welche bie Giderbeit ber Berfonen und bee Eigenthume bebroben. Gine Commiffion ift ernannt worben, um bei ber Abmefenbeit jeber regelmäßigen Organisation über bie Intereffen Aller gu maden." Das hieß fo viel ale ben erften Reim ju einer neuen Regierung legen. Und wirflich murbe am anbern Morgen mit einer folden ber Anfang gemacht, unter bem beideibenen Ramen einer Municipal = Commiffion, bie fich auf bem Stabthamfe etablirte und ben bereits bort gebietenben Lafabette in bie Mitte nahm. Die Mitglieber biefer Commiffion maren Caffmir Berjer, Laffitte, Gerarb, Lafavette, Bupraveaux, Lobau, v. Schonen, Mauguin, Gie mablten zu ihren Beamten, gleichfam icon Miniftern, Dbilon Barrot, ber unter bem Mamen eines General-Gecretare bier bie Rolle begann, bie ibm in ber neuern Gefdichte Frankreichs borbebalten mar, neben ibm einige minber Bebeutenbe. Gerarb übernahm bas Commanbo bes Beeres, wie Lafavette bas ber National. garbe. Der Bergog von Choifeul lebnte bie auf ibn gefallene Babl ab. Die neue Beborbe von Baris fant überall Anerkennung und Behorfam. Die Linientruppen maren faft alle vollenbe gum Bolte übergegangen. Die Garben gogen fich, jum Theil vom Bolfe verfolat und genedt, nach St. Cloub gurud.

Als nun herr von Semonville mit ber erften Nachricht von St. Cloud anfangte und laut und freudig verkindete, die Ordonangen sehen gurudgenommen, ein neues Ministerlum ernannt zc., faub er bet ber Municipal-Commission tein Gebor under, Bon

Schonen fagte ibm mit eifiger Ralte: "Es ift gu fpat! ber Thron ift im Blute gufammengefallen." Da Bitrolles ben alten herrn von Gemonville begleitet hatte, trug fein Anblid nicht wenig bei, bie Liberglen von feber Unterhandlung abgufdreden, Gemonvilles anbrer Begleiter, b'Argout, machte noch einen zweiten Berfuch bei ben Deputirten, bie fich im Saufe Laffittes versammelt batten, aber obgleich Cafimir Berier einer Bermittlung gunftig gestimmt mar, lebnten bod bie Aubern in ihrem Siegesftolze fie ab, und auch bier bieg es wieber: "Es ift gu fpat!" Boll Berzweiflung fehrte nun Gemonville nach St. Cloub gurud und berichtete, mas ibm wiberfabren mar. Da machte fich Mortemart felbft auf ben Weg und gwar zu Fuß, um unerfannt burchzufommen und vielleicht burch geheime Unterhanblungen mit ben Gemäßigten noch zu einem Biele zu gelangen. Weil er balb barauf bie Gache bes Ronigs verließ, barf man annehmen, er habe icon vorber in anberweitigen Berbinbungen geftanben, vorzugemeife mit ber ruffifden Gefanbtichaft, und barnach feine Gdritte bemeffen. Je naber er-ber Stabt tam, um fo lauter tonte ibm ber Ruf entgegen; à bas les Bourbons. Da er fich felbft nicht getraute, auf bas Stabthaus ju geben, übernahm es ein Bair, Collin be Guffp, fur ibn binjugeben, allein Niemand wollte ibn ale Minifter anerkennen ober mit ihm unterhandeln. Er verfdmanb, um einen Tag fpater in ben Borgimmern bes Bergoge von Orleans wieber aufzutauchen.

Der Herzog von Drieans hatte sich scheinen wie gange große Bewegung in Frankreich nicht bekümmert. Er verweilte ben Sommer über in seinem Luftschoffe Reutilly auf dem Annde, im trauslichen Kreise seiner zahlreichen Familie, als ein harmioser Privatmann. Allein er hatte seine Argsiss oft genug burchblicken lassen und sich eine der als einem Antasse hatte man seinem fallschen Bild nach der Krone der ältern Bourbonen hindberscheiten seinen Kannarine erzählt: "Seine Salons waren seit 1815 das Affal ber iberaten Meinungen, die Zussuch der rerfonlichen Ungefriedenseiten, der Herre des geschmen Murrens gegen die Restauration. Serr von Talleprant, feitbem er ein bynaftifdes Chisma in ber Legitimitat abnete, ber General Cebaftiani, ber General Fon, Benjamin Conftant, Cafimir Perier , Laffitte befonbers , ber Dann , ber burd bie plebeitiden Gitelfeiten am leichteften ju verführen mar, alle einflußreichen Mitglieber ber Opposition in ben beiben Rammern, alle Saupter ber vergangenen ober funftigen Bartelen, alle bervorragenben Journaliften, bie uber irgent einen Theil ber Bobularitat berfuaten, murben empfangen, bebauert, gelobt, geftreichelt mit einem Eifer und einer Bertraulichkeit, bie gumeilen bis gur Unterwurfigfeit und Rriederei bee Sobern gegen ben Diebern fliegen, inbem fie bie Rangorbnung umtehrten, um bie Dienfte ju erfdmeideln. Seit funfrebn 3abren batte es feine Berfdmorung ber 3bee ober bes Chrgeiges in ber Bolfspartei gegeben, in beren Sintergrunbe nicht ber bergog von Drieans bas lette Bort gemefen mare." Bemanbte Freunde, mit benen er bauptfadlid Gelbgefdafte machte. wie Laffitte, und bezahlte Rebern, wie ber fleine Thiers, maren fur ibn thatia. Gein machtigfter Freund aber mar ber alte Furft Sallegrand, ein Mann, welcher ber altern Linie ber Bourbons fo wenig, wie irgend einer ber fruberen Regierungen in Frantreid, aufrichtig anbing, fonbern jeber nur fo lange biente, ale fie im Bollbefit ber Dadt mar. Cobalb fic bie Regierung in Gefabren fturgte und ibre Dacht im Ginten mar, beeilte fich biefer Ctaate. mann, fich berjenigen neuen Dacht anguidliegen, ober biefelbe miticaffen gu belfen, bie an bie Stelle ber alten treten follte. Sallenrand erfannte, bie altere Linie ber Bourbone fen unfabig, ben Thron gu behaupten, bie Errichtung einer Republit murbe Guropa nicht gebulbet haben, an bie Thronbefteigung eines Rapoleoniben war bamale ebenfowenig ju benten; mithin ichien es am einfachften, an bie Stelle ber altern Linie bie jungere bes Saufes Drleans gu feben. Bevor ber Bergog von Orleans fich fur irgenb etwas entfcieb, frug er bei Talleprand an und erft, nachbem er beffen Buftimmung erhalten batte, griff er wirflich nach ber Rrone.

Bo fo große Intereffen im Spiele maren, verftebt es fic von

felbit, bag bie einflugreichften Diplomaten ibre gange Thatigfeit entfaltet baben unb. bag bie ibpllifden Erzählungen, mit benen man bas europäifche Bublifum abfpeiste, von ber Art und Beife, wie Lubwig Bbilipp gur Ufurpation gelangte, nur abgefdmadte Erfindungen find. Man fagte, ber gute, treubergige und patriarcalifche Bergog habe an gar nichts gebacht, nur feine unverbeiratbete Schwefter Abelaibe, eine Dame voll Berftanb und Chraeit, fei burch ben fleinen Thiere verlodt morben, ihrem Bruber etwa in ber Beife gugnreben, wie bie Grafin Tergfy ihrem Bruber in Schillere Ballenftein gurebet. Der Gebante ber Ufurpation mar fur ben Bergog meber fo neu. noch war er fo fentimental, ale biefe Ergablung porausfest. Reuilly lag nabe bei Baris, ber Bergog laufdte auf Alles, mas bort vorging und eilte, ale ber rechte Moment getommen mar, in ben Mittelpunkt ber Bewegung. Buerft ichlupfte ber fleine Thiers aus feinem Berfted bervor, mifchte fich unter bie Deputirten im Saufe Laffittes und machte bier Politit gu Gunften bes Bergogs von Orleans, im Gegensate gegen bas Stabthaus, wo viel mehr republifanifche Ginfluffe vorwalteten. Laffitte, bem Bergog langft vertraut, fant ihm bei. Aber nicht fowohl ihre Berebfamteit, ale ibre guten Grunbe trugen ben Gieg bavon. Lief man Lafapette und bas Stabtbaus gemabren, fo gelangte man gum Berfuche einer Republit, ju einem europäifden Rriege und ju einer Reftaurgtion, wobel wenigstens bie Deputirten nichts gewinnen fonnten. Wenn bagegen ber Bergog von Orleans burch bie Deputirten und bie bisberige liberale Debrheit ber Babler auf ben Thron erhoben murbe, fo mußte er nicht nur bem Bolfe alle bie libergien Conceffionen machen , welche Rarl X. verweigert batte, fonbern ber neue Ronig blieb auch von benen abbangig, burd beren Gunft er emporgefommen war, und bie Deputirten blieben bie eigentlichen Gerren bes Lanbes. Es gab eine Art Barlamente-Regierung und ber neue Ronig mußte aus Dankbarkeit und Intereffe ihnen alle Memter und Bortheile gemabren, bie fie munichten. Man mar in biefer Begiebung balb einig. Es fam nur barauf an, bie Bevolferung von Baris bafur



ju gewinnen und hinterbrein bie Diplomatie bamit auszufohnen. In letterer Beglebung fonnte man auf Talleprant rechnen, ber eine große Autorität an ben europaifden Bofen genoß. Aud zweifelte man nicht, wenn icheinbar gang Franfreich mit Acclamation ben Bergog auf ben Thron erhobe, murbe berfelbe, ber boch auch ein Bourbon fep und nach feinem Alter und Charafter bem europaifden Frieben alle Burgichaften barbot, auch von ben Grogmachten anerfannt werben. Bas nun bie Bevolferung von Baris betrifft, welche bie Deputirten querft geminnen mußten, fo mar biefelbe icon langit gewöhnt, in bem Bergog einen Bolfofreund gu feben. Gine Menge Leute befand fich, fogar in ber perfonlichen Clientel biefes Bringen, ale bee reiditen Gigenthumere im Lanbe. Die einflugreichften Journaliften waren ihm ergeben. Es gab in Baris nur zwei Barteien, bie bem Bergog von Orleans wiberftrebten, aber fie maren nicht ftart genug, namlich bie Robaliften, bie eben beffegt worben maren, und bie Republifaner und Bonapartiften, bie, von ihrem eigenen Siege überrafcht, über bas, mas fle thun follten, fich noch nicht flar geworben waren. Lafavette, obgleich er immer mit ber außerften Revolution8-Bartel fofettirte, hatte boch niemals mit bem Ronigthume felbft gebrochen und bielt, wenn es gum Ernfte fam, immer lieber gur Bourgevifie, ale gum Bobel. Die Bourgevifie, bie fich ben Sieg gufdrieb und jest bie bichtgebrangten Colonnen ber Rationalgarbe formirte, fympathifirte vollfommen mit ben Deputirten, freute fich nach bamaliger Dobe, bag es mit ben Bfaffen und Ariftofraten gu Enbe febe, wollte aber bie liberalen Errungenfchaften in Rube und Frieben geniegen, icheute bie Anarchie und fuchte bie Orbnung ju erhalten. Der Bergog von Drleans ichien nun gleichermagen gegenüber bem alten Despotismus bie Freiheit, und gegenüber jeber etwa brobenben Anarchie bie Orbnung ju verburgen. Man unterichieb zweierlei Sauptmeinungen, bie bem Bergog beibe gleich gunflig maren, eine mehr confervative, nach welcher ber Bergog Ronig werben follte, weil er ein Bourbon fen, und eine mehr liberale, bie baffelbe wollte, obgleich er ein Bourbon fei.

fügten fic am Ende auch die Royalisten, dem andern die Republifaner, indem jene in dem neuen Ferrn nur dem König aus dem alten Geschlechte, blese in ihm nur den einstweiligen Garanten der noch zu erweiternden Bolfsfreiheit sahen. Im Uchrigen enigieng es auch der Bourgeoisie keineswegs, daß sie derzenige Stand ware, auf dem sich von deutschlichte führen musse und des Bahl Ludwig Philipps zum Könige allen Interessen ihres Standes zu gut kommen würde.

Thiers batte icon eine Broflamation bereit, bie man ber Bourgeoifie ale Lodipeife binbalten follte. Gie murbe fogleich augenommen und überall an bie Dauern geheftet und lautete folgenbermagen: "Rarl X. fann nicht mehr in Baris regieren; er bat bas Blut bes Bolfes vergoffen. Die Republif murbe uns furchtbaren Convulfionen ausfegen, fie murbe une mit Europa verfeinben! Der Bergog von Orleans ift ber Revolution ergeben! Der Bergog von Drieans bat fich nie gegen uns gefchlagen! Der Bergog von Drleans war bei Jemmapes! Der Bergog von Orleans ift ein Burgerfonia! Der Bergog von Orleans bat enblich bie brei Farben getragen, ber Bergog von Drleans fann fie allein wieber tragen, wir wollen feinen anbern. Der Bergog von Orleans fpricht fich nicht aus; er wartet auf unfer Botum; proflamiren wir biefes Botum, und er wird bie Charte annehmen, wie wir fie verftanben und gewollt baben. Das frangofifche Bolf ift es, von bem er feine Rrone baben wirb."

Alles war im Sause Lassities abgemacht worden. Bon bier aber begaden sich bee Deputitien in das Balais Bourbon zu einer größeren und sörmlichen Bersammlung, weicher Lassitiet praftitiet, und unterzeichneten eine Buschtift, in welcher sie de ber derzog von Orleans ersuchten, einstwellen die Oberseitung des Staates unter dem Attet eines Generallieutenants des Königreichs zu übernehmen und die dreifgerige Fasne beizwehrte, bis die Kammern die own hanne gerwirtlichung der Charte gesschort baben würden.

Alle biefe Schritte fanben in Baris Beifall, meniaftens magte

Niemand einen offenen Wiberfland dagegen. Der Hergo von Orteans entischis sich daher, dem Ause zu solgen, hielt aber feinen ertumphesingus, der ihm dem Bermurf des Stolzes dies guschen können, sondern schlich sich ganz allein und zu Kuß von Neutlih nach dem Palals Moyal. Alls ein kluger und erfahrener Mann wußte er wohl, die Bewölkerung von Parls widerstrede ihm nicht. Seine ängstliche Sorge gieng nur bahin, die europäische Diplomatie mit seiner Usurvation zu versöhnen und dem Könige die Entsagung abzulften. Er unterhandelte mit Auleyrand. Er beschlein Ickale von die in derzielden Ickale ben derzog von Wertmart zu sich, der es übernahm, dem alten König ein Billet des Derzogs zu überdringen, in welchem er diesen noch seiner Arue versicherte. Es ist kein Brueisel, daß bier mit dem alten Könige das unwürdigste Spiel gerteken und schnöder Verrath gesicht wurde.

Um folgenben Morgen (am 31. Connabenbe) fanben fich bie Deputirten foon beim Bergog ein und baten ibn bringenb. bie Stelle anzunehmen, bie fie ibm zugebacht batten. Er ftraubte fic aber, fpielte ben Demutbigen und Befdeibenen und bat fie, ju marten. Eben mar General Cebaftiani von Tallepranb gurudgefommen. Der Bergog gog fich mit biefem in ein Rebengimmer gurud und empfieng bie Nachricht, Sallenrand ftimme feiner Erbebung gu. Sierauf febrte ber Bergog gu ben Deputirten gurud, erflarte fic bereit, bas 2mt eines Generalftatthalters ju übernehmen und erließ eine Proflamation, worin er fagte, er babe geglaubt, bem Rufe ber Deputirten folgen gu muffen, er wolle bie Befahren ber Parifer theilen, ftelle fich ber belbenmuthigen Bevollerung gur Berfuaung und wolle fie por Angroie fouben. Die rubmreichen bret Karben follten bleiben und bie Rammern alebalb gufammentreten. Diefe Broflamation folog mit ben Borten: "Gine Charte wirb fünftig eine Babrbeit fein." Die Deputirten fügten noch eine befonbere Proflamation bingu, worin furg bie Bolferechte verzeichnet waren , fur beren gefetliche Confolibirung fie fich im eigenen Ramen und im Ramen bes Bergogs verburgten: Berftellung ber 17 Dengel, 40 3abre.

Rationalgarbe, Geichwornengerichte fur Bregvergeben, Berantwort-

Damit etwa nicht bas Stabthaus anbere Meinungen fund gebe, befolof man, es fogleich ju überrumpeln. Dan hatte mit bem Stabthaufe nicht ehrlich gehanbelt, bie Municipalcommiffion von nichts in Renninig gefeht, ihr bie Ernennung bes Bergogs gum Generalftattbalter erft biefen Morgen befannt gemacht, eben well man Biberiprud furchtete. Das Stabtbaus proteftirte nun wirtlid, aber ju fpat. Am lauteften erflarte fic bamale General Lobau gegen ben Bergog und Obilon Barrot übernahm es, bie Broteftation ber Commiffion ben Deputirten gu überbringen. Aber er fanb fle foon unterwege, bom Jubel bes Bolfes umgeben, unb mußte umtehren. Denn alle perfammelten Deputirten, an ihrer Spite ber Bergog, gogen in felerlicher Broceffion nach bem Stabthaufe unter bem unermeflichen Jubel bes Boltes, welches mettelfernb : es lebe ber Bergog von Orleans! unb : es lebe Laffitte! rief. Laffitte batte ein Ruffibel und lief fic besbalb auf einem Geffel von vier gerlumpten Broletariern tragen. Daburd wollte er fic ale Bolfemann darafteriffren und bie guten Barifer fanben bies icon. Go febr log man fic bamgie medfelfeitig an. Der eitle Bantier batte mobl auch anftanbig getleibete Trager gefunben, aber man tofettirte bamale mit ber Berlumptheit. Der Bergog von Drleans fagte, ale er Lafapette begruffte: "ibr febt, meine Beren, einen alten Rationalgarbiften, ber feinen ehemaligen General gu befuchen tommt." Giner folden Aufmertfamteit und Chrenbezeugung tonnte Lafabette nicht wiberfteben. In ber Bbrafe gein borularer Thron mit republitanifden Ginrichtungen" verftanbigten fic beibe. Den Broteft, ben Dbilon Barrot'nicht angebracht batte, magte auch Lafabette nicht mehr vorzubringen. Er umarmte ben Bergog und ftellte ibn auf bem Balton unter einer breifarbigen Fabne ber verfammelten Menge ale ben Dann bee Bolfes bar. Lafabette batte fic aud in ber erften Revolution immer nur conflitutionell . nie republitanifd ermiefen. Er banbelte alfo aud biesmal nicht gegen

Der neue Generasstatikalter ernannte sosort ein Ministerium, welches auf eine sehr davasteristische Weife aus Bertretern aller Bartelen zusammengesehr von, um allen zu schmelchen, mit Ausnahme ber alten Royalisten. Dupont be l'Eure, ber sich zu ben Reynblikanern nelgte, Guizos, ber Dortrinär, umd Lassitische bes herzogs Bertrauter; Louis, ber Gunftling Kalleyrands; Wignon, der Bonapartiften vertratz; ber Herzog von Brogste, ber ben Arts sollen verließen, im Dienste bes herzogs millommen sehn; endlich Gefrat und Rigny, bie Gelben zu Lande nut Millommen sehn; endlich Gefrat und Rigny, bie Gelben zu Lande nut und wellen Passenger wurde ein Ministerium angedoten, well er Liebling des Partser Wobels war. Aber Kenanger voar ehrlich genug, der Argist und Lüge nicht beimen zu wollen.

So wurde nun in Paris bie große Bode, wie man fie nannte, vollenbet. In biefer Bode waren bie brei Tage (27. bis 29. Juli) bie entichelbenben gewesen, und bie gange Umwalgung ber Dinge empfieng ben Ramen ber Julirevolution. Die Julisonne wurbe gleichbebeutenb mit ber flegreichen Freiheit.

Unterbeffen berrichte große Roth in St. Cloub. Der alte Rontg mar verlaffen und verrathen, fowie bas Glud fich von ihm manbte. Doch mar ber Abfall feiner Sofleute nicht fo foloffal und wibrig, wie beim Sturge Napoleons. Die alte Ariftofratie batte mebr Abel ber Seele bemabrt, ale bie neue erworben. Bare ber Ronig fich felbft flarer gemejen, fo murben auch feine bieberigen Unbanger fefter gu ihm geftanben fenn. Aber er ließ fich burch ben Gergog von Orleans vollftanbig taufden. In bem Briefe, welchen ber Bergog in ber Dacht burd Mortemart an ben Ronig icidite, muß er benfelben noch feiner Treue verfichert haben, benn Rarl X. ließ fic baburd bewegen, ben Bergog von Orleans burd formlides Patent vom 31. ale Benerallieutenant bee Ronigreiche gu beftatigen. Much forteb er ihm und forberte ibn auf, feine Rechte mabrjunehmen. Go wenig glaubte ber Ronig, bag ibn ber Bergog verrathen tonne. Durch biefes Bertrauen gum Bergog aber trieb er feine eigenen Anbanger in bas Lager bes Bergoge binuber und fomachte feine Stellung immer mehr. Und bas eben batte ber Berjog mit feinem Treuebeucheln im Briefe bezwecht. Gatte fich ber Ronig in biefer Begiebung nicht getäufcht und mare er gegen ben Bergog, ale einen Berrather, entichleben aufgetreten, fo mar er ber Areue feiner noch übrigen Truppen gewiß, und batte, wenn nicht noch einen Angriff auf Paris felbft machen, fich boch in eine ftarte Stellung gurudziehen tonnen. Bu feinen treuen Barben maren noch bie Linienregimenter geftoffen, bie gulett von St. Omer und Luneville gefommen waren, fo bag ber Ronig wieber 12,000 Dann beifammen batte. Gie maren von fo gutem Beifte befeelt, bag Beneral Talon fich gegen ben Dauphin, Bergog von Angouleme beftig uber Marmont befdwerte, ber in feinem letten Armeebefehl amar bie Treue ber Truppen gelobt, aber auch feine Freube über ben Sturg Bolignace geaugert batte. Da bieg von Marmont obne Auftrag bee Ronige gefdrieben morben mar, gerieth ber Dambin

in folden Born gegen ben Maridall, bag er ibn perionlid infultirte und ale biefer ben Degen gog, mutbend in bie Rlinge bineingriff und fic bie Finger verwundete. Dan glaubte, ber Maricall habe ibn vermunbet und biefer murbe einen Augenblid grretirt, aber fogleich bom Ronig wieber freigelaffen und verfobnt, inbem er feinen Cobn gwang, fich bor bem Maricall ju entidulbigen. Der Bergog von Angoulome abnte ben Berrath bes neuen General-Stattbaltere und es mar ja auch feine Rrone, um bie ber Better ibn betrog. Daber bie außerorbentliche Aufregung bes fonft ftillen Bringen in biefen Tagen und ber mehrmalige Berfud, bie Trubben gur Ausbauer gu ermutbigen, Allein, ba ber Ronig icon nachgegeben, und bie Generalftatthaltericaft gut geheißen batte, faben bie Truppen nicht recht ein, wogu man fie langer im offenen Relbe fteben und Roth leiben ließ? Die lange Ungewißbeit machte fie ungebulbig. Die Bergogin von Berry mar bamale am angfis lichften. Aud fie mißtraute bem Bergog von Orleans und icheint fogar fur bas leben ihres jungen Cobnes gefürchtet gu baben, Mitten in ber Racht, nur balb angezogen, wedte fie ben Daubbin und beidor ibn, ibren Cobn, ben Bergog von Borbegur, bie eingige hoffnung ber legitimen Dynaftie, in Siderheit gu bringen. Der Daupbin bewog nun feinen Bater, icon am frubeften Morgen St. Cloub ju verlaffen und fich in bas etwas weiter entfernte guftichlog Trianon gurudjugieben. Die treuen Barben folgten ftumm. Rur zwei Bataillone Comeiger geigten fic wiberfvenftig und liefen auseinanber. Gine Compagnie follte bie Brude bei Gebres befett balten, bie ben Rudzug bes Ronigs bedte, aber auch fie weigerte fid, ale bie Barifer icon bom anbern Ufer berübericoffen. Angonleme feuerte bie Solbaten an und ritt felber auf bie Brude bor, aber Riemand folgte ibm, bie Golbaten liefen auseinanber und er mußte traurig umfebren. Bu Trianon gab Guernon be Ranville bem Ronige noch einmal ben Rath, fich nach Tours ju begeben und bier eine neue Rammer einzuberufen. Allein ber Ronig martete immer noch auf Untwort von Orleans. Die Anaft ber Bergogin von Berry bewog ibn am folgenben Tage (1. Auguft), fich noch weiter nach bem Luftidloffe Rambouillet gurudgugieben. Dabin fam auch bie Bergogin von Angouleme, welche mabrent ber gangen foredliden Beit nicht in Baris, fonbern in ben Babern von Bichn gemefen mar und bie jest erft burch bas faft überall emporte Lanb incognito wieber ju ihrer Familie gelangte. Gie fant bem Ronia welnend in bie Urme. Unterbeg fam immer noch feine Antwort von Orleans, ber mittlerwelle fein Umt in Baris angetreten batte. Die Truppen, bie noch beim Ronige maren, murben immer ungebulbiger und verliegen ichaarenweise bas Lager. Gin Reiter-Oberft tam mit 13 Maun, bie ibm allein noch geblieben maren, und fiellte bem Ronige bie Fahne feines Regiments gurud. Enblich fam bie Untwort bes Bergoge von Orleans an. Man fennt fie nicht, aber fle muß immer noch Treue gebeuchelt baben. Der Inbalt icheint gewesen zu fenn, Rarl X. fen zu unpopular geworben, um nicht fur feine Berfon ber Rrone entfagen ju muffen. Der tiefbewegte Ronig erließ nun eine Orbonnang, worin er fur fic und ben Daus phin bem Throne entfagte, bagegen feinen Entel ale Beinrich V. proflamirte und ben Generalftattbalter aufforberte, bie Regenticaft in beffen Damen gu fubren.

Während der unglückliche König sich auf biese Weise immer nach Alussonen machte, sügler sich in Partis alles möglicht bennisch justenmen, um dem Erzige von Drienne eine Gensch santische Liede und hingebung zu beweisen, als man dem alten Könige Habe bewolfen hatte. Was die Abenvieren angesangen hatten, vollendeten E Pater, voeche sich erreichen Stenken den der vor der der der bestehe Pater. Der dehe fich verlammelten, um dem Gerzog zu hubligen. Die Bourgeofste war in Breude berausst. Nur im Protestariat war teinesbege Alles zuschen. Nancher träumte von der Republik. Die raussen Sonde der Arbeiter, die den Sieg errungen, ließen fich die Fruch dessende Arbeiter, die den Sieg errungen, ließen fich der Fruch dessende der ungerne entreißen durch die vohlschemben Bhilliker, die eigentlich nichts getton batten. In dem armen Bolte bette eine Alnung, wos für eine Gildfeligerei, Stellenjah und öffentliche Gauneret aller Art jeht unter dem Alushängeschilb bes

Libergliemus beginnen murbe. Aber nur menige magten, ibre Deinung ju fagen, um nicht ale Unarchiften verfolgt ju werben. Die republitanifden Daueraufdlage murben von ben guten Burgern abgeriffen, bas Saus, in welchem ein republifanifdes Blatt ericbien, gefturmt. Die Unbanger Orleans batten bie Barole gegeben, bie biegmal an Chelmuth fich felbft übertreffenben Barifer follten ibren iconen Sieg vollfommen rein erhalten und wie fie in ben Tuilerien teinen Diebftahl gebulbet batten, fo follten fie auch in ber Stabt teine Anarchie und folglich auch teine republifanifde Chilberbebung bulben. Es gelang bem Bergog von Orleans, bie guten Parifer fur Orbnung und Recht zu fanatifiren, mabrent er felbit ben großen Diebstahl an ber Rrone begieng. Ginige Republifaner brangten fich ju Lafavette und beichworen ibn, nach einem fo gro-Ben Boltoffege auch bie Boltorechte ju mabren und bas Bolt nicht . barum betrugen gu laffen, allein ber alte General folgte bem allgemeinen Impulfe bes bamaligen Liberalismus und verfagte ben Republifanern feinen Beiftanb.

Die liberale Debrheit von Baris fab es ale felbftverftanblic an, bag bie gange altere Linie ber Bourbone bee Thrones verluftig erffart werben muffe. Baren auch nur bem jungen Pringen feine Rechte gewahrt geblieben, fo murbe bie in ber breitagigen Stragenfolacht beffegte Bartel ber alten Monarchie und Ariftofratie immer neue Umtriebe gemacht haben. Dan wollte gang mit ihnen brechen. Da nun aber ber wohlhabenbe Mittelftanb feine Republif haben wollte, weil er fonft bie ber Ariftofratte entriffene Alleinberricaft mit bem Broletariate batte theilen muffen, mar ibm ein Burgertonig, wie ber Bergog von Orleans, ber gang von ben Rammern und Bablern abhangen murbe, am angenehmften. Darauf tonnte nun Orleans fugen, inbem er bie lette, vom Ronig an ihn geftellte Bitte berglos gurudwies, feine Antwort ertheilte, und auch Riemanb por fich ließ, ber vom Ronige tam. Da er einmal felber Ronig werben wollte und ber Barifer bereits gewiß mar, nahm er auch gar teine Rudficht mehr, fonbern traf Dagregeln, um bie gange

foniglide Familie jum ganbe binauszutreiben. Ginerfeits murbe bas Bolf von Baris auf lugnerifde Beife in Furcht gefest, ale ob ber Ronig mit einem Angriff auf bie Stabt brobe. Anbererfeite murben officiell auf Befehl bes Generalftatthaltere unb ber Rammern Maricall Maifon, Obilon Barrot und von Schonen als Commiffare an ben Ronig gefdidt, um ibn uber bie Grenze gu begleiten. 218 biefe Berren in Rambouillet anfamen, folief ber Ronig, und Maricall Marmont fagte ihnen, ber Ronig merbe in feinem Kalle Rambouillet verlaffen, bis er eine Antwort von Orleans erhalte. Die Commiffare eilten noch in ber Racht nach Baris gurud, um fich von Orleans weitere Inftruction gu erbitten. "Er muß reifen , rief ber aufgeregte Bergog , er muß burchans fort." Rod ebe ber Tag anbrad, murbe in gang Baris Allarm gefdlagen und bie Parole gegeben: "nach Rambouillet!" Alles, mas Baffen tragen fonnte, follte bortbin maricbiren, um bem Ronig biejenige Angft einzujagen, bie erforberlich mar, um ihn mit feiner gangen Ramille gur Alnot ju zwingen. Diefem milben Saufen fubren bie Commiffare rafd voraus. Ale fie wieber in Rambouillet anlangten, empfieng fie ber alte Konig febr ungehalten und frug, mas fie wollten, ba er ja feinen Generalftattbalter in Baris babe? Daifon antwortete: "Gben biefer Generalftatthalter bat uns abgefdidt, um Em. Dajeftat ju miffen ju thun, bag bas Bolf von Baris gegen Gie ausgezogen ift, und bag Gie fich baber entfernen mochten." Best erft erfannte ber Ronig bie gange entfesliche Babrbeit bes Berrathe, an ben er bieber nicht hatte glauben fonnen und gerieth in fo beftige Ballung, baf fic Daifon por ibm gurudgog. Dbi-Ion Barrot trat vor und fuchte ben foniglichen Greis zu beruhigen, gu einem ibm felbft jest allein noch nuslichen Entichluß zu bringen. Man brangte ibn, abzureifen. Man fagte ibm, 60,000 bewaffnete Parifer feben icon gegen Ramboullet im Anmariche und murben ibn gefangen nehmen, wenn er nicht entflobe. Der Ronig frug ben Maricall Maifon, ob es mabr feve, baff eine fo große Armee beranrnde? und erft, ale ber Darfchall auf feine Ehre verficherte,

es sey wahr, anerkannte der König, seine Garben seven nicht stark genug, einem solchen Seere zu widersteben, und um sie nicht in einem unnüben Blutverglessen aufzuohrfern, erklärte er sich bereit, in's Eril zu geben. Er beschlos, sich mit seiner gangen Familie nach England zu begeben, wohin er vom Sasen von Cherbourg and übersahren wollte. Bis zu biesem Sasen nahm er das schügende Geleit der Commissäre

Die Garbe begleitete ben Rouig noch bis Maintenon, wo fie mit großer Rubrung von ibm Abicieb nabm. Bon bier aus begleitete ibn nur noch bie Leibmache und bie Bensbarmerie b'Elite mit feche Ranonen unter bem Befehl bes Darfcall Darmont. Die Einwohner ber Stabte und Dorfer, bie auf feinem Bege lagen, ermiefen ibm überall bie gewohnte Ehrfurcht und achteten fein Unglud. Das ber Majeftat gutommenbe Ceremoniell murbe nirgenbs verabfaumt. Die Roften ber Reife übernahm ber Ronig felbft, inbem er fein Gilbergefdirr verfaufen ließ, bas Gingige, mas ibm noch geblieben mar. Denn ba er fruber an Flucht nicht gebacht hatte, mar feine Raffe leer. Alle feine in Baris gurudgelaffenen Schabe fleien bem babgierigen Rronrauber gu. Die Beforgnig, er mochte unterwege insultirt werben, war unbegrunbet; in zwei febr aufgeregten Stabten ber Mormanbie murrte bas Bolf nur gegen Marmont und man iconte bie tonigliden Berfonen fo febr , bag man faft überall, mo fie burchzogen, bie breifarbigen Fahnen entfernte. Bu Balognes, mo ber Ronig zwei Tage verweilte, um ben ju feiner Ueberfahrt bestimmten Soiffen in Cherbourg Beit gur Musruftung gu laffen, verabichiebete er feine Leibmache. Alle Compagnien überreichten ibm ihre weißen gabnen. Der Ronig empfing fle und fprach: "3d nehme biefe Fabnen entgegen, bie euch (auf ben Bergog von Borbeaux zeigenb) biefes Rinb einft wieber geben wirb. Die Ramen aller Mitglieber ber Leibmache werben im Ardiv meiner Ramille bewahrt werben, jum Beugniffe meines Unglude und bes Troftes, ben ich in gurer Treue gefunden habe." - Diefe murbevollen Borte entlodten ben Golbaten und allen Umftebenben

Afrainen. Auch das Bolf weinte mit. Bon bler aus begab fich ber König nach Cherbourg und ging zu Schiffe, um Krantreich ntemals wieder zu schen. Er foll damals gesagt baben: "Ich vertaffe Frankreich ungerne. Ich wünsche, daß est glüdlich sein möchte. Uber mit sehlte, mad dazu nötig fit, die Kestigselt. Frankreich kraucht ein e eiser nach dazu nötig ihr, die Kestigselt. Frankreich Frankreich eine eiserne Sand's Der Dauphin war ruhig, mie fein Bater, nur die Serzoglin von Berry war böchst ausgeregt und sche von Krankreich mit Mienen der Verzweitsung. Auch die Züge der Dauphine waren entstellt. Ihr Schmerz muß der größte gewesen kenn.

Das taktvolle Benehmen der französsischen Bevölkerung mößerch der Neise des Königs wurde von den rohen Engländern nicht nachgeahmt, denn als der König am 17. August zu Vertemouth landete, war das gange User mit Wenschen bedeckt, die sich mit bretsfarbigen Cocarden, Wähdern und Kahnen geschwändt hatten, um den verbannten König noch in seinem Ungläde zu verföhnen. Auch erhielt er die Bessing, auf englissem Boden nur als bessehen. Auch erhielt er die Bessing, auf englissem Boden nur als bessehende Pertvammann zu leben. Zulleyrand hatte sich damais schon mit dem englissen Cabinet zur Anerkennung des derzogs von Orteans verfändigt. Carl X. befam das alte Schieß Hollword bei Eskinkurg in Schottland, wo er schon während seiner früheren Werbannung gelebt batte, zum abermaligen Asset. Wen den bem Großsächen, weiche die ältere Linte der Wourkoms auf dem französsischen Thren anerkannt hatten und mit denne er bisher in Breundssaftigestaden, nach sich sich eine einzige seiner Weche an.

Seben wir uns nun weber nach Rambouillet um. Raum hate bie fonigliche Kamille biese lingilicksschoe verlassen, als auch schon bie wilden Freischaaren, bie von Baris herangezogen kamen, in baffelbe einbrachen. Da fie ben König und bis Garben ulch mehr fanden, verübten sie allen möglichen Muthwillen, aber einer ber Generale hatte ben glüdlichen Elissen, gerade bie tollften mit guter Manter nach Baris heimzusschleften. Er machte ihnen nämlich ben Borschag, in ben zurüczsclassener finiglichen Gorbougen nach Paris jurudzufahren und bafelbft eine Art Artumpheinzug zu halten. Gesagt, gethan. Burice in Bloufen, Sembarnetin ober Lumpen bestiegen bie vergoldeten Staatskarroffen, überfüllten sie und ließen sich von den könliglichen Ruticern in Galla unter unaufhörlichem Jubel langsam nach Baris fahren. Diese lustige Kahrt endete harmlos, benn die Wagen sufven alle in's Palais Royal und wurden lachend dem Herzog von Orleans, als ihrem neuen Eigenthümer, zuseftillt.

Mittlerweile langten immer mehr Nachrichten aus allen Brovingen an, welche bie neue Orbnung ber Dinge aut biegen, ober wenigftens bulbeten. Rur im Guben , namentlich in Dismes , mar man nicht bamit gufrieben und es foftete Dube, bier einen großen Aufrubr ju verbuten. Gin fatbolifder und ein proteftantifder Beiftlider, Bonbomme und Bincent, vereinfaten fic, bie Barteien qu verfobnen. Much in ber Benbee zeigte fich eine porübergebenbe Aufregung. 3m Gangen nahm bas Lanb wie gewöhnlich an, mas ibm von Baris aus jugemutbet murbe. Die Bifcofe von Arras und Tropes beeilten fich . in ibren Sirtenbriefen bem Bolfe bie neue Regierung ju empfehlen. Gang anbere bachte ber größere Theil bes Rlerus, fugte fich aber bem Unvermeiblichen und butete fich, ben Sag ber neuen Dacht zu reigen. Unter ben auswärtigen Dachten mar es England, welches bie Eröffnungen und Anerbietungen Tallepranbe im Ramen bee Bergoge von Orleans fonell und gerne annabm, um fich baburch einen noch großeren Ginfluß auf Frantreich ju fichern, ale ber gemefen mar, ber ihm mit Bolignac verloren ging. Durch England aber glaubte ber Bergog balb auch bie anbern Grogmachte mit feinem Regierungsantritte auszufohnen, jumal er ihnen bie beiligften Berficherungen geben ließ, bag er bie friedlichften Gefinnungen von ber Belt bege und weit entfernt, bie verjährten Anspruche ber Republit und Napoleone erneuern gu wollen, pielmebr alles thun werbe, um bie repolutione- und frieaeluftige Bartei in Franfreich nieberguhalten.

Um aber feine Begenpartei auftommen gu laffen, bie bas

fonnenflare Recht bes Bergogs von Borbeaur gegen ibn geltenb und feine Ernennung zum Ronig zweifelhaft machen tonnte , einigte fich ber Bergog mit ben Deputirten, feine Thronbefteigung möglichft qu beideleunigen und barque ein fait accompli qu machen , bas fich nicht leicht wieber umftogen ließ. Am 3. Auguft eröffnete ber Bergog bie Rammern. Berarb erbielt ben Auftrag, eine Erflarung abgufaffen, welche bie gunbamentalfate enthalten follten, auf benen ber neue Thron fleben follte. Der Bergog gab fich unter ber Sanb Dube. ben Entwurf Berarbs ein wenig ju Gunften ber foniglichen Brarogative burd Guigot abanbern gu laffen, aber Berarb vereitelte biefe Intrique, inbem er auf ben urfprunglichen Text gurudfam. Dennoch wurde bas Befentlichfte escamotirt, bie Bolfsfouverainetat. Jebermann mar einverftanben, bie Souverginetat follte funftig einzig ber Ration inmobnen und nur fraft biefer Couverainetat ernenne bas Bolf ben Bergog jum Ronig. Aber ber Bergog und feine Bertrauten icheuten fich por einer etwa fpateren Anmenbung biefer Bolfefouverainetat und fuchten ber Rrone fo viel Rechte ale moglich quaufpielen, bem Bolfe fo viel ale moglich qu entziehen. Um nun bie Bolfefouverainetat ju befeitigen, hatte Dupin bie Stirne, ju behaupten, biefelbe burfe in ber feierliden Ertlarung nicht genannt werben, weil es fonft icheinen fonne, als zweifle irgenb Jemanb. bağ fie unter allen Umftanben ber Ration inmobne. Gie, bie Rammer, fonne ber Dation nicht gleichfam bas gum Befdent maden wollen , was fie langft befite und nie verlieren fonne. Und fraft biefes Cophisma's lieg man bie Cache fallen, Die Erflarung ber Rammer faßte bie Bebingungen, unter welchen ber neue Ronig ben Thron befteigen follte, in Abanberungen ber beftebenben Charte und Bufaben zu berfelben gufammen, und gmar murbe ausgemacht 1) ber Thron ift erlebigt, bie altere Linie ber Bourbons bat rechtlich barauf vergichtet burch bie Entjagung Raris X. und bes Dauphins und (ber Bergog von Borbeaux) fattifc burch ihre Entfernung aus Franfreid. Des Rechts, bas bem Bergog von Borbegur gebührte, murbe mit feinem Bort ermabnt, aber auch nicht

ber Bolfesonverginetat, obgleich bier in ber That nichts ale ber f. g. Bolfemille, b. b. bie bermalen berrichenbe Debrbeit enticieb. Dan vermieb aber auf's angftlichfte, bes Bergoge von Borbeaux nur ju erwahnen, um in feine Discuffion über fein unbeftreitbares Recht verwidelt zu werben, und man vermieb ber Bolfesouverainetat ju ermabnen, um bie Grofmadte nicht burd einen allgu bemofratifden Urfprung ber neuen Dynaftie aufgureigen. 2) Die fatholifche Rirche ift nicht mehr bevorzugte Staatsfirche, fonbern alle Rulte find gleichmäßig berechtigt. 3) Die Bregfreiheit ift unbeforantt, bie Cenfur fann nie wieber eingeführt merben. 4) Der neue Ronig barf nie meber ein Gefet fufpenbiren, noch unvollzogen laffen. 5) Die burfen von ihm Specialcommiffionen mit Umgehung bes orbentlichen Berichte ernannt werben. 6) Riemale barf er mehr frembe Golbner (Comeiger) in Dienft nehmen. 7) Jeber Frangofe von 25 Jahren ift Babler, und von 30 Jahren mabibar, bie inbireften Bablen boren auf, bie Deputirten werben auf 5 Jahre gemablt. 8) Die von Rarl X. ernannten Baire merben geftrichen und bie Sigungen ber Bairefammer find öffentlich. 9) Die Rammern baben bie Initiative bei Gefepesvorichlagen, wie ber Ronig. 10) Der Ronig führt ben Titel "Ronig ber Frangofen." 11) Die weiße gabne ift abgefcafft und burch bie Tricolore erfest. Auger= bem waren noch mehrfache Begenftanbe bezeichnet, bie erft fpater von ben Rammern im Wege ber Gefengebung erlebigt wurben.

Man eilte ungeheuer, um fertig ju werben und unter bem Borfife von Laffitte fitmmte die Deputirtenkammer mit 219 Stimen für die Erwählung Jerkeans jum Könfig unter den in ber Erffärung enthaltenen Bebingungen, welche die Gegte des Boltes ficherten und nacher in die revibirte Charte aufgenommen wurden. 33 Stimmen erflärten sich gegen die Wahl des Gerzogs und 39 enthielten sich von Laffitte fich gegit und 34 enthielten, begaben sich unter Laffitte's Kührung sogleich in ben Balaft des Gerzogs Laffitte las ihm ben Beschie ber Kammer vor. Der Gerzogs ftlich als of be die fibm bod ftlimmanenehm

ware, bem Brieben feines Familieniebens entzogen zu werben, er habe niemals einen Thron begehrt, aber aus Waterlandbillebe fey er erbölig, bas von ihm geforberte Dyfer zu bringen und bie Krone anzunehmen. Darauf umarmte er Laffitte und zeigte fich zwischen biefem und Lafapette, der hier auch wieber figuritre, auf bem Balfon bes Palastes der unten versammelten Menge, die ihm zum erftenmat vive le roit zusjauchtet. Das geschaft donnabends, ben 7. Anaust.

Die Bairetammer murbe gar nicht gefragt. Es verftanb fich von felbft, bag fie allem guftimmen mußte. Auch war fie bamale fo unpopular, bag von ihrer formliden Abichaffung bie Rebe mar Um Abend bee 6, ericoll bas Gefdrei in ben Straffen: Dieber mit ben Bairs! In ber wichtigen Sigung ber Deputirtenfammer fonnte Guizot ben Wortbeftanb ber Bairefammer nur baburd retten, bağ er alle von Rari X. ernannten Paire aus beren Lifte ftreichen Ifeg. Die Baire burften fic nur verfammeln, um ber neuen Ronigemabl juguftimmen. Der Bergog von Orleans legte ben größten Werth barauf, biefen ariftofratifden Rorper gu erhalten unb für fich ju gewinnen, ba ibm berfelbe bie beften Dienfte leiften fonnte, fomobl gegen bie Anbanger ber alten Regierung, ale gegen bie bemofratifden Beftrebungen von unten. Die Debrheit ber Pairs batte langft mit ber Opposition totettirt, um, wenn ber Thron ffürgte, nicht mitzuffurgen. 3mmer ber Dacht fic anichließenb, bulbigte fie nun auch gern bem neuen Ronige. Dur Chateaubrianb mabrte bie Burbe und bie Treue eines Baire von Frankreich und vertheis bigte bas Thronrecht bes Bergogs von Borbeaux. Die feigen Bairs mußten aus feinem Munbe Worte bes ebelften Bornes und ber tiefften Berachtung boren. Much fagte et voraus, bas Saus Orleans merbe ben erichlichenen Thron nicht lange behalten. Bon ben Baire ftimmten idliefilich 89 fur ben neuen Ronig, nur 19 ftimmten mit bem muthigen Chateaubrianb; bie Uebrigen magten gar nicht zu ftimmen.

Am 9. August wurde ber neue König inthronisirt und zwar geschaft bieß im Palast Bourbon, in welchem bie Deputirten ihren Sitzungssaal hatten. Für ben heizog war bier ein Thron auf-



gerichtet und mit beeifarbigen Jahnen ausgeschmust. Cassmir Beriter verlas die Erstärung vom 7. August und Baron Basquier die Beitrittsterlärung der Bairkammer. Herauf jagte der Serzog, er nehme die in biesen Erstärungen enthaltenen Bedingungen ohne Bordehalt un und leistete darauf dem Eit. Nach dieser Geremonie bestieg er als Ludwig Philipp, König der Kranzosen, erfon unter agmeniem Wisatruf den Tron und wiederholte, was er schon am 7. gesagt hatte: "Ich Kron und beiterholte, mas er schon am 7. gesagt hatte: "Ich Kannmern bielten es sür nothwendig und sahen in meiner Ershebung eine Bürgsfast einerseits für die össentliche, kreibeit, ambererseits für die össentliche Ershebtt, ambererseits für die össentliche Erdmung."

Damit hat der neue König in der That das ausgesprochen, was allein ielne Eriscleichung des Afrons entsculdzt. In seiner Berfon biles allein eine Ausgesichung ermöglich spuissen Faurten, die sich jenem indexen den eine Ausgesichung ermöglich spuissen Faurten, die sich sich sied son Anderen conservativ genug. Das galt nicht mit für Arnattech, sowbern aus sie stropa. Im Bewusstepen bieser Stellung bezeichnete Ludwig Bhilipp selbst die rechte Mitte (justo milieu) als das Princhp sehren Beglerung. Aber er däuschst ich, wenn er meinte, die Berfrieddung der Paertein, wei sie für den Augenbild ihm günftig war, werde von langer Dauer sepn. Den entschelten Merthelischenen Frichelischerunder erischen er doch nur als ein Deuchsten und den alsen Dynaftien Guroop's als, ein revolutionäere Eindringling. In der Tricolore Frankreichs vertraten fortan die Legitimisten üben acken Dynaftien Guroop's als, ein revolutionäere Eindringling. In der Tricolore Frankreichs vertraten fortan die Legitimisten der weiße daue Korde in der Witte.

Bor allem war es bem neuen Könige barum zu thun, seine Bopulartid in Baris zu erhalten und bem Aussanbe gegeniber als ein allgemein geliebter Kürft zu erscheinen, ben ehren wieber abzusesehen, nicht leicht seyn mutbe. Er that alles, was ben Parifern lieb war. Er isste nicht mur bie Garben bes vorlgen Königs auf und fickte bie Schweiger heim, sonbern auch bie Gensbarmerte von Baris, an beren Stelle Munichpalwachen traten. Er febte ben

Maricall Bourmont ab und übergab bas Commanbo ber Armee von Maier bem General Claurel. Die bieber abgebanft gemefenen und gum Theil ohne Benfion tief verarmten Officiere ber weilanb großen Urmee Rapoleons murben ichaarenweife wieber angeftellt. Much unter ben Civilbeamten wurde gefichtet und traten Liberale an bie Stelle ber abgefesten bes alten Ronige. Alle feit 1815 verurtheilten politifden Berbrecher murben fur unichulbig und frei erflart, alle politifchen Berbannten gurudgerufen, inebefonbere auch alle bie noch übrigen f. g. Ronigemorber, bie fur ben Tob gubwigs XVI. gestimmt batten. Rur bie gefammte Ramilie Napoleons blieb nach wie vor vom frangofifden Boben verbannt. Bugleich murben bie Benfionen, bie von ben fruberen Regierungen bewilligt worben maren, willfuhrlich wieber berabgefest, inobefonbere bas Eintomnien bes Ergbifchofs von Baris. Much murben bie 100 Dillionen, welche von ber bem Abel bewilligten Milligrbe noch nicht verausgabt maren, jest gurudgehalten. Große Belohnungen empfingen bagegen bie Bittmen und Baifen ber in ben Julitagen Befallenen. Un bie Stelle ber Tobtenfeier Lubwigs XVI. follte bie Bubelfeier ber Julirevolution treten. Bang im Beifte ber banigligen Barifer Aufflarung, bie bas Theater ber Rirde porgog, murben bie Miffionen fur immer unterfagt und bie Rirde ber b. Genoveva, ber Souspatronin von Baris, wieber jum Bantbeon gemacht, wie in ber erften Revolution, und fomit ber Gultus von Boltaire und Rouffeau erneuert.

Perfönlich benahm fich ber König leibiglich nach Lafapettels Programm: "Ein pobulärer Afron, umgeben von republikantlichen Infiltutionen." Der Sof hatte eine ganz bürgerliche Einrichtung. Mang und Siand gakten hier nichts mehr, Jeder hatte freien Zwittt. Wan kam in Pantalond und Stiefeln. Es wurde bemerkt, voh ein Wirger, den haut auf dem Kopfe, sich mit den königlichen Damen unterhalten habe, ohne daß biefelben ein Miffallen hätten bliden laffen. Der König zeigte sich oof is möglich am Kepfer, wur des Bollt zu grüßen, das sich im immer noch um den Balaft

brangte. Gebulbig bielt er babei bas emige Geleier ber Darfeillatfe und Parifienne aus, bie man vor feinem Feufter fpielte, und mogu er guweilen mit ben Fingern ben Saft folug. Muf ben Strafen erfcbien er ju gug, im burgerliden Ueberrod mit rumbem Gute und einem fprudmortlich geworbenen Regenschirm unter bem Urm. grufte Rebermann auf's freunblichfte, rebete mit febem, brudte jebem bie Sanb und vergag nur, bag fich fo bie Comobie nicht emig murbe fortipielen laffen und bag, fobalb er fich wieber in bie Sofetifette gurudgieben murbe, es auch mit feiner Bobularitat gu Enbe fen. Ebenfo verhielt es fich mit ber intimen Freunbichaft gu Lafapette, Laffitte ic., bie er bamale gur Chau trug. Es mar ibm gelungen, biefe Leute fo gu bezaubern, bag nach bamaliger allgemeiner Sage Lafavette am Tage ber Thronbestelaung Lubwig Philipps ibn "bie befte ber Republifen" genannt haben foll. Lamar» tine ergablt, nicht Lafavette, fonbern Obilon Barrot babe biefe Borte gefagt und gmar icon beim erften Befuche Lubmig Bbilirus auf bem Stabthaufe. Es liegt wenig baran, wer es wirklich gefagt bat; bie Sauptface ift, bag man es in Paris bamale glaubte unb allgemein ber iconen Bbrafe guftimmte.

Dichts darafterifirt ben nenen Ronig beffer, ale bie Borficht, mit melder er am Tage por feiner Thronbeftelgung auf fein ganges unermefilides Bermogen gu Gunften feiner Rinber verzichtete, bamit es Brivatvermogen bes Saufes Drleans bleibe und nict in bas Rrongut übergebe, bas er mit ber Rrone qualeich verlieren fonnte. Er traute alfo nicht, er felber gab ber Rrone, inbem er fle auf fein Saubt feste, feinen Crebit. Bwifden biefer Daafregel und bem plobliden Tobe bes alten Bergog von Conbe mar ein nur ju guffallenber Bufammenbang. Dan fanb ben flumpfen alten herrn (Bater bes auf Rapoleons Befehl ericoffenen Bergogs von Engbien) am 27. August Morgens erhangt in feinem Bimmer unb gwar am Fenfterrahmen und in einer Stellung, bie einen Gelbftmorb febr unwahricheinlich machte. Roch viel mehr aber fiel es auf, baff biefer Greis, ber mit Rarl X. bas Exil getheilt, fein Mengel, 40 Jahre. 18

großes Bermögen nicht ber alteren Linie ber Bourbons vermacht haben sollte, sondern daß ein Teftament jum Worschein fam, welches Lubwig Philipps Sohn, den Serzag von Aumale, jum Universalerben der Conde's einsehte. Dieser damals noch sehr junge Prinz befam wirflich alles ") und hat später seinem Sohn ben Ramen Conde gegeben.

Die neue Ordnung der Olnge in Frankreich wurde zuerst von England aus den schon angesubrien Gründen anerkannt. Diese englische Zustimmung und die Wiederherstellung einer geordneten Re-

<sup>\*)</sup> Die erbberechtigte Familie Roban erhob fpater eine Rlage vor Bericht, murbe aber mit ihren Unfpruchen abgewiefen. Aus ben Berhanbs lungen ergab fich Folgenbes: Der Bergog von Drleans hatte icon feit einiger Beit mit ber Maitreffe bes alten Conbe, einer febr übel prabicirten Frau von Foucheres, gemeinschaftliche Sache gemacht, um bie reiche Beute an fich ju reifen. Da Conbe burchaus nicht einfab, marum er fein Erbe ben Drleans laffen folle, bie er von ber Emigration ber hafte, weigerte er fich, bas Teftament ju Bunften Mumales, bas ihm bie Foucheres immer wieber porlegte, ju unterzeichnen. Der Bergog von Drlegne felbft fpielte ben Grogmuthigen und verficherte Conbe, er wolle von ber gangen Sache nichte; bie Koucheres mußte aber fortfahren, ben alten Berrn gu bearbeiten, bie er bas Teftament unterzeichnete (fcon im Auguft 1829). Run tam bie Julirevolution. Da wollte ber alte Conbo bie Familie Rarle X. nicht verlaffen, fonbern brangte gur Abreife, ohne 3meifel auch, um in Enge land, wenn er erft in Gicherheit mare, bas ihm abgebrungene Teftament au wiberrufen. Aber Ludwig Philipp ließ ihn nicht mehr fort, verweigerte ihm bie Baffe und fuchte ihn auf alle Art ju beruhigen. Lubwig Philippe Gemablin felbft mußte fich ju ihm begeben, ihm ben Stern ber Ehrenlegion bringen und ihm gureben; bie Foucheres mußte bie letten Dinen fpringen laffen. um auf ibn gu mirfen. Aber ber alte Berr wollte fort, um jeben Breis fort. Es gab bie heftigften Scenen und weil er burchaus nicht mehr gu halten war, half man ihm - fort. Die fur ben neuen Ronig entebrenbften Beruchte, bie fich balb verbreiteten, ignorirte berfelbe faltblutig. Gie erftidten im bamaligen allgemeinen Jubel bes Liberalismus. Ginige Stimmen riefen laut: er tonne ben auf ihm laftenben Berbacht am ficherften entfraften. wenn er bie blutbefledte Erbichaft bes alten Conbe nicht annahme; aber er ließ fie nicht fahren. Die Foucheres befam 10 Millionen.

gierung in Frantreich felbft bewogen auch Defterreich und Breugen. bie Rechtefrage unerortert gu laffen und bas neue Ronigthum in Frantreich ale factifch anguerfennen. Dun glaubte auch Spanien feine Anerkennung nicht verweigern ju burfen, Garbinien trug fogar große Compathie fur Lubwig Bbilipp gur Goau, aus Aurcht por Infurrectionen, wie man glaubte. Rur Rugland zeigte fich unanabia gegen ben neuen Ronig ber Frangofen. Raifer Micolaus befahl im Anfang, ber breifarbigen Flagge alle feine Bafen gu versperren, nahm aber biefe Daagregel wieber gurud, ale er bie Rube und ben neuen Thron in Baris befeftigt fab. Inbem er aber Lubwig Bhilipp anerfannte , that er es nicht, ohne einen Bormurf auszusprechen. Denn in feinem Schreiben an Lubwig Bhilipp fagte er: "emig beflagenswerthe Ereigniffe baben Guer Majeftat in eine graufame Alternative verfest. Guer Majeftat bat einen Entichluß gefaßt, ber 3hr allein geeignet ichien, Frantreich vor noch großerem Unbeil zu bewahren und ich will mich über bie Beweggrunde nicht außern , bie Guer Majeftat babel geleitet baben ac." Lubmig Bbilipp vericolucte biefe Bille und mar gufrieben, bag ibn Ricolaus menigftene anerfannt batte.

Was die Völker anlangt, so kann man nicht läugnen, daß sie rings um Granfreich her durch die Julirevolution in einen freuden Auflöhumg getieffen. Die constitutionelle Opposition hotte ihre Hoffinung längst auf den Fortschritt des Liberalismus in Frankreich gefist umd wußte, wie sich der Seg differen auch sie zu Wute kommen musse. Der meiger von Seite der Gersmächte gegen die neue Julibynaftle eingeschritten wurde, um so mehr schlen das constitutionelle System in Frankreich geschert und eine friedliche entwicklung besselben auch in den Prachkeithet. Wan sah Frankreich durch den Geschertung auf die Söbe Englands emporgehöben umd erwartete von dem franzlissischen Annuren nichts Gerlingeres, als daß sie son eine neben siehen wieden das Martament in England. Nach den großen Revolutionen

in England, die mit der Bertreibung des hauses Snaufe Snart endeten, war bort mit der neuen Dynastle der Welfen aus hannover die Parlamentstregierung ausgedommen und hatte nim schon sast anderthalb Jahrhunderte unerschüttert bestanden. In denlicher Welfe, glandte man nun, werde sich auch in Frankreich unter der neuen Dynastle des dauses Drieans eine regelmästige Varlamentsregierung, d. h. die Reglerung eines seine regelmästige Varlamentsregierung ab. h. die Reglerung eines seine regelmästige Varlamentsvesterung absängigen und aus ihrer Welfreit bervorgegangenen Ministertung defistigen. Man rechnete ferner darauf, daß nach dem Beispiel und unter dem Schulb der Geber der vernäsischen Salbinfel und Deutschland, Rallen, Ungarn, Wolen entsprechende Verlichtet machen und die den der vernäsischen Salbinfel und Deutschland, Rallen, Ungarn, Wolen entsprechende Verlichtet machen und daß deburch dem reactionären Syssen, wie es bisber durch Destreich und Russeland zu unterschützt.

Diefe hoffnungen bes friedlichen und lopalen Conflitutionalismus find getäufcht worben, nicht blos weil Lubwig Philipp ber Mann nicht mar, ber es aufrichtig mit ber Conftitution meinte. fonbern auch , weil bas frangofifche Bolt ben ftetigen Rechtefinn unb bas politifche Phlegma bes englifden entbehrte. Auch wenn Lubmig Bbilipp meniger Berichlagenbeit, weniger abfolutiftifche Sintergebanten gehabt batte, wenn er es noch fo ehrlich mit ben liberalen Dannern gemeint batte, bie er nach und nach ale Werfzeuge ber Situation abnutte, murbe es ibm nicht baben gelingen fonnen, bas Difftrauen und bie Leibenicaften gu überminben, bie unguerotibar im frangofifden Bolte murgelten. Er batte nicht einmal bie Babl, fich gleich ben Ronigen von England paffin gu verhalten und bie aus ber Debrheit bes Parlaments bervorgegangenen Minifter gemabren zu laffen. Denn bie Debrheit ber frangofifchen Rammer war nicht wie bie bes Unterhaufes in England burch bie Dacht bes Bertommene und ber nationalen Intereffen confolibirt, fonbern murbe ber Spielball perfonlicher Coterien, bie fich gu ben Portefeuilles brangten, mar baber im ewigen Wechfel mefentlich anarchifch, und ber

neue Konig Frantreichs burfte bier, wenn fich nicht alles auflofen follte, eben fo wenig feine leitenbe Sanb gurudgieben, als ber König bon England mit ber geinigen in ben gemeffenen Gang bes Parlaments fibrend eingreifen burfte.

Die constitutionelle Partei in Frankreich war nicht ftet unb folib genug, um ben Thron erhalten ju tonnen.

Unter ibr aber mublten noch anbere Barteien, bie von Aufana an bem Julithron eben fo feind maren, wie fie es bem ber alteren Dynaftie gewesen maren, bie Republifaner und bie Bonapartiften. Beibe fcmolgen gufammen, fofern fie bie Erinnerungen ber erften großen frangofifden Revolution und bes Raiferreichs gemeinschaftlich auf Soffnungen ber Wegenwart übertrugen, bie bamale hauptfachlich in Belgien, Bolen, Italien, jum Theil in Deutschland und Gpanien auf's lebhaftefte ermachten. Sier maren Bolter unterbrudt, in unnaturlider Lage, reif gur Revolution, gu fdmad, um allein Revolutionen machen zu tonnen, aber eben beshalb voll Soffnung auf frangofifche Bulfe. In ihrer Ginbilbung war Frantreid burch bie Julirevolution verpflichtet und auch ftart genug geworben, um Bropaganba gu machen fur bie Freiheit, alle Freiheitebeftrebungen ber Bolfer in ber Runbe mit feinen Baffen gu unterftugen, unb. gugleich bie Scharte von 1814 und 1815 ausgutilgen und Franfreich burd Aneignung Belgiens, bes linten Rheinufers, Italiens, enblich burd bemaffnete Intervention in Polen wieber auf bie Bobe ber Dacht ju bringen, auf ber es unter Napoleon geftanben hatte. Die Täufdungen biefer revolutionefuctigen Barteien maren icon lange genährt -worben burd bie glangenben Schifberungen ber erften frangofifchen Revolution und ber Großthaten ber Frangofen in ber napoleonifden Beit. Dan batte überall bie Gefdichtswerte und Memoiren, bie bavon handelten, mit Beighunger verfclungen, fich in bie Mufion jener großen Bergangenheit bis gur Berblenbung für bie Gegenwart vertieft und murbe überbies burch eine wirkliche gebeime Bropaganba von Baris aus, in beren Mittelpunkt ber alte Lafavette ftanb, birett verführt. Muen Ungufriebenen von

Mabrib bis Baricau, von Antwerpen bis Balermo, wurde von franzöffichen Agenten Soffmungen erregt und das Beuer geichtet, zum durch eine fortlaufende Rette von Revolutionen im Aussande das revolutionere Clement im Frankreich seicht zu nähren und die fiedeliche und bynaftische Politik des Bürgertonigs zu durchtreugen.

## Behntes Buch.

## Die belgische Revolution.

Die frangoffice Quifrevolution wirtte wie ein eietrieser Schig auf bas übrige Europa. Ueberall, wo große Ungufriebengeit aufgehäuft war, machte sich biefelbe Luft und explobirte in Revolutionen, ju welchen die in Naris das Bespiel und den Muth gab.

Bundoft wurde Belgien von bem revolutionaren Fieberraufd ergriffen, benn bier mar ber haß gegen bie hollanbifde Begierung tief gerurgelt und lange genabrt; bie Dpposition ftart, bieeiplinirt und zu großen Schlägen vorbereitet.

Die Bolitit ber Grofmächte hatte nach bem Sturge Rapoleons, um allen eine erneuten Eroberungsgeslüften Krantreiche feste Boliwerte entgegengiegen, jener fläglichen Richtfaaterei ein Eme machen wollen, welche bieber an ben Grengen Frantreiche, hauptschilch Deutschlands Ummacht und Frantreiche Uebermacht bedingt hatte. Mus biesem Bunde unter im Suben bas Königreich Sarbinten und die frührer Eichgeneinschaft um aniehnliche Gebeleckfelte ver-

größert, follten auch am Oberrhein Glfag und Lothringen mit einem neuen fomabifden Reiche vereinigt werben (ein Plan, ber leiber " nicht zur Musführung tam), erbielt Breugen feine Rheinprovingen und wurben nun auch bie ebemaligen öfterreichifden Rieberlanbe (Belgien, nebft bem ehemaligen Reichsbisthume Luttich) mit Sollanb vereinigt, lebiglich um in biefer Bereinigung ein ftartes Bollmert gegen Franfreid ju bilben. Dan batte erwarten follen, bag Belafen (ber pormale burgunbifde Reichefreis) menigitens bem beutfchen Bunbe murbe einverleibt werben, aber es unterblieb. Der Cobn bes letten hollanbifden Erbftatthalters, ben bie Grofmachte jum fouveranen Ronig uber biefe foonen und reichen ganber erhoben, ber Dranier Bithelm, ale Ronig I. biefes Mamens, batte nicht ben geringften Anspruch auf biefe Burbe und empfieng fie von ben Grogmachten nur ale ein Gefchent in ihrem eigenen Intereffe. Er nabm es aber an, ale ob er Diemanb bafur Dant foulbig fen unt erwies inebefonbere ben Deutschen, beren fiegreiche Baffen im Binter 1814 ibm Solland wieber erobert batten, ben gröbften Unbant, inbem er bie vom Biener Congreß befchloffene freie Schifffabrt auf bem Rheine bis ins Deer burch eine falfche Muslegung bes betreffenben Artifels vereitelte. Das lief fic Deutidland gefallen, wie fo vieles Unbere. Inbem aber ber neue Ronig ber Mieberlanbe benfelben groben Egoismus auch im eigenen ganbe walten ließ, erwedte er fich gabireiche und unverfohnliche Feinbe. Er ftuste fich einfeitig auf bie Sollander und behandelte Belgien wie eine eroberte Broving. Das mar nun ebenfo ungerecht, ale unflug. Ungerecht, weil ibm Belgien nur burd bie Beiebeit ber Großmachte unter einer Bebingung, bie fich von felbft verftanb, anvertraut worben war, nämlich unter ber Bebingung einer weifen unb gutigen Regierung, burch welche bie Bergen ber Belgier von Frantreich abgewenbet werben follten. Gobalb fich Rouig Bilbelm burch eigene Unvorfichtigfeit und Ungerechtigfeit bie Belgier ju Feinben machte und Urfach murbe, baff fie lieber wieber frangofifch geworben maren, that er gerabe bas Gegentheil von bem, mas bie Abficht

ber Grogmachte gewesen war. Aber König Bilbelm 'nabm feine Rudfichten.

Amifden Belgien und Solland beftanb icon feit faft 300 Sabren ber forofffte Gegenfat bes religiofen Befenntniffes. Rirgenbe mar ber reformirte Calvinismus einfeitiger und barter, als in Bollanb, und nirgenbe ber Ratbolicienus bigotter, ale in Belgien. Es war ichwerlich möglich, folde Begenfate gu verfohnen, und icon aus biefem einzigen Grunbe mar bie von ben Grogmachten beliebte Scopfung bes Ronigreichs ber Dieberlanbe, in welchem Belgien und Solland unter einen but gebracht werben follten, eine politifche Disgeburt. Ronig Bilbelm batte nun aber wenigftens bie Rluft amifchen beiben ganbern nicht noch weiter aufreigen und ben alten Bag neu entflammen follen. Dieg gefcah jeboch, inbem er bas fleinere Sollanb von Unfang an auf Roften bes größeren Belgien begunftigte. Die von ibm octropirte Verfaffung bestimmte, bag bie Bollanber, obgleich geringer an Geelengabl, boch nicht weniger Deputirte in bie Rammer mablen follten, ale bie Belgier, Dan fonnte ibm bien, im Grunbe genommen, nicht verbenten, benn ba er felbit Sollanber war, tonnte er Golland nicht mobl bom Billen einer belgifden Debrbeit abbangig maden. Auf ber anbern Seite burfte er aber auch nicht einmal ben Schein annehmen, ale wolle er bas belaifche Element unterbruden, und er batte bie Belgier wohl verfobnen formen, wenn er in anbern Begiebungen' mehr fur fie getban batte. Die Berfaffung, bie von Solland icon angenommen war, wurde von einer Berfammlung notabler Danner in Bruffel mit großer Stimmenmehrheit verworfen. Darum aber befummerte fic ber Ronig nicht, fonbern promulgirte bie Berfaffung fur ben gangen Umfang feiner ganber. Um entichiebenften ftemmte fich bagegen bie tatholifche Beiftlichfeit, weil bie Berfaffung alle Confeffionen einanber gleichstellte und bie Soule von ber Rirche trennte, um fie allein ber Aufficht bes Staates zu unterftellen. Morit, Graf von Broglie, Ergbifchof von Gent, verweigerte ben Berfaffunge-Eib und fette feine Grunbe in einem öffentlichen Schreiben aus-

einanber, im Jahre 1816. Allein bie bamalige Beit mar Biberfpenftigfeiten gegen eine anerfannte Regierung nicht gunftig; ber Ronig verfubr mit außerfter Energie, ließ bem Erzbifchof ale Lanbesverrather ben Brogen maden und zwang ibn, fich über bie Grenze ju fluchten; ja er trieb bie Gemaltthatigfeit fo meit, bas Urtheil bes entflobenen Ergbifcofs an ben Branger anfcblagen gu laffen, neben zwei, an bemfelben ausgeftellten Dieben. Gine folde Brutalitat mußte nothwendig bie gange tatholifche Bevolterung auf's tieffte beleibigen. Aber auch bie ehemaligen Offiziere und Beamten ber napoleonifden Beit murben burd Burudfegung gefrantt. Umfonft verwenbete fich ber Bring von Dranien, altefter Cobn bes Ronigs. für zweiundvierzig auf halben Golb gefette Offiziere. Der Ronig blieb haloftarrig und ber Bring gab ber öffentlichen Deinung eine glangenbe Genugthuung, inbem er feine Stelle ale Befehlehaber ber Armee nieberlegte. Die alten Unbanger Frankreichs maren es nun hauptfachlich, um bie fich, als um einen Rern, nach und nach in Belgien eine liberale Bartel wie in Franfreich bilbete. Da fowohl bie Ilberale, ale bie Priefterpartel vom tiefften Sag gegen bie Regierung erfullt maren, fo verftanbigten fie fich unter einanber jum gemeinfamen Biberftanbe; man fab bier jum erftenmal bie Ultramontanen mit ben Anbangern Boltaires Sanb in Sanb geben. Beibe machten an bie Regierung gleiche Unforberungen, wenn auch jebe Bartei etwas gang anberes bamit wollte. Die flerifale Bartel unterftutte bie Liberalen in ber Forberung ber Breffreiheit, um auch fur ihre eigenen Brincipien bas freie Bort zu erobern. Die Liberalen halfen ben Ultramontanen, ale biefe bie Soule von ber Staatsauffict emancipiren wollten, und gonnten ihnen Briefterfeminare und Befuttenfoulen, fofern fle fur fic felbit weltliche Univerfitaten und Schulen mit unumfdrantter Lebrfreiheit erlangten. Diefe an fich gang unnaturliche Berbinbung zweier principiell entgegengefetter Bartelen batte bod bamale einen prattifden Bortbeil für beibe. 3br Bufammenbalten in ben Generalftagten bewirfte 1818 bie Bermerfung eines von ber Regierung eingebrachten ftrengen

Brefigefetes, 1819 bie Bermerfung bes von ber Regierung verlangten gebnjährigen Bubgete. Dagegen murbe 1818 ber Stiavenhaubel in ben Colonien abgefchafft. 1819 magte ber Ronig burch bloffe Berorbnung (vom 15. September) ben Gebrauch ber Bolfefprache in allen öffentlichen Urfunben einzuführen. Richts war naturlider ale eine folde Berorbnund ba bie Belgier und Sollanber mit febr geringer munbartlider Abmeidung ber einzelnen Brovinzen biefelbe nieberlanbifde Sprache rebeten, und nur ein fleiner Theil ber belgifden Bevolferung mallonifd fpricht. Allein bie gebilbeten Claffen in Belgien hatten fich einmal an bie frangofifde Sprache gewöhnt und bie Oppofition griff nach allem, mas fie ale Baffe gegen bie Regierung febren fonnte, erffarte mitbin auch fene Berorbnung fur einen gewaltfamen Gingriff in bie Rechte ber Belgier. Der eble Billeme, ber fich bas größte Berbienft um Berausgabe altnieberlanbifder Sprachbentmale erworben, erließ 1824 einen feurigen Aufruf an alle Blamingen, fich ihrer guten beutiden Mutterfprache angunehmen und bas Frangofifche gu flieben. Aber fein Batriotismus fließ bei ben vorherrichenben Leibenichaften an. Er brang nicht burd und murbe nur verbachtigt.

Die beigifche Opposition befand fich in ben gwangiger Jahren unter bem nämilichen Druck, wie alle übrigen in Europa. Bor bem Machmort ber Gongresse mußte jede Ungufriebenheit verstummen. Mur bie Angelegenheiten ber Schulen und Universitäten nährten bie Gährung. Die niebern Schulen waren in ber sangischie hatten bie Gährung. Die niebern Echulen waren in ber sangischie hatte Napoleon nicht gedultet. Konig Wilhelm stelle nun wie bie alten hollänbischen Universitäten, so auch in Belgien bie von Brüffel, Gent, Küttich und Löwen vieber her. Begreissischen vollte er beise Lehranfalten ber ternischen Water incht überlassen, aber es war ummöglich, sie zu verbolländern. Den tatholischen Belgiern, sowohl ben pbigmatische nur bestatrachalischen Riemus, over ihr wie in Spanten anfting, als ben beishultigen und sanatisch er twei in Spanten anfting, als ben beishultigen und sanatisch ver wie in Spanten anfting, als ben beishultigen und sanatisch waren wie in Spanten anfting, als ben beishultigen und sanatische Wasie

lonen ließ fich auf teine Beife ber calvinifde Beift in ber fteifen. boffartigen und langweiligen bollanbifden Form vermitteln. begriff ber Ronig mobi, er bestellte baber fur feine belgifden Universitäten und inebesonbere fur Luttid Brofefforen aus Deutschlanb. beren überlegenes Biffen imponiren und beren gefchmeibigere Form bie Belgier gewinnen follte. Millein wenn er wirflich ben großen Bebanten gefagt batte, bie ber bentiden Bilbung fremb gebliebenen Rieberlanbe in beren Stromung bineinqualeben, fo batte er bei ben Bollanbern felbft anfangen follen. Da er biefe ausnahm und nur bie Belgier in bie beutiche Coule gab, fab man mit Recht bie neuen beutiden Coulmeifter auch nur ale Berfrenge feiner bollanbifden Bolitif und nicht ale Apoftel ber beutiden Bilbung an. Ronig Wilhelm mar in biefer Gade übel berathen. Dan hatte ibn an ben Rirchenrath Baulus in Beibelberg gewiesen, um fic von ibm bie Danner bezeichnen zu laffen, bie aus Deutschland auf bie belgifden Universitaten berufen werben follten. Dun mar aber Paulus nicht nur Broteftant, fonbern auch unter allen beutiden Rationaliften berienige, ber ben Offenbarungsglauben mit bem giftigften Saffe ein halbes Jahrhunbert lang verfolgte und burch feinen verberblichen Ginflug auf bie Rirche und Coule in Baben am meiften bagu beigetragen bat, biefen fleinen Staat gu untermublen. Baulus fdrieb bamale ein Leben Jefu, worin er bie Bunber bes Beilanbe ale Tafdenfpielerfünfte erffarte, wie er überhaupt in feinem langen Wirfen bie Achtung vor bem Chriftenthume ganglich zu gerftoren und baffelbe burch ben von ihm fo genannten Denfglauben b. h. Rationalismus, ju erfeben fuchte, ber nichts anerfennt, mas über ben gemeinften Meufdenverftanb binausliegt. Welche Unnatur, von einem folden Danne fich Lebrer bezeichnen ju laffen, benen bie fatholifche Jugend Belgiens anvertraut merben follte! Der Ronig erfab fie inebefonbere fur bas 1825 in gowen von ibm geftiftete philosophifche Collegium aus, wo bie jungen Rlerifer gwangsweise Collegien boren follten. Dan fann fich benten, wie verhaßt biefer 3mang und bie beutiden Profefforen werben mußten. Gie ichabeten

bem König unenblich in der öffentlichen Meinung. Die Belgier werlangten mit Wecht, ihre Kleiter sollen von guten Katholiken unterrichtet werben und nicht von Agenten des Unglackenst und Kreaturen eines andersgläubigen Ministertums. Jumal das altebigliche Edwen sollte der Kirche erhalten bleiben. Die einstimmige Deposition im Belgien, deren beredester Wortsamper dem alle Gerache von der Arche erhalten Seriade nare, beweg den König im Jahre 1827, mit dem Papft ein Concordat abzuschließen, wonach wenigstend bie Keinen Semi-nare der Staatsaufsicht entgogen und dem Keenst überlassen wurden. Alter auch beieße kleine Rechisgenährung erschien den damaligen Aufgeklärten schon zu weitt gegangen und wan bedauerte den König, daßer sich von den Seiniten habe übertölepen lassen. Auch vonred mit Durchssichung des Concordats in mehreren Aunsten und gestägert.

Bebe fleine Dadatebiafeit bes Ronige wedte ben Duth bes Biberftanbes, ba man beim Ronig boch nie einen ernften Billen jur Rachgiebigfeit fab, fonbern, wenn er nachgab, nur liftige Berechnung ober Comade. Bon biefer Beit an murbe bie Dppofition immer machtiger. Ihre größte Starte verlieb ihr ber formlide Bund amifden ber flerifalen und liberalen Bartei, ber icon feit gebn Jahren burd ben Abbe be Foere in Luttid vorbereitet, aber erft frater burd Baron Secus ju Stanbe gebracht murbe. Ein Bund, fo misgefcaffen, wie ber gwifden ben zwei gufammengewachsenen flamefifden Brillingen, fagte man bamale; allein wie Gegengift und Gift, fo folug bier eine Unnatur bie anbere, benn bie ftaatliche Berbinbung Belgiens und Sollanbs mar nicht minber misgeschaffen. Die vornehmfte Berfonlichfeit in ber fleritalen Bartei mar ber Erzbifcof van Bommel in Luttid. firchliche Opposition nahm, mas gang naturlich mar, einen ultramontanen Charafter an, weil gegen bie calvinifche Staatsgewalt nur in Rom Cout au finben mar. Gie nahm aber auch jugleich einen bemofratifden Charafter an, mas theile aus ihrer Berbinbung mit ben Liberalen, theile aus bem Ginflug bervorging, ben bie Coriften von gammenais auf ben niebern belgifden Rlerus ausubten. Dan bezeichnete bie ftille Gluth in biefem Rlerus ale "fiebenbes Beibrraffer." Frantreich ubte noch einen anbern Ginfluß auf biefe belgifche Partei. Unter Rarl X. namlich florirte bie Rirche in Frankreich, mabrent fie in Belgien brangfalirt mar. Der belgifche Rlerus mare bamale gerne frangofifch geworben. - Die liberale Bartei murbe ebenfalls burd bie machfenbe Starte ibrer Barteigenoffen in Frankreich gehoben und influengirt. Das icone Bruffel war ein "fleines Paris." ' Gier lebte ber größte Theil ber berühmten aus Franfreich verbannten Republifaner und Bonapartiften, auch viele verbannte Bolen und Italiener. Sier wurbe alles gebruckt, mas in Baris felbft nicht gebrudt werben burfte. Bier mar ein Reuerheerb fur jebe europaifche Ungufriebenbeit. Und biefes geiftig gabrenbe Bruffel murbe bom Ronig bei weitem nicht geborig ubermacht. Der hof weilte nur fury bier und langer in bem einfamen Saaa. Auch mar Bruffel nie mit einer ftarten Truppenmacht befest, bie Opposition hatte bier freies Gpiel.

Sie wurbe nach bem Concorbat immer machtiger. Die Breffe führte eine fühne Sprache. Die Generalftagten bauften Motionen und Betitionen. Gin gemiffer be Botter, ein wenig achtungemurbiges Subject und gemeiner liberaler Schreier, murbe ploglich Abgott bes Bolfes, ale er in Folge eines Brefiprozeffes in Berbaft fam. am 20. Dezember 1828. Es aab besbalb einen großen Auflauf in Bruffel und bem verhagten Juftigminifter van Maanen wurben bie Kenfter eingeworfen. 3m Beginne best folgenben Jahres verlangten bie Generalftaaten fturmifc bie Gleichftellung ber Belgier mit ben Sollanbern in ben Staatsamtern und gleiches Babirecht in Belgien wie in Solland, benn unter 40 Minifterlalbeamten unb unter 32 Gefanbten und Confuln befanben fich nur je amei Belgier und mahrend in Solland auf 41,000 Burger ein Abgeorbneter fam, maren es 70,000 in Belgien. Augerbem verlangte bie Oppofition bie genquere Bollgiebung bes Concorbats, Breffreibeit, Berantwortlichfeit ber Minifter zc. Alle biefe Dinge murben mit einer folden Beftig feit geforbert, bag ber Ronig in Bezug auf bie belgifche

Opposition ben Ausbruck "infam" fallen ließ. Aber bie Opposition nahm blefe Beschunging als Ghrenmanen auf und ließ ein Medalion prägen, auf einer Seite bas Grundgeses, auf ber andem bie Unterschrift: adele jusqu'a l'infamie. Im April verwarfen bie Generasstagten ein neues Prefigese und im Mai adermals bas zehneraffnaten ein neues Prefigese Munger unter lehvere Alage erhoben über die Gelbosfer, die man Besigen auflege. Belgien mußte fteuern, um bie hollanbischen Delde und Dunen, und um die hollandische Kotel gu erhalten. Belgien mußte be Staatsfould mit Gostant ifeilen, obes gleich es seibs bei der Bereinigung mit holland nur 32 Millionen, holland aber 2000 Millionen Staatsfoulden gehobt batte.

Der König wurde boch etwas beforgt und begann nachzugeden. Er selbst machte noch im Frühjahre 1829 eine Mundreise durch Belgien und bezeigte fich freumblich. Die Opposition erwies ihm bie größten Ehren, aber mit Affectation nur für seine Person, mit dem Borbehalt, nach wie vor sein Munisperium zu bekämpfen. Er fügte übrigens zu den Borten die Ahat, indem er endisch zu Er-füllung des Concordats das Collegium zu Edmen für facultativ ertlätte, b. h. dem Alerns wieder Preis gab, endlich auch den Gebrauch der französsischen Sprach, wenigstens in Brivaturtunden, Berrrägen. Erfamenten, erlaubte.

Im October samen bie Generasstaaten wieder zusammen, aber um merste nichts von Berschnichsteit. Die vereinigte Opposition der Liberalen und Atestalen, verdunden mit den Ausställen der Perste, ärgerten den König so sehr, das er als persönlich Beleibigter um mittelbar eine donnernde umd drohen Bostschaft an die Generalsaaten erließ umd sein Minister von Waanen alle die Staatsbiener obsehe, die als Abgeordnete gegen das Winisterlum gestlummt hatten. Auch wurde am 9. Januar 1830 bas Collegium in Löwen wieder ausgehoben umd die öfficiele Zeitung schried: "Diejensgen, weiche die Ferrschaft bes Alerus bestürchen, dürfen umbespat sien. Die Regierung zieht mit fester hand die Vernez zwischen der weitlichen und geistlichen Wache." Im Beginn des Federar tumulturten die

and a

Stubenten in gowen, bei welcher Gelegenheit einer ber neuen beutichen Brofefforen, Barntonig, übel behanbelt murbe. Rur bie abgefetten Deputirten murben Subscriptionen gefammelt und be Botter fucte biefen Gubfcriptionen eine fo weite Musbehnung zu geben, bag eine große Oppositiousfaffe baraus geworben mare, wenn bie Regierung nicht be Botter, Tielemann, Bartele, Cobe-Mommens und ban ber Straten ale hochberratber batte in Berbaft nehmen laffen. Aber biefer Proceg, bei bem fich als Bertheibiger befonbers ber Abvocat van be Wever bervorthat, fcabete wieber nur ber Regierung. Gin eigentliches Berbrechen fonnte nicht ermiefen merben und be Botter, Tielemann und Bartels wurben nur verbannt, bie übrigen freigesprochen. Sierauf verlegte van Daanen ben oberften Berichtshof von Bruffel nach bem Sagg. Da bie Regierung feft blieb, fo nuste fich bas ermubenbe Gefdrei ber Opposition allmablig ab und bie Gigung ber Generalftaaten, bie bis gum 2. Juni bauerte, enbete mit einer moralifden Mieberlage fur bie Belgier. Der bollanbifde Abgeordnete Dunter Curtius bewies, bag bie Ungabl belaifcber Betitionen, mit benen man Jahr aus Jahr ein bie Beneralftaaten übericoutte, ein Unfug feben, ber ben Beibeiligten felbft am Enbe laftig werben muffe. Der Difbrauch babe biefe Waffe abgeftumpft. Man erfannte bas an und 964 Betitionen murben befeitigt. Much tam enblich ein neues Preffgefet gu Stanbe. Libry Bagnano, Berausgeber bes "Rational" in Bruffel, wirfte nicht ohne Salent fur bas Minifterium, wurde aber auch befculbigt, bafur 100,000 Franten aus bem Fond fur Gewerbe gu begieben. Da fich bie Oppofition fomacher gezeigt, glaubte bie Regierung nun auch ihrerfeits gur Beruhigung ber Belgier einen Schritt thun zu muffen (vielleicht icon im Sinblid auf bie Gabrung im benachbarten Franfreich) und machte bem langen Streit um bie Soulen baburd ein Enbe, bag fie ben Bolfeunterricht ben Gemeinben, alfo in Belgien ber vom Rlerus geleiteten Bevolferung felbft überließ und auch ben Bebrauch ber frangofifden Gprache bei ben Berichtshöfen ber fühlichen Brovingen geftattete.

Co ftanben bie Dinge in Belgien, ale bie Julirevolution in Frantreid ausbrach und begreiflicherweife alle hoffnungen ber Dppofition neu belebte. De Botter idrieb aus Baris einen Brief an ben Ronig, worin er ibm in ehrerbietigen Ausbruden, aber auch mit Austramung einer unenbliden Gitelfelt, ben Rath ertheilte, einer Revolution in Belgien burd bie Bewilligung aller belgifden Forberungen guvorzufommen. Der unberufene Rathgeber erhielt feine Untwort, auch fanb fich ber Ronig nicht bewogen, Furcht unb Somade bliden ju laffen. In ben erften Boden gefcab nichts, aber bas belgifche Bolf gitterte por Ungebulb, bem frangofifden nachzuahmen, und es fehlte nicht an Frangofen, bie, wie Louis Blanc, ausbrudlich von Baris nach Bruffel tamen, um Revolution ju machen. Um 25, Muguft, bem Geburtstage bes Ronias, follte jugleich beffen Tochter Marianne mit bem Bringen Albrecht von Breugen vermablt merben und es murben besfalls in Bruffel große Refte porbereitet. Aber icon am 22, (einem Sonntage) las man an allen Strageneden Maueranichlage mit ben Borten: "Montag Feuerwert, Dienftag Mumination, Mittwoch Revolution." Dies erwedte nach oben bin ernfte Beforgnif und bie Refte murben abbeftellt. Bie brobenb bie Saltung bes Bolfes bamals icon mar, erhellte baraus, bag Libry Bagnano fein icones Sotel in Bruffel bon ber Bolizel bewachen laffen mußte und enblich fo Anaft befam. bağ er bavon flob. Um Geburtetag bee Ronige felbft, bem am meiften gefürchteten Tage, follte nach van Daanene Anficht nicht bie geringfte Referlichkeit in Bruffel ftattfinben, aber ein anbrer Minifter, Bobbelichron, mar anberer Meinung und brang bamit fowelt burd, bag wenigftens am Abend eine Feftoper aufgeführt merben burfte. Das war aber ungludlicherweife bie bamale noch neue Dper von Auber "bie Stumme von Portici", beren Begenftanb ber Aufftanb bes Mafaniello in Neapel ift. Nichts war geeigneter, repolutionare Leibenicaften aufzuregen, ale grabe biefe Mufit. Man begreift baber faum bie Thorheit ber Beborben, welche bie Auffubrung jugelaffen baben. Das Saus mar überfüllt, bas Bolf brangte Mengel, 40 3abre.

fich rings umfer in ben Strassen. Ische Musstehte, die ber Leiben schaft bes Aages schmiechette, twurde mit donnermdem Judel begrüßt und nach ber Aufführung der Over stürzte sich die Gewarch von Enthyssismus nach dem Gotel Libry's, jerstörte seine Bressen, plimberte seinen reichen Weinteller und steigerte daburch ter Burch immer mehr. Auch das Saus des Boligkbiretters Anhsst wurde gestürzten und dem Genach der große und reiche Walch des Justighpsinister von Maanne erst gerüherert, dann in Brand gestächt. Erst gegen Worgen zeigte sich der Gestänkert, dann in plänselte hie und da mit dem Bolt, ohne Ernst zu machen, dem siehernsche und beind Wicklichus geschlich um vonlich der überrassich und haten ode kienen Ausstehlichus geschlich um vonlich der ernsten Kanups vermeiden, um den Franzossen, die da, auchen.

Erft Morgens um 10 Uhr am 26. famen viele gute Burger auf bas Rathhaus und verlangten, eine Nationalgarbe bilben gu burfen, um Bolf und Golbaten zu trennen und bie Orbnung gu erbalten. Bevor bies aber qu Stanbe fam, batten bie Garbeiager auf bem Plage Grand Salon icon ben erften blutigeren Rampf mit bem Bolfe zu befteben. Die Truppen murben enblich in ihre Cafernen confignirt, ber Magiftrat erließ eine berubigenbe Ertlas rung, bie rafc und gabireich gufammentretenbe Rationalgarbe gog burd bie Strafen und fucte uberall bie Orbnung berguftellen. Allein bas gemeine Bolt, bie Bloufenmanner und Nabrifarbeiter, fonberlich Ballonen und Luttider, ein rober und energifder Denfcenfolag, fummerte fich nicht viel um bie guten Burger und verfolgte bie Solbaten bis in ihre Cafernen, von mo aus nun forts mabrent Feuer gegeben murbe. Nachmittage flieg auch über bem Rathbaufe bie alte Kabne von Brabant empor (roth, orange und fcmarg), ale bas erfte Beiden, bag man nach Unabhangigfeit tracte. Ale bie Ract beranbrach, malgten fich wilbe Arbeiterfchaa-

طلك

ren, ben Augenblid ber Buchtlofigfeit benubend, gegen einige große Fabrifen und gerftorten baselbft bie Mafchinen.

Da von ben Truppen feinerlei Offenfivbewegung ausgaing unb auch bie Regierung tiefes Schweigen einhielt, ging bie Revolution in Bruffel ibren naturlichen Gang fort. Am 27. gelang es ber Rationalgarbe, Gerr ber Stabt ju werben, wobel fie mehrmale Reuer auf ben Bobel geben mußte. Gin energifder Dann, Baron Googvorft, trat an ihre Spite. Inbem berfelbe aber bie Anarchie nieberbielt, nahm er auch eine fefte Stellung gegenüber ber Regierung ein und erklarte bem General Bylanbt, ber bie bollanbifden Truppen bei ber Stabt befehligte, er werbe fich bem Ginmarich ber Truppen in's Innre ber Stabt miberfeten, morauf jener entgegnete, bie Truppen murben nichts unternehmen. Mittlerweile murbe ein Blatt gebrudt, in bem alle "Buniche ber Belgier" verzeichnet waren, namlich: gewiffenhafte Bollgichung ber Berfaffung, Entfernung van Maanens, ein befferes Bablipftem, Gefdmornengerichte wie gur frangofifden Beit, Berantwortlichfeit ber Minifter, Amneftie ber politifd Berurtheilten. Bon einer Trennung Belgiens von Solland mar barin noch nicht bie Rebe. Am 28. August, Conntage, traten 40 ber vornehmften Ginwohner Bruffele gufammen, mablten ben Baron Secus ju ihrem Brafibenten und ben Abvotaten ban be Beber jum Secretar und ichidten eine Debutation an ben Ronig nach bem Saag, um ihn munblich ju ersuchen, ben Beitumftanben nachzugeben und ben Belgiern jest enblich bie fo lange gewünschten Concessionen ju gewähren. Somit batte fich ber Rrieben erhalten laffen.

Allein bie Leidenschaften waren von beiben Seiten thätig, ben ber ber bei ben ju findern. Der triegsluftige Poblel, ber nun einmal bie Solänber unverschönlich beite, batte fich von ber Nationalgarbe in Brufiel nicht mit Augein begrüßen und auseinanberjagen laffen, ohne vor Wuff mit dem Zähnen zu fnirfchen. Derfelbe wurde abet eight aus den Brovlingen berflärft, benn ganz Belgien ahmte bas Belijbiel ver Sauptstadt nach. In Lüttich, Namur, Brügge fand

bas Bolf auf und balb auf allen Buntten. Die robeften Exceffe murben gu Berviere begangen, einer reichen Rabrifftabt an ber preugifden Grenge, wo bie Arbeiter alle Dafdinen gerftorten unb bie Saufer von verhaften Beamten verbrannten. Bon bier unb von Luttich gogen nun febr viele fraftige Arbeiter, von Rogier angeführt, nach Bruffel, um hier im Bergen bes Lanbes ben Gieg enticheiben gu belfen', und biefe Leute waren es nicht, bie an ben Deputationen ber auten Burger eine Freube batten. Auf ber anbern Seite hatte auch ber alte ftolge Ronig feine Luft, nachzugeben. Grabe well bie Ereigniffe ibn brangten, wollte er nicht feig unb furchtfam ericheinen. Er verfprach alfo nichte, fuchte bie Enticheis bung binguhalten und verfuhr mit Arglift und 3welbeutigfeit, um, wenn es ibm auf bie eine Beife nicht gelange, bie Belgier mieber ju unterwerfen, es gleich auf bie anbre Beife ju versuchen. Bu biefem 3med follten ihm feine beiben Gobne bienen. Dit bem einen wollte er bie Belgier überliften und verführen, mit bem anbern foreden und gu Boben werfen. Der altere, Bilbelm von Dranfen, follte es mit Unterbanbeln unb Beribredungen verfuden; ber jungere, Bring Friebrich, fammelte im Lager von Bilvorbe fo viele Truppen ale moglich.

Die Deputation wurde vom König ohne Jorn empfangen, aber Geer abgespeist. Der König sagte, hier Forberungen wiberstretten ber Berfassung, er hatte sich an biese und tasse sich bie Bistot auf die Brut seben. Drohungen seinen es nicht, durch die ersich einschlichen Lasse. Drohungen seinen es nicht, durch die ersich einschlieben vom Bringen von Dransten nach dem Schose Leeften eingelächen, wo er ihnen das Versprechen gab, er werbe die Vermittlung zwischen den Belgten und seinem Vater übernehmen und alles thur, um thre Winstehe und der erstellen. Wie diese Erstätung find aber eine andere im Wiederspruch. Beibe Pringen sorderen nämlich am 31. August gemeinschaftlich die Nationalgarde von Brüssel am 31. August gemeinschaftlich die Nationalgarde von Brüssel am 31. August gemeinschaftlich die Nationalgarde von Brüssel auf einem Babeinsten und sodann ihren "beschwertichen Wachbeinste" wieber den Höniglichen Truppen zu überlassen. Diese Borberung

machte ben übelften Ginbrud. Dan beforgte ben Ginmarich ber Truppen und in ber Dacht auf ben 1. Geptember murben bereits in ben Stragen von Bruffel gabireiche Barrifaben errichtet, um ben Truppen ben Beg ju verlegen. Baron Gecus eilte binaus ju ben Bringen, um fle por einer Uebereilung ju marnen. Dun entichloß fic ber Bring von Dranien, allein nach Bruffel ju geben unb ben Weg ber Gute ju verfuchen, wie er bereits verfprochen batte. Die Nationalgarbe jog ibm mit flingenbem Spiele entgegen, voran bie Megger mit Beilen auf ben Schultern, hintennach ber mit Biden bewaffnete Bobel, ein giemlich revolutionarer Unblid. Der Bring fam jeboch mitten unter bie Aufrührer und erließ eine friedliche Broflamation, worin er anfunbigte, bag bereits morgen, am 2. Geptember, eine Commiffion niebergefest werben follte, um mit ibm gemeinschaftlich bie ju treffenben Dagregeln zu berathen. Die Commiffion trat gufammen, aber ber Bobel traute nicht. Geine Broflamation murbe öffentlich verbrannt und bie Rationglaarbe fonnte nur mit Dube einen Ungriff auf bas Schlog verhuten. In biefer fritifden Lage entichlog fic ber Bring, am 3. Geptember ben Belafern querft eine legislative und abminiftrative Trennung Belgiens von Solland vorzuschlagen, fo bag funftig beibe Lanber jebes feine Rammern und fein Minifterium fur fic baben und nur burd Berfongl-Union berfelben Donaftie angeboren follten. Diefe Conceffion gefiel allgemein und ber Bring murbe bamals boch gefeiert, Much erfolgte vom Saag aus fein Biberfprud. Der Ronig ichien fogar bie Nachgiebigfeit feines Gobnes ju billigen, inbem er bem verhagten van Maanen feine Entlaffung gab. Allein er entichieb in ber Sauptface noch nichts, fonbern berief erft bie Generalftagten auf ben 13. September nach bem Saag.

Bis biefe jusammentamen, herrichte große Aufregung im gangen Sambe. Das beigifche Bolf traute bem König nicht und bewaffnete fich fast überall, weil es einen Angriff ber hollanber fürchete. Beiglische Soldaten, bie nach holland marichten follten, wurden jurufägehalten, viele ambere verließen die Reichen ber hollander

mit Saft und Bad. Auch friegsluftige Franzosen famen über bie Genie herüber und Brüffel füllte sich mit Menischen an, die zum allesfelne antschloffen weren. Pur die große Siede Gent war aus Sandelslutersse für die Sollander gestimmt. In Golland selbst dagegen wünsche das Bost die Arenmung von Belgien ebenso eifrig, wie bas beigtische Wolf, und Amsterdam unterflütze ben Plan bes Brüngen von Oranten burch eine Abriffe.

In ber Thronrebe, mit welcher ber Ronig bie Generalftaaten eröffnete, maltete wieber bie 3meibeutiafeit por. Der Ronia erflarte fich geneigt, "vernunftige Buniche zu befriedigen, werbe aber bem Factionsgeifte feine Bugeftanbniffe machen." Bas follte bas bei-Ben? Beffen follte man fich vom Ronige verfeben? Raum mar bie Thronrebe befannt, fo murben bie belgifden Abgeorbneten im Saag burd Abreffen ihrer Lanbeleute bringenb aufgeforbert, machfam unb muthig gu bleiben. Diefe Abgeorbneten wurben von ber hollanbifden Bevolkerung im Saag auf alle Art gefrankt und insultirt, Die bollanbifden Abgeorbneten weigerten fich, in ben Generalftaaten überhaupt von ber "Rebellion" ju fprechen, fo lange Belgier jugegen maren. Da inzwifden bie Sollanber nicht gegen bie Trennung waren, ließ fich ber Ronig wohl nicht burd bie Rudficht auf fie, fonbern mehr burch bas Intereffe feiner Dynaftie und vielleicht burd biplomatifden Ginfluß beftimmen, bie Belgier nicht mehr gu fconen. In berfelben Beit (14. Geptember) feierte ber hof bie bis babin verschobene Bermablung ber Bringeffin Marianne. Die Stimmung bes Ronigs muß jebenfalls eine gehobene gewesen febn, ba er ben faum abgefesten van Maanen auf einmal wieber in fein Amt einfeste.

Da fic nun ber König für ben icon lange ihm worllegenben Trennungsplan nicht entichte und auch bie Generalstaten nicht barauf einziengen, mußten bie Belgier enblich überzeugt werben, bag ber König freiwillig nie barein willigen werbe und baß sie burch ben Bringen von Oranien nur gefäuscht worben sehen. Die Buth barüber brach zuerft in Lüttich aus, wo am 15. September ber Bobel bie Burgergarbe uber ben Saufen marf, einige Tage fpater bie Rarthaufe ffurmte und bie toniglichen Truppen verjagte und eine allgemeine Bolfebemaffnung burdfeste, beren befte Streiter nach Bruffel gogen. Diefe Luttider maren es, bie am 19. September bereits gegen bie Bollanber porrudten und mit ben Borpoften berfelben plantelten. Ale bie von ihnen erbeuteten bollanbifden Bferbe von ben Bruffeler Beborben mit einer Enticulbiauna an ben Bringen Friebrich jurudgeschidt murben, wollten fich bas bie Luttider nicht gefallen laffen und ichlugen in Bruffel felber los, am 20. September. Die Luttider an ber Spige, entmaffnete bas gemeine Bolf alle Boften ber Nationalgarbe, bemadtigte fic aller Baffenvorrathe und öffentliden Bebaube, feste bie Beborben ab und eine neue proviforifche Regierung ein, an beren Spite ber noch in Baris weilenbe be Botter treten follte. Diefe Regierung conflituirte fich am 21. Bu ihr geborte van be Weber, ban Deenen, Genbebien und Raifem, fammtlich Abvocaten, Baron Staffart , und bie Grafen Merobe und b'Dultremont, Un bem nämlichen Tage erließ Bring Friebrich eine Broflamation , worin er feinen Cinmarich in Bruffel antunbigte und bie geringfte Wiberfestichfeit fower zu beftrafen brobte. Der Born bes Bolfes mar aber icon gu boch gefteigert, ale bag man fich vor biefen Drobungen gefürchtet batte. Man lautete in Bruffel Sturm, errichtete neue Barrifaben und machte am 22, icon einen Ausfall, um ben Feinb gu recognosciren. Auch bie faum entwaffnete Nationalgarbe fcmur, bie Stabt vertheibigen gu belfen. 3met Manner bes Bertrauens murben binausgefdidt, falls es moglich fenn follte, bem Blutverglegen noch burch eine Unterhandlung vorzutommen, Ducpetfaux Brafibent bes revolutionaren Clube und Cherarb; aber ber Bring borte fie nicht an, fonbern ließ fie in Retten nach Untwerpen bringen.

Am folgenben Worgen, ben 23. September, rüdte Pring Friebrich mit 6—7000 Wann gegen Brüffel vor und befeste bas öchärbeder Ahor, neiches, von offenem Aerrain umgeben, am wenigsten vertbeibigt werden fonnte. Bon biefem Tbore führt bie

lange und breite Ronigeftrage (rue royale) bie ebenfalle viele leere Bwifdenraume barbot, in ben großen und offenen Bart und auf ben Ronigsplat (place royale) im obern Theile ber Stabt, ber gleich einer Citabelle bie untere beberricht, wo bie Truppen fich concentriren und von wo aus fie fich leicht nach allen Richtungen bin bewegen und in alle Straffen ber untern Stabt feuern konnten. Diefer Angriffeblan mar alfo febr gut berechnet. Auf ber anbern Seite follte eine Truppencolonne burch bas lowener Thor in bie Stabt bringen und, bie breiten Boulevarbe burchgiebenb, fich mit ben Truppen im Bart und auf bem Ronigeplate vereinigen, Das Bolf gab bie Bertheibigung ber offenen Raume in ber obern Stabt auf, ba es nicht genug Ranonen batte und concentrirte fich binter ben Barrifaben ber untern Stabt in engen Baffen, in welche bas Militar fower einbringen tonnte. Ginige hunbert Luttider vertheibigten bie Thore ber obern Stabt nur furge Beit und gogen fic bann in eine Seitenftrage gurud, von wo aus fie bie Bollanber in ber Ronigeftraffe beichoffen. Unbere unterbielten vom Obfervatorium aus ein morberifches Feuer, mas bie Sollanber vom Ronigevlate gurudtrieb. Anbere bollanbifche Colonnen, bie burch bie Thore von Lacten, Manbern und Namur in bie innere Stabt einbrangen, murben wieber gurudgeworfen. Go vergieng ber Tag und am Abend erkannte ber Bring, er fen nicht ftart genug, bie Stabt gu erobern. Er verfucte es baber mit Unterhandlungen und fchidte einen Parlamentar in bie Stabt, ber aber ale Beigel fur Ducpetiaux gurudbehalten wurbe. Der Bring wollte icon ben Rudmarich ber Truppen anorbnen, ale er unterrichtet wurbe, es fehle ben Bruffelern an Munition. Dieg bewog ibn, ben Rampf am folgenben Tage fortgufeben. Babrenb ber Racht murben in ber obern Stabt viele Saufer von ben Sollanbern geplunbert. Die babel begangenen Greuel find vom belgifchen Partelbaffe in übertriebener Weife bargeftellt morben.

Am 24. murbe fortgefampft, aber ohne große Energie, ba ber Pring erft Berftarfungen abmartete, bas Bolf aber fich begnugte,

1827



aus ben Gaufern in ber Gegenb bes Barte und Ronigsplages auf bie Golbaten ju ichieffen. Damale branate fic ein Abentbeurer. Don Juan van Saalen, ein Belgier, ber in Spanien unter Mina gebient batte, jum Commanbo in ber Stabt. Außerbem maren bie vornehmften Lenter ber Bertheibigung Soogvorft, Rogier und Jolly. Den Strafentampf felbit leitete unmittelbar Dajor Reffele und ber f. g. Stelsfug, ein Invalibe Ramene Charlier, Durch bie von ben Sollanbern nicht befetten Thore tamen immer neue Bertheibiger in bie Stabt. Auch auf bem Lanbe begann ber fleine Rrieg, Um 22. September wurde eine Abtheilung Gollanber gu Drepe überfallen und gerfprengt. Um 23. murben bie bollanbijden Truppen, bie gur Berftartung nach Bruffel beftimmt waren, an ben Thoren von Lowen vom Bolfe blutig empfangen und gurudaeidlagen. Der Morgen bes 25, vergieng rubig. Erft am Nachmittage griff van Saalen bie Sollanber an und entrig ihnen ben Balaft Bellevue. Um 26, murbe von beiben Geiten in Bruffel blutig geftritten, inbem bas Bolf mutbenbe Angriffe auf ben Bart machte. bie Bollanber aber bennoch nicht vertreiben fonnte. Biele Baufer gerietben in Brand und bas fonigliche Schloß felbft tam in Befabr. Da foll ber Bring vor Born geweint haben. In ber Racht aber gab er ben ericopften Truppen ben Befehl gum Abgug und Bruffel mar frei.

In biefen und ben nächstichigenben Tagen wurben auch aus beinahe allen andern belgischen Stadten die hollanbischen, Despayungen vertrieben, in Oftenbe, Brügge, Zournay, Mons, Namur, Ppern zt. Ueberall ertlätten sich die belgischen Soldaten für die Sache ihrer Nation und saben fich bie boldänbischen Truppen beinem Wedpreit des bewassinten Bolte überwältigt, wie nammenlich in ber sonst flatten Verflung Namur. Nur Antwerpen, Waestricht, Mecken, Denbermonte, Banlos und die Etabelle von Gent bileben noch in der Gewalt boldindischer Beschungen.

In ben Generalftaaten im Saag brang ber belgifche Abgeorbnete von Gerlache, turg nachbem er perfonlich vom hollanbifchen

Bobel infultirt worben mar, mit einer erschütternben Rebe in bie bisher flummen hollanbifden Abgeordneten, fich auszusprechen und eine Enticheibung zu treffen, am 21. Aber erft nach bem Rudgug ber Truppen von Bruffel fagten bie Generalftagten einen Entidlug und bewilligten mit 81 gegen 19 Stimmen bie legislative unb abminiftrative Trennung Belgiens von Sollanb, am 29. September. Das Zaubern ber hollanbifchen Deputirten erflart fich einfach aus ber Rudficht, bie fie auf ben Ronig nahmen. Die Debrheit auch in Solland, mar langft fur bie Trennung, aber man wollte bem Ronig nicht gern guvortommen. Jest hatte ber Ronig, fo icheint es, bie Trennung jugegeben. Aber ber Befdluß tam ju fpat, Die flegesftolzen Belgier nahmen jest feine Capitulation mehr an. Am 27. war be Botter in Bruffel angelangt und hatte fich an bie Spipe ber proviforifden Regierung geftellt, bie fofort am 5. October bie Unabhangigfeit Belgiens proclamirte, eine Commiffion gu Ausarbeitung einer Berfaffung nieberfette, einen Rationalcongreß nach Bruffel berief und alle Bertrage, bie von Belgiern (in ben Generalftagten) obne Wiffen ber propiforifden Regierung etwa mit Sollanb eingegangen murben, im Boraus fur nichtig erflarte.

An bemfelben Tage (5. October) rief ber König alle Sollänter unter die Wassen, und zeigte sich ber aus Brüsse gestücktet Bring von Dranien in Antwerten, um von hier auß neue Bermittungsversuche zu machen. Um ihn hatten sich Belgier von gemäsigter Gestnung geschaart, die mit de Botter und der gespinnenben Wöselertschaft eineswegs einwerslanden waren, namentlich der den Reinigen begleitende Gobbelschrop. Jum Pfand der Werfolmung wurde sogselcitende Gobbelschrop. Jum Pfand der Werfolmung wurde sogselch die Freilassung von Ducpetlaur versügt. In der Vorlangen werden der der der von der holdandischen ben bereits vom Konig ernannten Chej der von der holdandischen getrennten belgischen Abministration an und suchte den Gemäsigten Muth und Vertrauen einzusschen. Ausen dies des Profilamation wurde, sofern sie durch die Regentschaft des Profilamation wurde, sofern sie der Wickerich is hülle werdprach. Allein dies Profilamation wurde, sofern sie der Wickerige der Wingen die Steherige

probliorische Beglerung ju verbrangen beabsichtigte, von ber letzern sied gegenelein. Die probliorische Beglerung ertiatre am 9., bas daus Vassau-Danien habe burch sein letzte Berfahren gegen Belgien alles Becht auf biese Lund ber Bring bestige teinen Mechstilet, als Begent ausgutreten, er tönne benseiben erst erwerben, wenn ihn ber belgisch Rationalcongres erwöhrt.

Die Bablen gum Nationalcongreffe murben vorgenommen unb erlaubten ber fleritalen Bartei, bie weber von be Botter, noch vom Bringen etwas wollte, jum erftenmale ibr Gewicht in bie Bagfcaale gu legen, inbem fle einen großen Ginfluß auf bie Bablen übte und eine Debrheit von gemäßigten Mannern in benfelben burdfeste, bie ben republifanifden Geluften be Bottere entichieben entgegentraten und, obgleich fle ebenfo entichieben bie Trennung von Solland wollten, bod ben europaifden Grogmachten confervative Burgichaften barboten und von benfelben bie Erlaubnif gu ber beabfichtigten Trennung zu erlangen meit eber hoffen burften, ale bie ultraliberale Bartei unter be Botter. Die befigenben Claffen, alle, bie etwas zu verlieren batten, filmmten mit ber flerifalen Bartei barin überein, bag bie Anarchie und bemofratifche Beftrebung bas verfehrtefte Mittel feven, um bie Grofmachte gunftig zu ftimmen. Die Babien fielen baber, obgleich im Ginne nationaler Unabbangigfeit, boch fo confervativ aus, bag be Botter felbft burchfiel und gar nicht in ben Rationalcongreß gelangte. Diefer Sieg ber gemäßigten Bartel wurbe vom Bringen von Dranten migverftanben, inbem er meinte, er fonne ibm ju gut tommen. Er erlieft baber am 16. abermale eine Broflamation, worin er Belgien ale unabbangigen Staat anerfannte, fich felbft nan bie Spite ber Bewegung ftellte," und bie Diene annahm, ale wolle er feinem Bater gum Trop bie belgifche Revolution burchfuhren. Diefe Runbgebung machte feinen anbern Ginbrud, als bag fie ben Charafter bes Pringen fcmer verbachtigte. Denn entweber mar er ein ungeborfamer Gobn und Rebell, ober er hanbelte im geheimen Ginverftanbnig mit feinem Bater, um bie emborten Belgier einftweilen in ben Bugel zu nehmen

23.4

und fie fpater wieber auszultefern. Die proviforifde Regierung in Bruffel ertiarte bem Pringen am 18., er habe fich aller ferneren Einmifdung in die belgifden Dinge zu enthalten.

An demfelben Tage eröffnete ber König die schnell neleber zusammenberusenen Generalftaaten im Saag und erklätte in der Afronrede, er stimme der administrativen Trennung der südlichen Brovingen zu und habe den Pringen von Oranten beaustragt, einstweilen
die Reglerung derselben zu übernehmen. Ob er das gesagt, weil
er den Pringen wirktlich beaustragt datte, oder ob er ihn auf blefe
Beise nur entisculbigen wollte, um ihn vor den hollandern nicht
zu compromititten, sieht bahltn. Der Pring selbst vermochte sich in Untwerpen nicht länger zu halten und kehrte nach dem Saag zurück.

Man hat ihn bort am Sosse gesehen, wie er sehr niedergeschagen
schen, sein Bater ihn aber trößend auf die Achseln topfte. Er
begad sich nacher für einige Zeit nach London, vielleicht um den
Schein noch immer schzipkalten, als seh er mit seinem Bater
nicht einertel Meinung und um sich noch eine leste Möglichsteit in
Belaten ossen zu balten.

Anşubischen dauerte die friegertisse Bewegung im Kande sont. Im 17. October wurden die Hollander gezwungen, die Eitadelle von Gent und Mechein, am 21. Dendermonde zu räumen. Der intriguante van Haalen wurde vom Militär-Commando abgescht im General Nypels an die Spitze der belgischen Armee gestellt, der soglich Fruppen unter Döetzellleutenan Micilon nach Antwerpen sindte. Unterwegs siesen des zweimal auf hollandische Aruppen und schiegen ein zurchte wurferung. Die gabreichen Mirger und leich herriche eine funchten Aufregung. Die gabreichen Mirger und Arbeiter voaren gut belgisch gesinnt, aber die Hollander unter General Chaffe bederrichten die Stadt von der fohr seinen Aufre und.
Mis Allen in die Seind einge, fam es kad zu bluttigen Straßengeschen, in denen die Hollander, an Jahl geringer, zurückgetrieben wurden. Am Ende Jogen sich diese sämmtlich in der Eitadelle zurfüh um Edaffe sogen sich einer Kansten

ftillftanb, morin jener fic verpflichtete, nicht auf bie Stabt zu ichiefen. fofern er felbft in ber Citabelle nicht angegriffen murbe. Es fam barauf an, bie icone und reiche Stabt gu retten; ba fie Chaffe ieben Augenblid mit Bomben überidutten tonnte. Dun ließ fic aber ber belgifche Bobel in gewohntem Uebermuthe nicht abhalten, gegen bie Citabelle und felbft gegen bie im Safen liegenben bollanbifden Soiffe gu feuern. Chaffe beanuate fid anfange, an ben angegriffenen Buntten meiße Fahnen auffteden gu laffen, um ben Infurgenten angubeuten, bag fie babin nicht ichiegen burften. Allein fle febrten fich nicht baran und verlangten, bie Citabelle folle fich ergeben. Ale Riellon in einer Befpredung mit Chaffé biefem felbft eine fo ebrenrübrige Bumutbung madte, weil fich bie belgifden Eruppen nicht langer gurudbalten ließen, fagte Chaffe : "Ihr merbet meine Antwort balb boren." Und faum maren bie Parlamentare gurudgefebrt und batten bie belgifden Freifdaaren ben Angriff auf bie Citabelle wieber begonnen, fo lief Chaffe bas Bombarbement ber Statt beginnen und feine Antwort bonnerte aus 300 Feuerfolunben ununterbrochen 7 Stunben lang. Das Feuer mar hauptfablid gegen bie großen Bagrenmagggine an ber Shelbe gerichtet. bie ganglich gufammengeschoffen wurben. Dan glaubte baber, es fen bierbei bollanbifde Sanbeleiferfucht mit im Spiele gemefen. Eine fleine bollanbifche Flotte im Safen unterftutte bas Feuer ber Citabelle und that ber Stabt ebenfalls großen Goaben. Rach biefer fraftigen militarifden Belebrung magten bie belgifden Freifdagren nicht mehr, weber Chaffe's Chre angutaften, noch einen Schuß gegen bie Citabelle zu thun. Das befoffene Bolf murbe bier wieber nuchtern.

Moch aber fpielten in andern Teilen eit große Rolle. Der abgesehr berausschen fauen Moufen eine große Rolle. Der abgesetzt von Saalen ftellte fich zu Mons an ihre Spife, vo am 18. und 19. October volle Anarchie heurschie und ber Pobel plünderte. Erft am 20. gelang es, die Ordnung berzustellen und van haalen zu verhaften, da er verdächtig war, für ben Prinzen von Oranten zu wöhlen. Achniche Erresse begieng der Pobel in benielben Lagen ju Brügge, Sharterol, Thuin, Zemappe ze., ben ärgften aber ju Lowen, wo ber hollanbifche Major Guillarb, ber frühere Setabtenmannabant, eine gange Stunde lang unter Kolbenftößen und Schlägen mit brennenben Fadeln burch bie gange Stabt geschiepte und enblich an einem frifch gepflangten Freiheltsbaume aufgehängt wurden.

Fur bas Austand lag bie Bebeutung ber belgifden Revolution pornebmlich in bem Umftanbe, bag fie eine Radahmung ber frangofffden und von ber liberglen, frangofifd gefinnten Bartei ausgegangen mar. Gine Biebervereinigung Belgiens mit Franfreich mar es, mas bie Liberalen ebenfo lebbaft munichten, ale bie Großmachte fich bagegen ftemmen mußten. Die Diplomatie entwidelte baber große Thatigfeit. Lubwig Philipp batte bie Babl, bie Liberalen in Belgien gu unterftuben, Belgien fogleich mit Frankreich gu vereinigen und ber Revolution, bie fich bereits burd Deutschlanb bis nach Bolen bin verbreitet batte, feine Baffen gu leiben, ober aber fic insgebeim mit ben Grofmachten abzufinben und burch gefdidte Dampfung ber revolutionaren Elemente in Franfreich felbft auch jene nachgemachten Repolutionen außerhalb Franfreichs im Reime wieber erftiden gu belfen. Er mablte bas lettere, inbem er Genbebien, ber ihm Belgien anbot, gurudwies, und ber wichtige Dienft, ben er baburd ben Grogmachten leiftete, mar es hauptfachlich, was ihm bie Anertennung feiner Ufurpation ficherte. Lubwig Philipp verpflichtete fic, Belgien nicht mit Franfreid zu vereinigen und auch bie Errichtung einer Republit bafelbft nicht zu bulben. Er machte aber bie Grogmachte barauf aufmertfam, bag auch fie gegen bie Unabbangigfeit Belgiens nichts unternehmen burften, weil er fonft ber öffentlichen Meinung in Frankreich nicht mehr gebieten tonne und gegen feinen Billen in ben Rrieg fortgeriffen werben wurbe. Das Bernunftige biefes Bebenfens ließ fich nicht miffennen. Rufflanb wollte anfange ben Ronig Bifbelm unterftuben und nicht bulben, bag ibm Belgien entriffen merbe. Aber England fand feinen Bortheil babet, bas Ronigreich ber Mieberlanbe ju theilen und burd bie Theilung ju ichmaden, benn Sollanb concurrirte mit feiner Marine, Belgien mit feiner Inbuffrie; in ibrer Bereinigung waren ibm beibe boppelt gefährlich. Auch ficherte fic England burd Unterftusung Lubwig Philipps einen Ginfluß in Franfreid, wie es ihn vorber nie gehabt hatte. Breugen mußte fürchten, bie Revolution werbe fich uber feine Rheinbrobingen ergießen; Defterreich mußte Italien und Bolen buten. Go wollte feiner bie Laft eines europaifden Rrieges auf fich nehmen und fammtliche Grogmachte erffarten fich bereit, Belgiene Unabbangigfeit unter ber Bebingung ju garantiren, bag es weber an Franfreich fallen. noch eine Republit werben burfte. Beibe Theile famen mithin barin überein, in Belgien nicht zu interveniren, weber bie Grofimachte, um bie Souveranetat bes legitimen Ronig Bilbelm in Belgien berguftellen, noch Franfreich, um in Belgien für fich zu banbein. Bum erftenmale murbe bas feit ben großen Congreffen feftgeftellte Brincip ber Legitimitat verlaffen und an bie Stelle beffelben bas Brincip ber Midtintervention gefest. Gemäß bem erftern Brincip batte Defterreich 1821 in Italien, Franfreich 1823 in Spanien qu Sunften ber Legitimitat intervenirt. Jest burfte bas gleiche gu Gunften ber Dranifden Legitimitat nicht mehr gefdeben, Die Geele affer biplomatifden Unterbanblungen, welche bie Rufunft Belgiens und bie Saltung bes Konige ber Frangofen betrafen, mar ber alte Rurft Talleprand, ben Lubwig Bhilipp ale feinen Gefanbten nad London ichidte. Sier murbe am 4. November ein Diniftercongreff eröffnet, ber bie belgifche Sache in bie Sanb nahm unb biefelbe aud gludlich erlebigte, obwohl mit vieler Dube und nicht, obne fich felbit burch bie große Denge und ben fich wiberfvrechenben Inbalt feiner Brotofolle in übeln Ruf zu bringen. Reben Talleprant fagen in biefem Congreffe von Gette Englande Lorb Aberbeen, von Seite Defterreichs Furft Efterhagy, Breugens: Berr von Bulow und Ruflanbe: Graf Mutufgewitid. Bor allen Dingen verpflichtete ber Congreg gleich in feinem erften Brotofoll vom 4. November bie Belgier und Sollanber ju einem Baffenftillftanbe,

ber inzwischen ben beigischen General Daine nicht abhielt, die Festung Banloo zu überrumpeln und die holländische Besahung gesangen zu nehmen (11. November).

Um 10. murbe ber belgifde Rational= Congreg in Bruffel eröffnet und gmar burd be Botter, weil biefer Brafibent ber noch beflebenben proviforifden Regierung mar. Der Congreff bezeugte ibm feine Difactung baburd, bag er ibm eine felerliche Begrugung verweigerte und ibm nur zwei Deputirte entgegenfdidte. Nachbem er bie Eröffnungerebe gehalten, mar er abgetban und murbe von ber Bolfegunft ganglich verlaffen. Prafibent bes Congreffes murbe Surlet be Choffer, ein reicher Gutebefiber und febr gemäßigter Die Debrbeit ftimmte mit ibm barin überein, baf ber Rationalcongreß fortan moglichft Sanb in Sanb mit bem Lonboner Miniftercongreg geben muffe. Die republifanifche Bartel fam gar nicht auf und bie frangofifche vertheibigte bie Bereinigung Belgiens mit Franfreich nur noch, um ber frangofifchen Stimme in Lonbon Rachbrud gu geben, benn man mußte mobl, Lubwig Bbilipp werbe fur fich nicht annehmen und fich barauf befchranten, Belgien von Solland unabhangig zu erhalten. Bon Lonbon aus murbe ben Belgiern angebeutet, ja bas Großbergogthum Luxemburg belicat gu bebanbeln, weil biefer Theil ber Dieberlanbe allein gum beutichen Bunbe gebore und es fur fie nicht rathfam fen, ben beutichen Bunb gegen fich aufzubringen. In allen biefen Begiebungen murbe ber talentvolle junge Rothomb als glangenber Rebner im Congreß ber Bermittler gwifden Lonbon und Bruffel. Der Bruffeler Congreß befchlog am 18. November, Belgien fen unabbangig unter Borbehalt ber "Beziehungen Luremburgs jum beutichen Bunbe"; am 23., Belgien muffe eine Monarchie bleiben; am 24., bas Saus Raffau = Dranien feb bom belgifden Throne ausgefdloffen; am 15. December genehmigte er bas Breifammerfpftem; am 16. ben von Lonbon vorgefdriebenen Baffenftillftanb. Nachbem fich nun ber Congreß fo gefügig gezeigt batte, erfannten bie Grofimachte burd bas Lonboner Brotofoll vom 20. Dez. Belgiens Unabbangigfeit an. Das war nur bie natürliche Folge ber vorangegangenen Anerkennung Lubwig Philipps.

Beibe Thatfacen, bie Anertennung Lubwig Bhilippe und Belgiens burch bie Grogmachte, bewiefen ber Belt, bag von nun an bas Intereffe bee Mugenblide über bie Grunbfabe, auf benen ber Rechtebeftanb ber Staaten rubte, pormalten follte. Die unbeftrittenen Rechte ber alteren Linie Bourbon und bes Saufes Maffau-Draufen wurben von benen, bie feither bas Schieberichteramt in Europa verfaben, und bie auf ben vorbergegangenen europaliden Congreffen bas Recht ber Legitimitat gum unantaftbaren rocher de bronze erflart hatten, auf einmal aufgeopfert und bem , was fie ale Unrecht, ale offene Rebellion grunbfablich verbammten, faftifd nachgegeben. Diefe Conceffion, von ben f. a. brei norbifden ober abfolutiftifden Dadten Ruglanb, Defterreich und Breugen , ben beiben conftitutionellen Weftmachten zugeffanben, mar nicht ein gewöhnliches Arrangement unter ben Beranten bes europaifden Gleichgewichts, fonbern eine Defection im legi= timen Lager, ein Gieg bes revolutionaren Brincips über bas confervative von unberedenbaren Wolgen.

Da ber fdwergefranfte Ronig Bilbelm bas Unrecht, bas man ibm antbat, nicht anerfennen wollte unb, jum Angriff ju fowad. meniaffens nichts mehr von bem, mas er noch batte, fabren laffert mollte, und namentlich bas ju Belgien geborenbe Antwerpen und ble Chelbe-Schifffahrt nicht frei gab, fo bauerten trot ber Brotofolle bie Feinbfeligfeiten fort und namentlich bei Daeftricht fielen am Enbe bes December mehrere Befechte vor, in benen bie Belgier pom General Mellinet, einem Frangofen, befehligt maren. Much bielten bie Belgier bas Großbergogthum Luxemburg befest, mit Ausnahme ber Stabt Luremburg, bie ale beutide Bunbesfeffung eine preufifche Garnifon batte. Die Belgier hofften, biefe wich= tige Broving behalten gu burfen. Bunachft aber galt fie ihnen ale Bfanb. Neue Brotofolle aus London beffimmten fur Solland bie Grengen, bie es 1790 befeffen batte, gaben ibm aber Luxemburg Dengel, 40 3abre. 20

bagu und verpflichteten Belgien, einen Theil ber hollanbifchen Staatisfould zu übernehmen (20. und 27. Januar 1831). Damit ertflatte ich König Wiffelm gufrieden, aber ber Brifficier Rationalcongreß protestitete bagegen am 1. Februar und wollte Luxemburg nicht berausegeben, weehpalb num holland auch Univerzen nicht herausgab. Der Werfuch einer Contrerevolution, ben Gregotre in Gent machte, wurde am 3. Februar unterbrüdt. An bemflichen Tage herengte sich ber jungs hollanbifche Leutenant van Sphaf auf ber Schelbe bei Universen mit seinem Kanonenboote helbenmüthig in bie Lust, well es zufällig ben Belgiern so nabe gekommen voar, baß er es nicht mehr retten bonnte.

Der belgifche Congreg votirte am 7. Kebruar bie neue Reprafentativverfaffung mit einem Ronige und zwei Rammern: ungleich ichwerer mar bie Bahl bes Ronigs, aber fast noch bringenber. Gin vom Miniftercongreß in Lonbon anerfannter Ronig gab bem Lanbe obne Bweifel bie befte Burgichaft ber Rube im Innern unb ber Sicherheit nach außen. Aber bie Bahl mar beifel, weil fich gu viele Intereffen entgegentraten. Die Belgier felbft wunfchten ben Bergog von Leuchtenberg, einen Frangofen und Ratholifen, ein Rinb ber Revolution und zugleich legitim. Aber ale einen Napoleoniben murbe ibn Franfreich nie gebulbet haben. 218 zweiter Canbibat murbe ber Bergog von Remoure, zweiter Cohn Lubwig Philipps, aufgestellt. Das war aber nur eine Demonftration. Lubwig Bhilipp mußte mobl, bag er fich in einen ungleichen Rrieg mit allen europäifden Dadten verwideln murbe, wenn er feinem Sohne Belgien geben wollte. Er batte fich auch fcon gur Richtannahme verpflichtet; allein ber belgifche Congreg mabite am 3. Rebruar ben jungen Demours bennoch jum Ronige, nur bamit Lubwig Philipp Gelegenheit befam, por gang Europa feine Großmutberoffe gu fpielen. 2018 eine feierliche Deputation ber Belgier nach Baris tam, lebnte Lubwig Philipp am 17. Februar bie belgifche Rrone fur feinen Gobn ab, troftete aber bie Belgier, er werbe fie gegen jeb n Reinb vertbeibigen. Bet biefem Difflingen

ber Königswahl magte be Botter in Bruffel, an ber Spike eines republikanifden Chubs, noch einmal fich zu ruften, wurde aber mit Bortruffen und Befdinupfungen bebedt und gezwungen, nach Baris zu flüchten. Much ben Setelfuß verfolgte jeht berfelbe Bobel, ber ibn früher vergöttert hatte.

Am 24. Februar murbe Surlet be Choffer zum Regenten Belgiens ermabit, bis eine neue Ronigemabl vollenbet febn murbe. Bon London aus brang man in bie Belgier, ben Bergog Leopolb von Gachfen=Coburg gu mablen, ben Bittmer ber englifchen Bringeffin Charlotte, einen in England febr angefebenen Pringen voll Berftanb und Dagigung. Allein er war Broteftant und ichien nur einen englifden Stattbalter, wo nicht gar einen Bertreter ber norbifden Machte in Belgien vorftellen zu follen. Dan borte im belgifden Congreffe febr leibenicaftliche Reben. 218 bie Lonboner Confereng in einem Brotofoll vom 17. April ben Belgiern gumus thete, bie im Jahr 1815 ale Schubwehr gegen Frankreich auf Roften ber Mulitten erbauten Feftungen gu ichleifen, brach großer Unmuth aus. Mit Recht bemertte Raubaulx, biefe Feftungen feben von bem Augenblide an, in welchem Belgien unabhangig geworben, nicht mehr ein Damm gegen, fonbern fur Frankreich und inbem Lubwig Bhilipp gur Goleifung ber Reftungen feine Buffimmung gebe, opfre berfelbe nicht nur bas Intereffe Belgiens, fonbern auch Frankreichs auf und verrathe bie Gade ber Freiheit an bie b. Alliang. In biefer Zwifdenzeit murbe mieber viel und eifrig fur ben Bringen von Dranien gewirft. Da berfelbe nämlich in Lonbon gegen Leopolbs bier übermächtigen Ginflug nichts batte ausrichten konnen, fam er am 21. Mars nad Sollanb gurud und ließ feine Unbanger in Belgien bie außerften Unftrengungen machen, um jum Ronig ausgernfen gu merben. Die ihm ergebenen belgifden Generale Dopels und Banberimiffen fuchten bie belgifche Urmee, bie bor Untwerpen lag, ju verführen, fcheiterten aber an ber Entichloffenheit bes Oberften Coirin. Anberweitige fieine Demonftrationen gu Gunften bes Pringen bon Dranien enbeten noch flaglicher. Da fich aber unter ben Belgiern eben fo wenig Sympathieen fur ben Pringen Leopolb gu er= fennen gaben, beutete man bon Lonbon bem Bruffeler Congreffe an, wenn er nicht einen Ronig mable, ber in Lonbon genehm mare, fo burfe er auch nicht barauf rechnen, bag bie Confereng fernerbin bie belgifden Intereffen forbern werbe. Daburd murbe nun ber Congreg bewogen, am 4. Juni Leopolb gum Ronig ber Belaier au mablen, mit 152 gegen 44 Stimmen. Diefer Babl folgte ein Louboner Protofoll vom 27. Juni, worin 18 Artifel feftgefest maren, welche Belgien auf Roften Gollanbe begunftigten, Gie abftrabirten namlich von einer Theilung ber bollanbifden Schulb, fle fprachen Solland Daeftricht ab, forberten bie Raumung Antwerpens Seitens ber Sollanber und bulbeten bagegen ben status quo in Luxemburg. Leopold batte bie belgifche Rrone gar nicht annehmen wollen, außer unter fo gunftigen Bebingungen, bie er ben Belgiern gleichfam ale Gaftgefdent mitbrachte. Aber Ronig ' Bilbelm und bie Generalftaaten im Saag proteftirten energifch gegen biefe 18 Artifel und als ihre Protestation in Lonbon antam, erflarte ber ruffifche, öfterreidifche und preugifche Minifter, unter biefen Umftanben mußten fie einftweilen Leopolbe Unerfennung aufichieben. Gleichwohl begab fich Leopolb, inbem es ihm an Englanbe und Franfreiche Cous allein genugte, und nachbem ber belgifche Congreg bie 18 Artitel angenommen batte, am 16, Juli nad bem Reftlanbe, lanbete zu Offenbe, murbe überall untermeas mit lautem Jubel empfangen und hielt am 21. feinen feierlichen Einzug in Bruffel. Der Regent empfing ihn an ber Spige bes Congreffes und ber Ronig befdmor bie neugemachte Berfaffung. Einige Deputirte von ber Opposition affectirten bei biefer Felerlichfeit einen groben Cynismus, allein bie ungeheure Dehrheit im Congreffe und Bolle mar bem Bringen aufrichtig ergeben, meil von ibm allein bie Unabhangigfeit unb ber Friebe bes Lanbes erhalten werben fonnte.

Der König blieb bis jum 28. in Bruffel und unternahm bann eine Runbreife burch bas Lanb, um überall perfonlich bie Gergen

ju gewinnen. Alle Stabte bereiteten ihm Freubenfefte und es ichien, als ob bas gange ganb eine große hochzeit feiere. Aber mitten unter ben Weften in Luttid, am 1. August, foredte ben Ronig und bie froh bewegte Boltsmaffe wie ein Donnerfchlag bie nachricht, eine gabireiche hollanbifche Armee fen in bie Grengen eingebrochen, Der Konig Bilbelm batte wirflich bem Treiben in Lonbon unb Bruffel grollend zugefeben, unvermertt feine Urmee verftartt, ploblic am 31. Juli ben Baffenftillftanb aufgefunbigt und feine Truppen in Belgien einruden laffen. Die Belgier maren auf nichts weniger gefaßt und um fo entfeslicher überraicht, ale fich trot alles bieberigen Siegesjubele ihre Urmee in einem flaglichen Buftanbe befanb. Das Bolf hatte in Bruffel unter bem Goute ber Baufer und Barritaben flegen, bie tleinen hollanbifden Befatungen in ben Feftungen batten burd ben Abfall ber belgifden Truppen entwaffnet werben fonnen. Aber nicht bie bebanbirte belgische Armee und noch viel mentger bie Bloufen maren im Stanbe, im offenen Relbe einem energifden Angriffe bisciplinirter Truppen ju miberfteben und bie Regenticaft batte bas Beerwefen verfaumt, in ber fichern Erwartung, bie Grogmachte murben ben Baffenftillftanb nicht brechen · laffen, weshalb bie Gorge fur bas Beer bem funftigen Ronige borbehalten bleiben fonne. Un ber Gpibe bes bollanbifden Beeres befant fic ber Bring von Dranien, melder jebod ausbrudlich erflarte, er tomme nicht, um Belgien wieberguerobern, fonbern nur, um anbere Bebingungen fur Solland zu erfampfen, ale in ben 18 Artifeln enthalten feben.

Der Pring von Oranien rudte mit ber Sauptarmee gegen Lüttich, er sites aus 3. August guerft auf ben beschieben General Riellon, ben er bei Aurnhout über ben Saufen warf und am 8. auf ben bie größere Sässe ber beschischen Armee commanbirenben General Daine, ben er bei Sasset in bie Plante nahm und gleichfalls schuge. Ein kleinerer Theil ber hollanbischen Armee wandbe sich nach Antwerpen, versärkte ben General Chasse, besehet ben Cabitlenbamm, burchfach in, überschwennte baburch einen schien

Theil von Flanbern und brangte bie bamale vom General Tiede bier befehligten Belgier gurud. Ronig Leobolb batte Luttich augenblidlich verlaffen und fich in Tiede's Lager begeben, weil ibm am meiften an Antwerpen lag. Da fich ingwifden Chaffe burch ben frangofifden General Beliarb und burch ben englifden Lorb Abercromby, bie ju biefem 3wede eigens an ibn abgefdidt murben, fur bie Schonung ber Stabt hatte verantwortlich machen laffen, mar Leopold auf biefer Seite berubigt und gog mit ben Truppen Tiede's bem General Daine ju Bulfe. Aber icon mar Daine gefcblagen und Bergog Bernharb von Beimar, ben Ronig Bilbelm ju feinem Statthalter in Luxemburg bestimmt batte, marf fich von Damur aus zwifden Bruffel und Lowen und idnitt ben neuen Ronig Belgiene von feiner Saubtftabt ab, mabrent gegen biefen felbft fein erbittertfter Gegner, ber Pring von Dranien, mit überlegenen Streitfraften beranrudte. Bei Tirlemont fliegen beibe Debenbubler um bie belgifche Krone auf einanber, am 11. August. Der linfe Flügel ber Belgier, unter Diellon, mar burch 10,000 Mann Nationalgarben und Bloufenmanner unter General Rodelberg verftarft worben, biefe Belben liefen aber beim erften fraftigen Angriff ber hollanber bavon. Die meiften warfen bie Baffen weg. Biele Muchtige legten auch bie Uniformen und ichnitten fich bie Schnurrbarte ab , um ale Civiliften zu entfommen. Ihre Angft mar gum Theil baburd motivirt, bag man ausgesprengt hatte, man habe feine wirflichen Sollanber, fonbern in hollanbifche Uniformen verfleibete Breugen por fich , beren Tapferfeit man in Belgien von 1815 ber fannte. Aber auch biefe Erflarung fann bie Schmach nicht entidulbigen , mit ber fich "bie glorreiche Rationalbloufe" bei Tirlemont bebedte, übrigens eine mobl verbiente Beidamung ber porberigen Prablerei. Nur einige Compagnien ber Bruffeler Da= tionalgarbe bielten Stanb, maren aber ju fdmad, bem Sturme ber Sollanber zu miberfteben, bie in ber Berfolgung Rodelberge amifchen Riellon und Clumpp, welcher ben rechten belgifden Flügel befehligte, einbrangen und nun auch biefe ichlugen. Die gange Maffe

ber Richtigen warf fich in die Stabt Lebren. Der Deputirte Genbeblen ritt burch bie Straßen und forberte bringend jum Bau von Darritaben auf. Mittelft folder und ber vielen taussend Bervaffneten, die hier belfammen waren, hatte fich bie Siabt allerbings, wenigstens so gut wie früher Bruffel, halten tonnen; aber ein panischer Schrecken hatte alles verwirtt. Der beschäute und erzümte König wollte an der Spise ber Beiterel einen Ausfall machen, gab aber besonneneren Vorstellungen Gehor und sich nach Wecheln, ehe ibn die Hollander abschneiben tonnten. Wirftlich warfen die hollander son Augeltn in die Stadt und unrengten sie von beel Selten.

In bem Mugenblide aber, in welchem ber Bring von Dranien feinen Gieg weiter verfolgen und nach Bruffel gieben wollte, empfleng er bie Radricht, ein frangofifches Beer, welches icon feit einiger Beit an bie Grengen berangezogen worben mar, fen in Belgien eingerudt, um ihn zu vertreiben. Lubwig Philipp fonnte in ber That unmöglich jugeben, feinen überwiegenben Ginfluß auf bie Schidfale Belgiens burch einen Sanbftreich ber Sollanber gu verlieren, und ba es galt, rafd ju febn, martete er bie Buftimmung ber Lonboner Confereng nicht ab, fonbern befahl ben Ginmarich feiner Truppen. Tallegrand, Lubwig Philipps Gefanbter in Lonbon, ubte bamale eine feiner vielen Safdenfpielerfunfte, inbem er bet ber erften Radricht von ber Rubnbeit ber Bollanber bas englifche Minifterium bewog, eine Rote zu unterzeichnen, bie bem Ronig ber Frangofen erlaubte, gegen bie Gollanber in Belgien einzufdreis ten. Allein bie Frangofen ftanben icon in Belgien, bevor biefe Note in Baris anlangte. Das frangofifche Beer beftanb aus 50,000 Mann und war vom Maridall Gerarb befehligt, auch von ben beiben alteften Gobnen bes Ronige begleitet, jum Bemeife, bag Lubwig Philipp bas Berfahren bes Ronigs von holland als perfonlide Beleibigung aufnehme. Die belgifden Feftungen: Ath, Mons. Charleroi, Namur öffneten ben Frangofen bie Thore. Much eine englifde Flotte unter Cobrington fubr nach ber Schelbe unb

bie frangofifd-englischen Unterhanbler Beilard und Mate begaben ich in is hollanbifche Lager. Der Pring von Oranien wollte es auf einen Kampf nicht antommen laffen und nahm bereits am 12. einen Waffenftuffand an. Die Sollanber zogen fich zurud, bas franzöfliche Seer und die englische Flotte ebenfalls und alles war weber auf bem alten Kribe.

Allein Solland erreichte bennoch, mas es gewollt hatte, namlich aunftigere Bebingungen von Gelten ber Lonboner Confereng, Wenn man bamale vermutbete, bie Confereng babe ben Ronig Leovolb abfichtlich in biefe Lage gerathen laffen, um ihm bie fruber gemachten Berfprechungen nicht halten ju burfen, fo ging biefer Aramobn ju weit. England und Franfreich gaben bem Ronig von Solland auf Roften Belgiens nur beshalb wieber nach, weil fie nur auf biefe Beife bie bret norbifden Dachte befriebigen fonnten. Defterreich und Breugen faben bem Giege bes revolutionaren Brincipe in Belgien, wie in Frankreich, nur ungern ju und fetten bamale ben beutiden Bund in Bewegung, ber in einem Protofolle vom 11. August bem Commanbanten ber Bunbesfeffung Luremburg befahl, bie belgifchen Beborben im Großbergogthume nicht anguerfennen. Das Sauptgewicht ber Entidelbung aber lag, wie immer, in Rufland, bem bie beutichen Dachte Folge gu leiften icon gewohnt waren. Nun mar bamale Raifer Micolaus eben im Begriffe, mit überlegenen Streitfraften bie gegen ibn in Bolen ausgebrochene Revolution zu übermaltigen. Der Kall Barichaus mar jeben Tag ju gemartigen, Breugen ftanb gang auf Geite Ruglanbe unb in Rurgem fonnten preugifche und rufffiche Beere notbigenfalls bie Sollanber unterftugen. Um nun einen großen europaifchen Rrieg ju vermeiben, jogen es bie Weftmachte por, bem Ronig von Golland bie von Rufiland bevormorteten befferen Bebingungen ju gemabren; Ronig Leopold mar ja bod ju fomad, ale bag er fic nicht alles batte gefallen laffen muffen. Auf ber anbern Geite wollte auch Raffer Dicolaus nicht weiter geben und gab feine urfprunglide Abfict, ben Ronig von Solland in feinem Rechte auf

Belgien ju fouben, unter ber Bedingung auf, daß die Bestmächte ibm gestatteten, mit Wolen ju verfahren, vie er wolke, ja seisch et europälischen Berträge zu brechen, die bem Königreiche Bolen sein nationale Geschsständigfeit und Berträffung garantitt batten.

Am 8. September favitulirte Barichau und am 15. October anberte bie Londoner Confereng in einem neuen Brotofolle bie betannten 18 Artifel in 24 anbere ab, welche Solland gunftig maren. Und gwar follte Belgien einen Theil von Luxemburg und Limburg verlieren und von ber bollanbifden Staatsidulb eine fabrlide Rente von 8,400,000 Gulben übernehmen. Man fann fich benfen, wie unzufrieben bie Belgier mit biefer Umanberung maren unb bod befagen weber ber Ronig, noch bie Stanbe Mittel, bas Unvermeiblide abzuweifen. Rur ber Ronig von Solland nabm bie 24 21rtifel nicht an, obgleich fie nur ihm gunftig waren. Rach bem Falle von Baridau ideint er gehofft gu haben, mit Gulfe ber norbifden Machte am Enbe bod noch gang Belgien wieber gu gewinnen, mesbalb er ben Ausgang verzögerte. Die Confereng fprach nun aber am 15. November befinitiv bie Anerfennung bes Ronigreichs Belgien aus und brobte Solland, wenn es bie 24 Artifel nicht annebme. Nur Rufiland nabm in biefer Sache eine Sonberftellung und bielt feine Anerkennung Belgiens auf fo lange gurud, ale ber Ronig von Solland nicht zugeftimmt haben murbe. Aber gerabe erft auf biefen machtigen Sous Rufflanbe fich ftusenb, erflarte Ronig Bilbelm am 13. Dezember, er proteftire feierlich gegen bas Brotofoll vom 15. Rovember. Bu einer Feinbfeligfeit fam es qunachft nicht mehr, befto thatiger mar bie Diplomatie. Graf Orlow fam aus Betereburg nach Lonbon, Boggo bi Borgo von Baris, Borb Durham von Lonbon nach Betereburg. Dan glich vollenbe bie belgifche mit ber polnifchen Sache aus. Der Abidlug murbe baburd vergogert, bag bie Tories in Lonbon ben Berfuch machten. bas bamalige Bhigminifterium Gren gu fturgen und ben Bergog von Wellington wieber an bie Spite ber Befcafte gu bringen, Bare bieg gelungen , fo batte fich England mehr von Franfreich

ab und Russland zugewendet. Dann würde Ludwig Abstityp isseit und Belgien wachfechnich vieber mit holland vereinigt worben sein. Das Jünglein der europäischen Beage zuste damals in London. Aber Bost und Breffe in England zeigten sich so entischen für die der gene in Aufrel beriffet, das die Lords eine Anneberung bes Minsserung nicht wagten. In Volge besein tatsseit und Aufre Alfer Ricolaus endlich am 4. Mal 1832 das Protofost vom 15. November und überließ holland seinen Schland feinem Schlfale, wofür ihm als Gegengunft die Bernichtung aller pointschen Freiheiten gestatte burde.

Alber bie hollanber trobten immer noch. Sie überfielen im Frühjahre Aberntoen, ben belgifchen Gouverneur von Luxenburg, einen gang achtaren Mann, binterridik auf einer Gefähisterlse und schleren ibn unter Mishanblungen gesangen fort, angebilch als Appressalle für die Gefangennehmung eines hollanbischen Pressenter in Belgien, eines gewissen zorage, der fich wie ein Rauber ausgestührt hatte.

Die großen Mächte waren nun aber in ber beschifchen Frage einig und bierzehn Tage nach ber ruffischen Antification bes Lonboner Protofolls fam König Leopolt mit Lubwig Milithy zu Complegne zusammen und warb um bessen die Artike Tochter Louise, am 18. Mal. Die Sochgeit ersolgte am 9. August, ebenfalls zu Complegne, aber nicht in ber Kathebrate, sondern in der kleinen Schloskapelle; denn well Leopold Brotesant war, gaben die Bisspies in Krichen zum Geremoniell der Wermählung nicht ber. Namentlich hatte der Erzhissof won Marts die Kathebrate der Saubsstadt für die Traumng verweigert. Die katholisse Bartel in Belgien selbs beruhigte König Leopold durch die Ertärung, zeine Kinder sollten katholisse erzogen werben.

Da bie Großmächte einig waren, wurde man auch mit Holland ertig. Die Londoner Conferenz künbigte bem König Wilhelm Broangsmägergeln an, wemm er nicht nachgebe. Die Snalanber legten Embargo auf die hollanbischen Schffe und ein französliche

Deer feste fic abermale in Bewegung, um bie Gollanber aus Untmerpen ju vertreiben. Bon ben Grofimadten zeigte nur Breuffen meaen biefer Dagregeln einige Sorge und lieg burd ben General von Borftell in ben Rheinprovingen Ruftungen vornehmen; um nur fur alle Ralle bie Grenze ju fouten und im Intereffe Rufilanbe barüber zu machen, bag Rranfreid einen neuen Gleg nicht migbrauche. Da ber Ronig von Golland aufe bartnadigfte erflarte, er merbe nur ber Gewalt weichen, fo begann am 6. November eine englifche Flotte unter Abmiral Dalfolm, bie hollanbifden Ruften gu bloffren, und überfdritt abermale ein frangofifches Geer unter Maridall Gerarb am 14. bie belgifde Grenze und begann bie Belagerung von Unimerben. Das mar ein ziemlich fonberbarer Rrieg. Der Ronig von Solland verhielt fich paffiv, griff bie Frangofen nicht an und befahl nur bem General Chaffe, bie Citabelle von Antwerpen zu vertheibigen. Anbererfeits machten auch bie Frangofen teinen anberweitigen Angriff auf Sollanb, fonbern befdrantten fich auf bie Belagerung Antwerpens, bie fie auch gleichfam nur wie eine Soulubung vornahmen. Die Bergoge von Drleans und Nemours maren babei und mit ihnen alle junge Eleven bes Benie-Corps und ber Artillerie, um ihnen eine Belagerung gu geigen, bie nach allen Regeln ber Rriegsfunft unb unter Anwenbung alter und neuer Dethoben begonnen und vollenbet murbe. General Baro, ber unter Gerarb bie Belagerung leitete, batte mit ber Citabelle viel foneller fertig werben fonnen, jog aber ein langfames Berfahren vor, um jenen Eleven bie gehörige Beit gum Stubium gu laffen. Much burfte Miemanb fagen, es fen Rrieg. Die Belagerung bieg nur eine "Dagregel" und felbft bie Befangenen burften nicht Rriegogefangene benannt werben, fonbern biegen nur: "in Folge ber gur Berftellung bes Tractate vom 15. November angewanbten Bmangemagregeln Feftgenommene." Die Tobten aber, welche biefer Comobie jum Opfer flelen, waren wirflich tobt. Chaffe mehrte fich mit gewohntem Duthe und capitulirte nicht eber, als bis feine Citabelle in Schutt vermanbelt mar, am 23.

Dezember. Dem angenommenen Spfteme getreu, weigerte fich aber Ronia Bilbelm, bie Capitulation anguerfennen und bie in bie Capitulation eingeschloffenen, aber noch nicht übergebenen Rorte Lillo und Lieftenshoet auszuliefern. Er legte ben größten Berth barauf, vor aller Belt zu beweifen, bag er gezwungen werbe, feinen Rechten ju entfagen und bag es nicht Charafterfcmache fen, wenn er enblich bas Unabanberliche gefcheben laffe. Durch ben Embargo und bie Blofabe belaftigt, mußte Ronig Bilbelm wirtlich bem Bunfche bes Sanbelftanbes nachgeben und fich ben englifch-frangöfifchen Forberungen fugen. Um 21. Dai fam ein Braliminar-Bertrag ju Stanbe, burch welchen ber Embargo gufgehoben, jebe weitere Feinbfeligfeit eingestellt, bie Grenze, nachbem Untwerpen mit Belgien vereinigt war und auch bie oben genannten beiben Worte, welche bie Gdelbe beberrichten, an Belgien ausgeliefert morben maren, einftweilen belaffen, gegenfeitige Auslieferung ber Befangenen verfügt und alles Uebrige einem erft fünftig abzufchliegenben Definitiv-Bertrage vorbebalten murbe. Diefer Definitiv-Bertrag ließ aber noch bis jum 22. Januar 1839 auf fich marten, benn erft bamale bequemte fich Solland, bie 24 Artitel angunehmen,

König Leopold in Belgien hatte nunmehr Ruhe und entiles schonen großen Theil seines Gerees. Die gemeinsame Gespistette ihm mit ben Schönen und bem Bolle rafcher verbimden, als die Gegner gehosst ihnatten. Mit großer Einsicht richtete er nunmehr seine Aufmertsamteit auf ben durch die Kevolution matertell gerüttetten Justand Belgiens, wobei ihn besonder sein Minister Rotsomb unterstützte. Die Regierung begann, die gewerbreichen Sidde Belgiens bamals durch ein Neh von Elfenbahnen zu verbinden und burch biefe-Eriechtenung des Bertefre die beigisch Beduckte und fabeilgaten Schwung zu bringen. Inwisten wurde baburch mancheriel Bartelung im Innern doch nicht verhindert. Die belden Partelen, beren Bereinigung das hollsweichsen der bestimbert. Die belden Partelen, beren Bereinigung das hollsweichige Augliten Lestingt hatte, trennten sich nach dem Siege. In der Kleitkalen Partel samte dambabet französsische Bereier Zamen

nais vielen Anbang, fofern er bie frubere enge Berbinbung ber Briefterpartei mit ben belgifchen Liberalen auf bas gange Gebiet ber romifden Rirde ausbebnen, bas Bapfttbum bemocratifiren, bie Bierardie auf ber Geite bes Bolles jum Rampf gegen bie Throne führen wollte. Allein biefe exaltirte Partei blieb in Belgien, wie überall, in ber Minberbeit, jumal auch ber Babft fie verbammte. Die gange flerifale Bartet fant inbeg von nun an einen madigen und foftematifc operirenben Gegner im Freimaurer-Orben. 218 ber Episcopat im Jahre 1837 ben Freimaurern bie Abfolution vermeigerte, erregte biefe Magregel große Ungufriebenbeit und nunte bem Orben mehr, ale es ihm ichabete; benn gleich nach jenem Erlaffe trat ein General-Abjutant bes Ronigs mit Oftentation in ben Orben ein und man erfuhr, ber Ronig felbft gebore bem Orben an. Gine fleine Partei in Belgien, um ben eblen Billeme geicaart, fubr fort, fur bas Recht und bie Ehre ber blamifden Sprache zu wirfen und geiftigen Berfebr mit Deutschland einzuleiten, aber fie blieben gurudgefest. Die Stromung bes Beiftes in Belgien blieb eine frangofifche.

## Elftes Buch.

## Die polnische Mevolution.

Muf bem weiten rufflichen Geblete herrichte im Jahr 1830 teifer Frieben, mir im Anufasus betre ber Grenkfrig mit ben Techerberte um Anufasus beite be Giabt Schaftopol in ber Krimm einen furchtbaren Aufruhr, in welchem ber General Stollypin und mehrere andere hohe Beamte ermorbet wurden, well fie im Hafen eine vedantische Duarantaime gegen die West aufrecht erhielten, mabrend die noch auf fürflichen Boben stationitren rufflichen Aruppen ungehindert von bort die Rest einschleten. Ju biefer gemeinen ortentalischen Pest, die von Siben ann, geschlen sich in der in erholeten aufren aus China eingeschletenbete Cholera, welche surchbaren Verhereungen auf rufflichen Boben anrichtete. Kalfer Atcolaus begab sich siehst nach Wossau, wur der jeine Anweisheit das erschreckte und ausgeregte Bolt zu berutigen. Man rühmt, wie unerschrocken er in alle Sytläser gegangen seh.

Much in Bolen berrichte bie tieffte Rube. 3m vorigen Jahre (1829) mar Raifer Dicolaus nach Barfchau gefommen, um fic bafelbft feierlich jum Ronig von Bolen fronen gu laffen. 3m laufenben Sabre mar ber Reichstag beifammen, aber nur, um 6 Dill. Gulben zu einem Denfmal fur ben Raifer Alexander zu bewilligen. Das Ronigreich hatte feine fdeinbare Unabhangigfeit behalten, allein bie ruffifde Regierung batte es mit Ginbaltung ber Berfaffungeparagraphen feinesmegs genau genommen. Und wie fonnte es anbere fenn ? Das Ronigreich Bolen und feine Berfaffung mar wie faft alles, mas am Biener Congreß gefchaffen worben ift, eine Unnatur. Es verbiente ben Ramen Bolen faum, weil es nur noch einen fleinen Reft bes alten polnifden Reiche enthielt und eben fo wenig ben Ramen Konigreich, benn es war boch nur eine ruffifche Statthaltericaft. Inbem man ibm im Ramen Bolen nur ben Schein ber Unabbangigfeit ließ, propocirte man baburd nur ein unfruchtbares Belufte nach Bieberberftellung von gang Bolen und voller nationaler Unabbangigfeit. Die Berfaffung aber, welche Raifer Alleranber ber frangofifden Charte nachgebilbet batte (jebod mit Ausnahme ber Gefdmornengerichte), pagte nicht einmal fur bie Bolen felbit, gefdweige fur ben felbftherrichenben Raifer. Es gab in Bolen nur einen bis jum Uebermuth ftolgen und immer uneinigen Mbel neben febr tief ftebenben leibeigenen Bauern; bagmifden befanb fich fein achtbarer Burgerftanb, fonbern nur ein Gefdmeig von fomubigen Juben , bas bem Abel bas Schulbenmachen und bie Luberlidfeit, bem Bauer bas Branntweintrinfen erleichterte, fur beibe nur ein freffenber Rrebeichaben. Fur folde Buftanbe pagt teine Conflitution, bie ein burgerliches Rechtsvolf vorausfest. Aber ber ruffifde Raifer batte fich auch , wenn bas Bolf beffer gu einer Confittution getaugt batte, an fie nicht binben tonnen. Die absolute Bewalt ift fur ihn unerlaglich, er tann fie fich auch theilweife nicht abbingen laffen, noch meniger bie ihm gehorfamen Provingen anfteden laffen burd bie conftitutionelle Berechtigung einer anbern Broving jum Ungehorfam.

Die polnifde Berfaffung tonnte baber nicht eingehalten werben. 36r jum Trote mußten ruffifche Truppen in Bolen verpflegt werben, richteten und ftraften Militarcommiffionen, waren bie Gigungen bes Reichstags nicht öffentlich, mar bem Reichstag jebe Cognition eines Bubgete entzogen, maren viele Ruffen in Bolen angeftellt, mar bie gefestiche Breffreibeit eine Mufton und murbe noch insbefonbere vom Stattbalter bes Ronigreichs, bem Groffurften Conftantin, jebe perfonlice Billfuhr geubt. Der Groffurft, icon burd feine monaplifche Bhuffognomie auffallent verfcbieben von feinem iconen Bruber Ricolaus, hatte auch fenthifde Launen und genirte fic nicht, pornehme Bolen und felbit Offigiere forperlich ju mighanbeln. 3m Jahre 1825 ließ er ben eblen ganbboten Miemojowelle burch Bensbarmen aus bem Reichstage binauswerfen und gefeffelt auf feine Guter abführen, mo er verbannt blieb. Bor allem aber machte er fich bei ber militarifden Jugenb verhaft burd bie Strenge, womit er ben ruffifden Gamafdenbienft auch in Bolen burdführte. Raifer Ricolaus felbft, ber auch bie Civilverwaltung auf militarifden Ruf feste, liebte ringe um fic Dreffur und ben bunttlidften Geborfam. In Rugland mar es bie bodfte Aufgabe fur bas Rriegsminifterium, aus ben Golbaten Dafdinen zu maden, bie fic auf Commanbo gleichformig bewegten, baf in ber Linie fein Ruf nur um einen halben Boll vor ben anbern gefett werben burfte unb bag man biefe Gerablinigfeit ber Front fogar von ben Sufen ber Pferbe erftrebte. Es fcbien, ale ob bie gange Armee nur fur bie Barabe gefchaffen fen. Dabet wurde ber gemeine Solbat furdibar mighanbelt und burch bie Sabgier feiner Obern um bie nothige Bflege betrogen, fo bag er halb verbungerte. Rein Regerfflave mar fo bart gebalten. Der Stlavenfinn bes Gemeinen murbe auch ben Offigieren zugemuthet. In ber ruffifchen Armee burfte ber hobere Offigier ohne Unftanb ben nieberen prugeln. Bom germanifden und romanifden Ehrgefühl mar ba feine Spur. Der polnifde Abel aber, ber biefes Befuhl bes gebilbeten Beftens theilt, fonnte fic in bie mongolifche Barbarei nicht finben. Goon 1819 tobteten fic

mehrere eble Bolen, well fle von hoher rufflicher Canb mighanbelt worben waren, obne eine Genuathnung finben zu tonnen.

Dem Civilftanbe mar in Bolen bie ruffifde Bolizei unb Spionage am laftigften. Dem beigblutigen, aber barmlofen, munteren und rebfeligen Bolen fonnte nichts wibermartiger fenn, ale bie ruffifche Maulfverre, bie Gefahr, bet jebem unbefangenen Worte belauert und wegen eines folden Bortes plotite in ben Rerter ober nad Gibirien gefdleppt ju werben, ein Berfahren, welches fich bie ruffifde Boliget in Baridau febr angelegen fenn lief. Der polnifde Abel batte fich von jeber in einer anardifden Freibeit aefallen, iest mar er gebeugt unter bas ruffifde Goftem. In Rugland regiert bie Turdt allein. Gid furchten muffen, ift bie erfte Untertbanenvilicht. Gerabe bas , mas ben Bolen am unleiblichften mar. Daber bie reiche Ernbte ber ruffifden Boligei. Rogniecti, Chef ber Bolizei unter ber Oberleitung bes ruffifden Ctaaterath Nowofilgom, ber eigentlich fur Conftantin regierte, murbe ber foanblidften Arglift, womit er bie unvorfictigen Bolen und Bolinnen einfing, und einer qualvollen Bebanblung berfelben beidulbigt.

Ein nicht gertinger Uebeistanb für Wolen voor ferner bie Gernzsperre. Schon Kaifer Alexander hatte sie nach bem großen Artege
erfügt, um Außlande Industrie zu beben. Diese Jolgermen aber
engten am meisten das beeitvorgeschobene Gernzland Wolen ein umb
bemmten seinen Vertehr mit dem Außlande. Unter Micoland wurde
bie Absperrung vollends auf allen gestigen Bertehr ausgedehnt.
Die strengte Gensur überwachte und verhinderte die Einfuhrung von
Büchern und Zeitungen. In gleichem Maas steller sich auch die
Errenge des Passiphems. Ressen Mass stellen Wassen, wete
auch Meisen aller nur einigermaßen verdächtigen Aussen und Wolen
in's Aussand vurden immer mehr erschwetet.

Schon im Jahre 1822 wurde eine geheime Verschwörung in Bolen entbeckt, in ber fich eine Kennolrkung ber franischen Under in bet Werfebrorung, bileb auch ber Proces. Man hörte nur von zahlreichen Bengt, 40 Jahre.

Berhaftungen ebet. Bolen. Im Jahre 1826 erfolgten einige Freilassungen. Bwei Jahre später verstand fich ein junger Gentellen tenant in Warfogu, Why so et, mit andern jungen Letten, sonberlich ben Unterfähnbrichen, um irgend eine That zu vollsühren, wodurch Bolen seine Itunabhängigteit wieber erlangen Konnte. Im Mal 1829 am Kaiser Micolaus nach Warschau. Bei biesem Anlasse sollter er ermorbet werben, aber die Vertschworenen verloren den Muth.

Erft nach ber Julirevolution murbe biefer Duth wieber belebt und erft im Bertrauen auf Franfreiche Silfe fdritten bie Bolen jur That. Da von ben Julitagen in Baris bis jum Aufftanbe in Baridau vier volle Monate vergingen , burften nicht blos bie genannten jungen Leute um bas Geheimnig gewußt und bie bolnifde Revolution vorbereitet haben. Raifer Dicolaus batte in ber erften Beit nach ben Julitagen friegerifche Entidluffe gefaßt, große Ruftungen vorgenommen und bas polnifche Armeetorpe, fowie in ameiter Linie bas litthauliche, jur Avantgarbe bes großen Beeres beftimmt, momit er bie Repolution befampft baben murbe, wenn fie fich von Frankreich aus weiter verbreitet, wenn Lubwig Philipp fie nicht gleich anfange wieber gebampft batte. Die boberen ruffliden Offiziere fprachen gang offen von einem Spaziergange nach Baris. Dichts mar naturlicher, ale bag ber Berfuch gemacht murbe, bamale bie polnifche Avantgarbe, beren frangofenfreundliche unb ruffenfeinbliche Stimmung man fannte, gegen bas ruffifche Centrum felbft umgutebren und ben friegeluftigen Raifer Dicolaus innerhalb feiner eigenen Grengen aufzuhalten. Aud obne bie Abficht zu baben. ben Bolen wirklich jur Unabhangigfeit ju verhelfen, mußten Frantreich und England bei ben Unterhandlungen einen großen Borrang gewinnen, wenn Rugland mit fich felbft beichaftigt murbe und fein Botum an Nachbrud verlor. Ingwifden lag bie Ausführung bes Complotts gang in ber Sanb ber jungen Leute. In und gunachft um Warfcau lagen an Truppen 7000 Ruffen unb 10,000 Bolen. Groffurft Conftantin bewohnte, forglos wie immer, ben Balaft Belvebere außerhalb ber Stabt, ohne befonbere Bewachung. Die

Werfchworenen hielen es also für leicht, ihn bort zu übersalten und bann mittelst ber pointischen Regimenter die Auffen über ben Saufen zu werfen. Der Zustimmung bes gangen Landes waren sie sicher. Ließ sich auch die Uithaufiche Armee vom gleichen Aussischen ansecen, so war man start ganug, ben Aussisch zu widerstehen und bas gange alte Bolen wieberberzusktlen. Dies war ber Plan.

Um 29. November 1830 begaben fich in ber Dammerung gwangig Stubenten und Unterfahnbriche von Nabielact, einem Journaliften , angeführt , unbemerft nach bem Belvebere , fturgten binein, tobteten ben General Genbre und ben Bigeprafibenten Lubowicki, bie ihnen gerabe in ben Weg tamen, fonnten aber ben Groffurften felbft nicht finben , ben ein treuer Rammerbiener rafd in einer Dadfammer verborgen batte. 218 bie jungen Leute abgezogen maren, beftieg ber Groffurft bas Roff, verfammelte feine Generale unb ftellte fie an bie Spite von brei ruffifden Cavallerieregimentern. bie bereits burch Feuerlarm allarmirt worben maren, ba bie Emporer eine Brauerei jum Gignalfeuer in Brand geftedt batten, Auch ber gangen Infanterie gab ber Groffurft Orbre, fich um ibn gu ichaaren. Dief veranlafte aber eine grenzenlofe Bermirrung. Treue Truppen murben bon berichworenen Dffigieren und berichworene Truppen bon treuen Offigieren gegen ihren Willen in bie Irre geführt. Diemanb mußte, woran er mar. Unter ben Berfcmorenen felbit berrichten Furcht und Diftrauen und mander fab icon ben Aufftand ale miglungen an. Da fagten eima funfgig Berichmorene unter Raver Bronifoweffi frifden Duth, fturgten burd bie Stragen und idricen überlaut: "Bolen, ju ben Baffen! Die Ruffen morben eure Bruber!" Run ftromte bas Bolf auf bie Straffen und mitten 'im ungeheuerften Tumulte gaben bie Berfdmorenen ben Daffen bie Richtung an, theile nach bem Arfenal, beffen geringe Wachmannicaft übermaltigt murbe und mo fich alles bemaffnete, theils nach bem Theater, in welchem viele ber verhagteften rufflichen Diffgiere und Beamten zumal verhaftet wurben. Run liegen fich auch bie polnifden Truppen jum Bolfe berübergieben. Ale Stanielaus

21 \*

Botocti, General bes gefammten polnifden gugvolte, allen Bitten, fic an bie Spite bee Aufftanbes zu ftellen, wiberftanb, murbe er vom Bferbe geriffen und ermorbet. Ebenfo gefcab bem Rriegeminifter, General Saufe, ben Generalen Trembicti und Blumer, ben Oberften Meciszemsti und Cag. Der unfdulbige General Nowickl murbe ericoffen, weil man ibn fur einen anbern bielt. Babrent beffen machte ber Groffurft auch nicht ben geringften Berfuc. mit ben ihm treuen Regimentern gegen bas Bolf ju marichiren, ben Aufruhr im erften Reime zu erftiden und bie Treue ber noch idirantenben poinifden Regimenter gu befeftigen. Giner feiner polnifden Abjutanten, Graf Bamonett, brachte ibm bie Deinung bei, in ber Ctabt habe fich bas Gerucht verbreitet, bie Ruffen wollten Baridau plunbern und verbrennen. Um nun biefes Berucht gu wiberlegen und bie Leute gu beruhigen, fen nichts rathlicher, als bag fich ber Groffurft mit feinen Ruffen gang rubig verhalte unb fogar von ber Stabt entferne. Conftantin ift wirflich biefem Ratbe gefolgt.

Daburd erft gewann ber Aufftand freies Spiel. Da bie Ruffen feinen Wiberftanb leifteten, murbe es ben Berfdmorern leicht, fomobl bie polnifden Truppen, ale auch bie Reiden und Bornebmen. bie fic bie jest aus Borfict febr gurudgebalten batten, auf ibre Gelte berüberzugieben. General Gieramoft fiel gmar, ale er fic an bie Spite ber polnifden Truppen ftellen wollte, noch in bie Gewalt ber Gegenvartet und Furft Lubecti lub bie vornehmften Bolen ein, mit ibm eine Commiffion gu bilben, um gwifchen bemt Aufftanb und bem Groffurften ju vermittein, in ber gebeimen 216fict, bie Gewalt wieber in bie Sanbe ber Ruffen gu fpielen. Aber bas tonnte ben Ruffen nichts mehr belfen, ba fie felbft nichts thaten und rubig außerhalb ber Stadt blieben. Die jungen Offigiere ertheilten Befehle im Damen bes General Chlopicfi, ber nichte bavon mußte und auch gar nicht ba war, ber aber bie größte Popularitat genoff, weil er unter allen polnifden Generalen bes großen Dapoleon ben meiften Rriegerubm erworben batte. Unbererfeite ver-



fammelte Brofeffor Lelewel, burd Batriotismus, wie burd Belebrfamteit gleich febr popular, einen revolutionaren Club um fic. um ber vornehmen Commiffion bes Furften Luberti bas Gegen= gewicht zu balten. Enblich tam Chlopicfi gum Borfdein, übernabm ben Befehl über bie polnifden Truppen und vereinigte fich mit Lubecfi, bie Orbnung berguftellen. Am 2. December murbe eine Deputation an ben Groffurften gefdidt, um mit ibm gu unterbanbeln. Allein es mar Luberfi nicht möglich, zwei Danner von biefer Deputation auszuschliegen, weil fie icon weit mehr Dacht im Bolfe batten, ale er, nämlich Lelewel und ben ftolgen Grafen Ditromoffi. Reben blefen beiben Mannern und Lebecfi felbft befanb fic ale vierter bei ber Deputation ber Furft Abam Czarto. rysti, in feiner Jugend Liebling bes Raifere Mexanber, fogar mit ibm verwandt, jugleich ein Abfommling ber alten Fürften von Littbauen, bem baber Biele bie polnifde Rrone gubachten, fen es. wenn Bolen frei murbe, fen es burd bie Gunft Rufflanbe felbit unter noch nicht vorhandenen, aber bod bentbaren Umftanben. Bon einer folden Deputation, bie fo gang beierogene Intereffen vertrat. ließ fich erwarten, bag fie lebiglich nichts ausrichten wurbe. Babrend Luberfi ruffifch bachte, forberte Lelemel bie Ginverleibung aller ebemale polnifden Brovingen in bas Ronigreid Bolen. Conftantin vermochte barauf naturlich nichts ju erwiebern, ale bag bie Berren fich befffalls an feinen Bruber menben möchten, bei bem er übrigens für bie Soulbigen Bergeibung nadfuden werbe. Da rief Dftrowefi: "es gibt bier feine Schulbigen," und man ging tropig auseinanber. Conftantin meinte es gut mit ben Bolen. Wenn er fie auch mißbanbelte, fo binberte bas nicht, bag er ebenfo gartlich fur bie Bolen mar, wie ein gemeiner Ruffe fur feine Frau ift, wenn er fie auch prügelt. Er fuchte baber vor allem jebes weitere Blutvergiegen gu verbuten und erlaubte ben ibm immer noch treu gebliebenen polnifden Regimentern, fic an ihre bereits abgefallenen Rameraben angufdliegen, unter ber Bebingung, bag er felbft bet feinem Rudjuge aber bie polnifche Grenze nicht angefochten murbe. Er hoffte,

nachher eine Bermittlung zu Stande zu bringen, benn er hatte Warfchau lieb und teinen sehnlicheren Bunfc, als in ben alten Berbaltniffen babin gurudzutebren.

Anbererfeite mar aud Chlopicfi zu einer friebliden Ausaleidung febr genelat. Ale alter Solbat febem revolutionaren Treiben abbolb, wußte er jugleich bas Digverhaltnig ber polnifchen Baffen ju ber ungeheuren Militarmacht Ruflanbe ju beurtheilen. Geine Kriebensliebe wurde auch von febr vielen Bornebmen getheilt, aber bas Unglud mar nun einmal gefdeben, ber Raifer auf's tieffte beleibigt. Bie mochte man hoffen, biefen ftrengen und gewaltigen Berrider burd blofe Unterbanblungen gur Dadaiebiafeit gu bewegen? Inbem bie Friebenspartei ben enragirten Bolen Rube empfahl, jeben melteren Fortfdritt ber Revolution verbinberte, ben Groffürften Conftantin frei abgleben lieg und aud alles verfaumte. um bie litthauifde Armee in's Intereffe gu gleben und ben Aufftanb bligidnell über alle altpolnifche Brovingen gu verbreiten, vermochte fie baburd ben Raifer bod nicht liebreich gegen bie Bolen gu ftimmen , entriff aber ben Bolen alle bie Bortbeile , bie ihnen ber Augenblid barbot. Dit Recht mar baber bie Bartel Lelewels unb ber erhitten Jugend auf's außerfte gegen bie Friebensmanner erbittert. Aber bas Anfeben, welches Chlopicfi in ber Armee genon. gumal ba aud bie Feftungen Bamoet und Doblin fic unter feinen Befehl geftellt hatten, hielt bie Aufgeregten im Baum. Wahrenb Fürft Lubecff und Graf Jerciereti nach Betereburg gingen, um mit bem Raifer gu vertragen, murbe in Baridau eine proviforifde Regierung eingefest, mit bem Furften Czartoryeti an ber Spige, ber übrigene lebiglich feine fefte Billenefraft und Energie befag. Um 18. Dezember trat auch ber Reichstag gufammen, in bem es balb wilbe Scenen gab. Als namlich bie Batrioten bringenb verlangten, man folle bie tofibare Beit benuten, angriffemeife verfahren, nach Litthauen vorbringen und bie Infurrection foweit als möglich ausbehnen, um bie eigenen Streitfrafte und ben Duth gu vermebren, bie bes Cagren aber zu verminbern, erflarte Chlopicfi,

Rugland fen ju machtig, ber Angriff tonne nicht gelingen, unb bantte ale Dberbefeblebaber ab. Run wollten aber bie Truppen unter feinem Anbern bienen und bie Friebenspartei that alles, um burd ibn ein Pfant ber Rube und ber Orbnung gu behalten. Die wilben Batrioten wurben baber überftimmt und Chlopicki übernahm wieber ben Befehl, aber, um nicht ferner burch Ginmenbungen geargert ju werben, ale unumidrantter Dictator. Er bilbete fic ein und fagte es gerabezu, er bemahre bas Ronigreich Bolen einftweilen nur fur feinen rechtmäßigen, conftitutionellen Ronig, ben Raifer von Rugland. Diefe Fiction fonnte unmöglich von allen Bolen getheilt merben. Der Reichstag batte zwei Rammern, einen Genat, bem Cgartorpett, und eine Lanbbotentammer, ber Oftrowett vorfag. Die lettere befchloß, unter allen Umftanben bie Revolution bom 29. November gut zu beißen, um zu verbinbern, bag Chlopicfis Unterbanblungen nicht etwa einfach jum Alten jurudführen follten. Dit biefen Unterhandlungen ftanb es freilich febr flaglich. Lubecff und Berciereti murben in Marba aufgehalten und nur unter ber Bebingung, ale treue Unterthanen bee Raffere gu fommen, nach Betereburg zugelaffen, wo fie am 25. Dezember eintrafen. Der Raifer fagte ibnen, von einer Conceffion fonne gar nicht bie Rebe fenn, bie Bolen batten einfach ju geborchen und ber erfte Ranonenfoug, ben polnifde Rebellen gegen fein Beer abfeuern murben, merbe Bolen felbft treffen, b. b. feine bieberige Gelbftftanbigfeit und Berfaffung vernichten.

In einem großen Manifeste vom 20. Dez, erklätte ber Reichstag vor ganz Europa die Gründe, auß benen eine gewisse Remäßigkeit der polnischen Revolution erhellte, soferne die Berfasiung verlett worden sein. Und der Dictator velberfeste sich beiem Schritte nicht, in der Einbildung, daburch seine eigene zweibeutige Stellung dem Kasser gegenüber zu entschulden. Noch inconsequenter aber dandelte er, indem er eine allgemeine Bemassiung des Bostes zugad, also neben den Unterhandlungen doch auch an Arteg dachte. Der Kaifer selbst ließ den Bolen keine längere Wahl. Schon am 2. Jan.

1831 conflictrte er alle im altpointifcen Theile Bufiand liegenden Guter bes erkellisen Abels im Konigreich Bolen und ließ unter bem berühmten Gelberen Diebitifd eine große Armee ausbrüfen, um im Frühjahre Bolen niedergamerfen. Da feine Boten nicht ausgerichtet hatten, fehrleb Chlopicti noch einmal felber an ben Kaifer, ber auch die Gnade hatte, ibm zu antworten und ihm verfonlich Wohndelm bezugte, in Bejug auf Bolen aber bei feinem erften Anticheibe beharrte. Durch biefe wohl berechnete Gitte wollte er die Bolen ihres beileibesten Anführers berauben. Clopicti legte wirflich am 16. Januar in Folge bes faiferlichen Briefes seine Beitaur nieber.

Dit ibm borte bas Baubern und bie Unficerbeit im polnifden Lager auf. Die Friebenspartet erfannte, fie fen icon gu febr compromittirt und ber faiferlichen Rache verfallen, fo gut wie bie Enragirten. Gie folog fic alfo biefen an und unter ber Dberleitung von Cagrtorpeti murbe nun raid nachgebolt, mas bieber verfaumt worben mar, bie Antnupfung biplomatifder Berbinbungen mit bem Auslande und bie Bewaffnung, bor allem bie Bermebrung bes ftebenben Seeres. In Chlopicfis Stelle murbe einftweilen ber nicht fo fabige, aber allgemein beliebte Furft Rabgimil gum Dberfelbberrn gemablt. Das Rothigfte mare gemefen, bie litthauifde Armee ju geminnen, überhaupt ben Aufftanb in bie altpolnifchen Bropingen gu verbreiten, und fich ber biplomatifden Unterftusung von Seiten ber Beftmachte und wo moglich auch Defterreiche gu verfichern, in beffen Intereffe es liegen mußte, Rugland burd ben Abfall Bolens gefdwacht zu feben. Aber in allen biefen Begiebungen gefcab nichts, ober ließ man fic mit leeren Soffnungen abipeifen. Die bisberige Friebenspartel verbinberte immer noch, baf fic ber Aufftanb uber bie engen Grenzen bes Ronigreiche Bolen binaus verbreitete, inbem fie bie trugliche Borausfehung begte, ber Aufftanb ber Bolen im Ronigreid megen Berfaffungeverlebung wurde von Frankreich, welches fo eben eine gang abnliche Revolution gludlich burchgeführt hatte, fowie von England anerkannt



werben und murben bie Weftmachte, als Garanten ber polnifchen Berfaffung, Bolen gegen Rufflanb in Sous nehmen. Menn bas gegen auch bie altpolnifden Brovingen, bie Rugland icon langft einverleibt maren, gleichfalls infurgirt murben, fo murbe bas Recht bagu überall beftritten werben muffen und bas Ronigreich Bolen wurde burch ein foldes Borgeben über feine Berechtigung binaus ben Gous ber Weftmachte verwirten. Mus biefem Grunbe allein wurde nun alles verfaumt, was ben Aufftanb erft ftart und überwaltigenb hatte machen fonnen. Die Diplomatie aber batte fur Bolen nur Taufdungen. Lubwig Bbilipp benutte bie polnifde Infurrection und bie baburch fur Rufland entftanbene Berlegenbeit nur, um Rugland gur Anerkennung ber Thronveranberung in Frantreich und ber Unabbangigfeit Belgiens ju notbigen. Babrend er bie Bolen mit leeren Soffnungen troftete, mertten fie nicht, baf fie nur ber Raufpreis maren, um ben Raifer Micolaus bie Anertennung ber Julibynaftie verfaufen follte. Much England und Defterreich machten feinen Ernft, bie Bolen zu unterftuben. Ueberall fagten bie Rabinette bie pointide Ungelegenbeit nur aus bem Befichtepuntte auf, wie viel Gewinn es ihnen von Rugland eintragen murbe, wenn fie bie Bolen nicht unterftusten.

Da Mufiand nicht zu verfohnen war, und man bamals auf beilomatische Gulfe noch große Soffmungen feste, sagte ber volnische Beichstag tübne Enischüffe, die namentlich durch eine ruffice Proclamation hervorgerusen wurden, in welcher Dieblisch ben Bolen nur die Wahl felausscher Ronig Bolen be bet Untergangs gehatete. Ein constitutioneller Ronig Bolens burgte allerbungs seinen General teine solche Sprache führen lassen, weedhalb der polnische Bertalt eine folche Sprache führen lassen, weedhalb der prochen glaubte und benschen glaubte und benschen glaubte und benschen bet volnischen kerne verlustig erklätte, am 25. Januar. Fünf Lage später wurde eine Reglerung aus fünf Mitgliebern erwöhlt, Gartorpeti, Alemojowski, Morawell, Barystorest ind Leienel. Der lestere häte aus Bolen am liebsen eine Reublit gemacht. Damit häte man aber alle Kabinette und be-

fonbere auch bas ber Tuilerien por ben Ropf geftoffen; ber Reichstag beeilte fich baber, icon am 3. Februar, bie Beibehaltung ber conftitutionellen Monarchie ju votiren. Bugleich erflatte Czartorpeff ben Abgeorbneten aus Litthauen und Bolbynien, bie ben Unfolug ihrer Provingen anboten und bie Wieberberftellung von gang Alt-Bolen verlangten : Bolen muffe fich in biefer Begiebung ftreng neutral und innerbalb feiner Grenzen balten. Der alte Lafavette in Frantreich grunbete bamals ein Bolencomité und auch im confitutionellen Gubmeften Deutschlanbs geigte fic viele Sympathie für bie Bolen, fammelte man Gelb und ruftete Mergte fur fie aus. Aber eine Bewegung, an beren Spite Lafabette ftanb, fonnte ben Bolen in ben Augen ber Daditbaber nur ichaben. Die Gelber bes frangofifden Bolencomités murben unterwege in Breslau confiscirt. Der Bergog von Mortemart, bas Berfzeug Boggo bi Borgos, beffen zweibeutige Rolle in ben Julitagen wir icon fennen gelernt haben, tam am 9. Februar ale Gefanbter Lubwig Philipps nach St. Betereburg und bas erfte, mas ibm Raifer Nicolaus fagte, war, er werbe feinerlei frembe Interpention in Bolen bulben. Mortemart wollte aber auch gar nicht interveniren, fonbern nur bie Unertennung bes Julithrone und Belgiene einleiten,

Das polnische Seer wurde bis auf 55,000 Mann gebracht, wobon jedoch ein Ihell bes Beuergewehrst ermangelte und nur mit eensten berneiften bern, weise langenartig an einem Schäft beschieft betweiten. Die zugeschulte und gut bewassterte, 8000 Artillerie. Das Uebrige waren spant limprossifter neue Regimenter, barunter leichte Meiter, bie f. g. Krafusen. An muthigen Armen und herzen sehlte des nicht; aber das vorsambene Geschüte, bie Gewehre und Muntiton pasten nur für eine kleinen Mrmes umd richten für eine große nicht aus. Lieberal abgesperrt, komnten die Bolen auch vom Ausland teine Wassen bestehen. Man tlagte sehr, das sie fich ich ur echter Bett nach Litchaus geworsen und be nach Merzenklifte gewonnen hätten, um Unterführungen von englischen Schiffen zu geworsen won englischen Schiffen zu

erhalten und bag man fich bie 30,000 Mann ftarte litthauische Armee batte entgeben laffen, beren Unichluff an bie volnifche in ben erften Sagen bes Dezember möglich gewefen mare, wenn man bagu gethan batte. Graf Diebitich feinerfeits batte fich jest icon biefer litthauifden Armee verfidert, inbem er fie burd eine noch zweimal großere Armee aus bem Innern Ruflanbs verftartt batte. Eros ber großen Entfernungen hatte er in brennenbem Dienfteifer fur feinen Raifer bis gum Februar fcon 114,000 Dann bei Bialpftot und Grobno, bart an ber polnifden Grenze gusammengebracht mit , 336 Ranonen, und rudte icon am 5. Februar über bie Grenge. Dem Raifer lag alles baran, bie Revolution fonell ju unterbruden, weil fie feinen politifchen Ginflug auf bas weftliche Europa labmte. Da nun Bolen im Frubiabr in Folge bes Thauwettere modenlang in einen Sumpf verwandelt zu werben pflegt, eilte Diebitich, noch por biefer Berlobe ben bart gefrornen Boben gu benuben unb vertheilte feine Corpe bergeftalt, bag fie fich von ber Offgrenze Bolens aus alle concentrifd gegen Baridau bewegen mußten.

Die Bolen blieben in und bei Barfchau gufammen, um bier ben Feinb zu erwarten; nachbem fie es verfaumt batten, fruber icon in Litthauen Bofto gu faffen, maren fie auch nicht ftart genug, um ber feinblichen Uebermacht bis an bie Grengen entgegenguziehen. Aber fie verfehlten nicht, bie Theilung bes Feinbes gu benüten unb über einzelne Corps beffelben bergufallen. Auf bem linten Rlugel ber ruffifden Armee im Guben gogen bie Benerale Beismar unb Rreut voran und überichmemmten mit ihrer fliegenben Reiterei bas Land bis Bamost. Da fie fich aber allein gu weit vorwagten, benütte bieg ber polnifche Beneral Dwernicfi, ein Sechziger von fleiner Beftalt, aber großem Dutbe, und überfiel ben General Beismar am 14. Februar bei Stoczef. Das berühmte Lieb: "Bolen ift noch nicht verloren," laut fingenb, fturgten bie Bolen mutbenb in ben Reinb, tobteten ibm 300 Mann und nabmen ibm 8 Ranonen ab. Auf bem außerften rechten Rlugel ber Ruffen wurde General . Rofen am 17. Februar bei Dobre burch ein anberes fleines polnisches Corps unter Grzynseckt lange ausgehalten und verlor viele Leute. hier war es besonders das vierte pointige Infanterieregiumt, was alle Angriffe der Muffen zurülfschig. Es fleten noch andere kleine jedoch unbedeutende Gesechte vor, die alle nicht hinderten, das Diebitich seinen Jweck erreichte und seine Corps vor Warispan vereinigte.

Um nach Barfchau felbft zu gelangen, mußten bie Ruffen erft über bie Beichfel geben und Braga, bie Borftabt von Barfcau, welche von ber Stabt burd bie Beidfel getrennt wirb, erobern, Aber vor Braga, in ber Gegenb von Grochow, ftanben bie Bolen in guter Aufftellung. Da Rabzimil nicht fabig mar, bie Bolen aum Siege zu führen, übernahm Chlopieff, wenn auch nur ale fein Abjutant, ben Oberbefehl. Der Anblid bes naben Feinbes, bie Roth bes Baterlanbes und bie Erinnerung ber Schlachtfelber gab ihm ben Duth wieber, ben ihm bes Raifers Brief genommen hatte. Am 19. Februar begann nun bie blutige Schlacht bei Bawer, welche zwei Tage lang bauerte. Der polnifde General Bomirefi, ber eben erft bei Raluszye bie ruffifche Avantgarbe überfallen unb viele Gefangene gemacht batte, jog fich vor bem Gros ber ruffifchen Armee zu langfam gurud und wurde eingeholt. Gin anbrer Deertheil ber Polen unter General Szembet unterftutte ibn und balb geriethen beibe Sauptarmeen gufammen. Die Schlacht ftanb, balb aber neigte fich ber Abend und bie Ruffen gogen fich in bie bort befinblichen großen Balber gurud, um erft am anbern Morgen, ben 20., wieber bervorzubrechen. Allein obgleich Diebitich 200 Ranonen ununterbrochen bonnern lief, fonnte bod bas Rofen'iche Corps, welches er bagu befehligt, ben Schluffel ber Stellung, ein Erlenmalbden amifden Bamer und Grochom, welches bas vierte Regiment vertheibigte, nicht erfturmen. Debrere ruffifche Regimenter wurben bier faft gang aufgerteben,

Diebitich zog fich nun wieber zurud und wollte bas feine Referve bilbende Armeekorps von Schachowskol abwarten, bevor er einen neuen Schlag fuhrte. Durch biefes fein Zaubern wurde ber Muth ber Bolen nicht wenig erhößt. Jugleich hatte Overnicht am 20. ods äbsesondere Corps von Areuf bet Assscenize geschäugen und war ber aus der preußtigen Festung Glogau entsosene volnitige General Uminsti in Warschau angesommen, um zu beifen. Diebitsch gab bem Gorps Schachowstots eine solch Michtung, daß es die Volnitige und von Braga abschnetzen follte. Aber Shieveller sichte fleite den kontent und Unter fassen und von Braga abschnetzen follte. Aber Shieveller sichtet von Areas abschnetzen in Indian von Kraga abschnetzen und am forweit entgegen, die am 24. mit ihm zusammensteßen und und von Kraga bei Blaciotenta noch von Krutoneiertt unterfligt wurden, so daß sie der urspränglischen Blan des rufflischen Kebberrn vereiteiteten und benselben nöbligten, einen Schlag zu thun, nur um dem dart gedrängten Schachowstot Luft zu machen.

Diebitich erneuerte bemnach am 25. ben frubern Angriff bei Bawer und begann bie blutige Schlacht, bie man gum Unterfchieb von jener bie bei Grocom nennt. Allein auch biesmal bielten ibn bie Bolen in bem berühmten Erlenmalben auf. 3mar fiel ber tapfere 3pmirefi, aber Sfrynecti erfeste ibn und Chlopicfi feuerte bie Bolen gur mutbigen Ausbauer an. Rur Lubieneti an ber Spite ber polnifden Reiteret folgte wie Rrubowiecki feinem eigenen Billen. wie benn bie Elfersucht und ber Eigenfinn ber Benerale in biefem Rriege eine große Rolle fpielte. Er geborchte nicht, ale Chlopicti ibm befabl , bie ruffifche ichwere Relterei anzugreifen , bie fich in einer ungebeuern Daffe beranmalite, mabrent auch Schachomefol eben angelangt mar, Krufowierfi aber nicht. Run erlagen bie Bolen ber Uebermacht; Chlopicft murbe burd eine Ranonenfugel. bie ibm bas Bferb unter bem Leibe tobtete, an beiben Beinen verwundet. Das Walboen wurde von ben Ruffen genommen, beren Ruraffiere unter Mepenborf und Rablutow bis an bie Thore von Braga famen. Run aber gunbeten bie Bolen Braga an allen Eden an, um ben Ruffen bas Einbringen zu erichweren und bie Ruraffiere, burd eine auf ben Rath Brondginefie (bee gefdidteften unter ben polnifden Ingenieuren) gefdidt angebrachte Batterie congrevifder Rafeten gerichmettert und von Sfronectis tapferm gugvolf in ber

Flanke angegriffen, wichen gurud. Enblich tam auch noch Krutowiectl an und bie Bolen jogen fich ihrerfeits in bas brennenbe Braga gurud. Die Ruffen felbst berechneten ihren Berluft gu 8000 Mann.

In berfelben Dacht, in ber Bragg in Rlammen fant und bie Bermunbeten gefammelt und nach Barfdau gebracht murben, anberte fic bas vorber trodene Better. Gin Thauwind ftrid über bie Chene und balb gerbrach bas Gis ber Beichfel und wurbe bie gange Begend von Sonee- und Regenicauern in Roth. bas berubmte funfte Element Bolens, aufgeloft. Da nun Diebitich einen neuen Angriff auf Baricau nicht mehr machen wollte, blieb ibm nichts anberes übrig, ale mabrent ber naffen Beit fteben zu bleiben, mo er mar, und abermale Berftarfungen, namentlich bie 40,000 Dann ftarte ruffifde Garbe abzumarten, bie ihm Groffürft Dichael gufubren follte. Er litt aber Mangel an Lebensmitteln und in feinem Lager brachen Rrantbeiten aus, wesbalb er feine Truppen fo weit thunlich auf bie Dorfer gerftreuen mußte. Aber auch bie Bolen blieben in biefer Beit untbatig, nicht blos, weil bie foledten Wege ihnen feine rafden Operationen geftatteten, fonbern aud, well fie aufe neue unterhanbeln wollten. Gie hofften, nachbem ber Raifer erfannt, wie fcwer es fen, fle gu befiegen, werbe er gur Dadgiebigfeit geneigter febn und bie Beftmachte murben fur fie interveniren. Strapnecti, ber verbientermagen an Rabgimile Stelle Obergeneral murbe, forieb beebalb an Diebitich und lief auch munblich mit ibm burch ben Grafen Mycielefi Befprechungen pflegen. Diebitich ging febr gern barauf ein, benn fo lange bie Bolen mit ibm unterbanbelten, mar er vor ibren Ungriffen ficher und er verftanb es fie bingubalten, inbem er ihnen fagte, wenn fie nur erft ben Thronerlebigungebeichlug gurudgenommen batten, murbe ber Raifer fic vielleicht billig finben laffen.

Der unermubliche Dwernicft fonnte nicht unthätig bleiben und überfiel einen Theil bes von Rreut befehilgten ruffifchen Corps unter bem Bergog Abam von Burttemberg am 26. Februar in

Pulawy, einem (shinen Schloffe ber alten Fürfilm Charterystig.

ber Groffmutter Abams (fein Bater Louis, Oheim bes Königs von Burtemberg, hate thre Tochter gehefentebet). General Kreuß nahm Bulawy wieber, aber Owernieft ichiga ihn am 1. Mitz abermats binaus, nobei thm bie Linwohner und bie Dienerschaft bes Schloffes felbft Borifub leisteten. Indem er bie Mussen verbeigte, wurde aber Pulawy hinter seinem Maden von Abam noch einmal eingenommen und geplümbert, bie Bibliotbef seiner Großmutter als Burenmaterial bemuty, bie Wöhlichte feiner Großmutter als Burenmaterials bemuty, bie Wöhlichte feiner Großmutter als Burenher grausum gezüchtigt. Dieses Berkahren bes Enkels, ber damit nur vor den Augen des Kalfers seinem Polemhaß zur Schautragen wollke, erragte allegeniem Misselflauns,

Erft Enbe Darg traf Diebitich ernfte Anftalten, oberhalb Barichau bei Thregyn einen Weichfelübergang gu versuchen, mahrenb er Beismar und Rofen Braga gegenüber fteben lieg, um feine Bewegung ju mastiren. Aber bie Bolen mertten es und Strapnecfi felbft gog am 31. Marg ploglich von Warfchau aus, überfiel Geismar bei Bawer, folug ibn ganglich und eben fo bas größere Corps pon Rofen, auf bas fich Geismar gurudgezogen, bei Dembe-Bil-Fie. Die Ruffen verloren 5-6000 Mann nach ihrem eigenen, 11000 nach polnifdem Bericht, bagu 9 Ranonen und eine große Menge Broviant- und Munitionsmagen, bie im Roth fteden blieben. Muf bieje Dadricht bin unterließ Diebitich ben Uebergangeverfuch und tehrte fich gegen Strapnecti um, ber feinerfeite ibn auffucte. Dan manovrirte aber nur, ohne eine Sauptidlacht gu magen. Bei biefem Unlag gerieth Pronbgynsti, inbem er bas Rofen'iche Corpe vollende vernichten wollte, am 10. April bei 3ganie amifden überlegene ruffifche Streitfrafte, rettete fich aber burch einen geniglen Aug und erfocht noch einen Gieg am Damme von Jagobna, mobet bie Ruffen 3500 Dann verloren. Unterbeg hatte auch Uminsti auf bem linten Flugel einen Gieg bei Wengrow erfochten, ber ben Ruffen an 1000 Dann toftete (14. April).

Der Jubel war groß in Barfchau, aber bie Ginfichtsvollen

erfannten, bag mit all biefen Siegen nichts gewonnen fen, ba bie rufflice Sauptarmee immer noch por Baricau flebe, fic nicht wegbruden laffe und trot ihrer Berlufte ftete wieber ergangt merbe, mogegen bie Bolen fich im Stegen felbft erfcobften. Bronbensti war wuthenb über Strapnecti, weil biefer ibn bei Iganie nicht unterftust batte. Rrufowiecki murbe von Reib gegen Cfranneckt vergebrt und verbachtigte ibn bei ber Jugend und in ben Clubs als einen Ariftofraten. Der Reichstag theilte fic ungefdidtermeife gerabe bamale in eine griftofratifde und bemofratifde Bartei, inbem bie letiere eine Emancipation bes Bauernftanbes verlangt hatte. Eine folde mar allerbinge geeignet, bie Sympathien ber leibeigenen Bauern in ben altvolnifden Brovingen gu gewinnen und ben Aufftanb in Lithauen und Bolhynien ju beleben, aber bie Dafregel wurbe viel ju fpat in Anregung gebracht, mabrent ber Feinb fon por ben Thoren mar. Ueberbieß maren bie reichen Grundbefiger bagegen , und wußten bie Entidelbung über bie große Frage fluglid au pericbieben.

Das Betreauen im Strypnecti war troß feiner Siege erfchür tert, weil er bem Sieg nicht benutt hatte und wieber in Umthätigleit verfant. Er hoffte auf Intervention, indsbesondere auf bie von Frantreich, vielleicht auch auf Umftimmung bes Kalfer Atcolaus felbst nach so vielen Riebertagen seines Kelberrn. Später hat Sasapteite in der französsischen Deputitienstammer ein Schreiben vorgeigt, woraus erhellte, Ludwig Bhility habe den polntischen vorgeigt, woraus erhellte, Ludwig Bhility habe den polntischen Beibberrn erfugen lassen, nur noch zwei Wonate zu warten und teinen großen Schlag auszuführen, weil bis dahin die Intervention ersogt fenn werde.

Mittierweite brach bie lang verstumte Insurection in Lithauen Müden von Diebtisch aus, benn jest erst, nachdem die Mussen so oft geschagen voorben woren, bekamen die Bertshworenen Muth. Aber obgleich in soft allen Abelien des Londes Gebileute und Bauern ausstanden, waren sie doch siehest bewassen die Volleich bewassen der die Volleich besteht die Volleich der die Volleich besteht die Volleich der die Volleich



feblte es au einem militarifden Saupt, mas wenigftens bie vielbefprodene Amazone, Grafin Emille Blater, nicht erfeste. \*) Thatface ift, bağ ber in Bilng fommanbirenbe ruffice General Chrapowicti nur 500 Rofaden auszuschiden brauchte, um bie Infurgenten bei Dezmiana in bie Rlucht zu ichlagen (14. April). Gin Berfud Balustis, mit einer Menge Infurgenten Wilng zu umringen. fceiterte ebenfalls, inbem fich bie lettern am 4. Dai bei Brgiftowiann folagen liegen. Ginige hunbert Stubenten von Wilna vereinigten fich fpater mit bem Bauernanführer Matuffemies, einem Ungeheuer, in bem ber naturlide Bolfeinftinft in ber rudfictelofeften Buth gegen bie Juben (bie moralifden Benfer bes flavifden Boltes) ausbrach, fo bag er alle, bie er fleng, fpiegen ober foinben ließ. Aber auch biefe Stubenten murben am 30. Dai im Balbe von Basttorian verfprengt. Rur in bem ungebeuern arofen Urwalb von Biolaviega, ber Beimath ber Auerochsen, bielten fic nod Infurgenten.

Wie wenig Nachbrud nun aber auch biefe Insurection hatte und wie unthätig die pointifche Sauptarmee biteh, fo fam boch Diebitich in eine immer fritischere Lage, benn die emporten Bauern nahmen ihm wenigstens seine Busubren weg und in die Movstantirung seiner Armee ris die größte Unordnung ein, während die naffe Sahresgeit, die Gnibebrungen und Strapagen idbiliche Nervenseber in seinen Lager erzeugten, wogu endlich noch die Cholera kam, die seine Regimenter maffenbaft ichtete.

Um nun auch in Bolhynien und Pobolien, wo alles icon vorbereitet war, ben großen Auffland zu ermöglichen und auch von biefer Seite ber bem rufflichen Feldmarichall in ben Rucken zu kons-

<sup>&</sup>quot;Die opferte alles auf und fant in Kolge unerhörter Stradgar, am gedrochenen Sergen". Die an Ausliand verlauste beutiche Breffe bes ging die unglaubliche Niederträchtligteit, von ihr zu schreichen, sie sen stoge einer unehelichen Schwängerung gestorben. Auch noch v. Schwitt nahm biefe saliche Nachricht in sein großes Wert auf, widerrief sie aber seitlich niemen beitern Banke.

Dengel, 40 3abre.

men, follte Dwernicti von Bamost aus und burd Gierameti unterftubt, einen funen Bug magen. Allein auf ihren Wegen ftanb nicht nur bas wieber verftarfte Corps von Rreut, fonbern auch bas ftarte Corps bes General Rubiger, und noch tiefer in Bobolien bas Corps von Roth. Sierameff murbe foon am 18. April bet Bronow von Rreut gefchlagen und rettete nur feine Ranonen und Refterei, bas Fugvolt fiel nach ber tapferften Begenwebr; Malacoweti, icon umringt, ergriff eine Genfe, fturgte fic an ber Spite feiner Treuen in ben Reinb und fant ben Belbentob. Dwernicki tam nach Bolbynien, aber nur wenige Infurgenten gefellten fich ju ihm, weil alle feit Gieramotis Nieberlage und Rubigere Rabe von Burcht gelabmt maren. Bu fomad, um es mit bem weit überlegenen Rubiger aufzunehmen und icon nicht mehr im Stanbe, ungehindert gurudgutebren, bielt fich Dwernicfi an ber galigifchen Grenge, entfam einem ungludlichen Gefecht bei Boromel noch mit Roth, tonnte aber gulest ben ihm nacheilenben und ibn von allen Seiten umgarnenben Rubiger nicht mehr entrinnen und entichloß fich am 2. Dai bei Chlenanowfa über bie öfterreis chifche Grenze zu geben, wo fein Corps auf Befehl bes f. t. Bouverneurs von Lemberg, Baron Stutterbeim, entwaffnet murbe. Die wenigen gerifreuten Infurrectionen, bie gleichwohl an verfcbiebenen Orten in Pobolien ausgebrochen maren, wurben burd General Roth fonell erftidt. Der bebeutenbfte Infurgentendef mar bier Bengel Rzewusti.

Drei Tage nach ber Waffenstredung bes Owernick! sen Corps ließ sich ber Beldystag in Warisban noch durch ben Boltynier Gobebell is simeisen, bie Einverleibung ber altpolnischen Provinzen mit bem Kontarels Wolen zu berreitren, am 5. Mai.

Die Sauptarmeen blieben unihätig, ein paar Recognoseirungen abgerechnet. Erst am 12. Mai ließ sich Strymeest bewegen, in ber Nacht mit seinem ganzen Seere auszumarschieren, um einmer noch von Diebitsch entsernt stehenben rufssichen Garben unter bem Großstriften Michael zu übersallen. Der Plan war von Prond-

annoti trefflich angelegt, murbe aber von Strapnecki nicht eben fo gut ausgeführt. Die Garben gogen fich vor ber lebermacht gurud und Strapnecfi lieg ihnen bagu Beit, aller Befdmorungen Brondsonefie und Roman Golipfe ungeachtet, immer im bringenben Augenblide wieber gaubernb. Enblich theilte er feine Armee und ließ einen fleineren Theil berfelben unter General Bielgub ben Garben folgen, mabrend er mit bem größeren Theil umfehrte und eben eine Stellung bei Dirolenfa eingenommen batte, ale Diebitich mit feiner gangen Dacht auch babin tam, in ber Abficht, ben bebrobten Barben zu belfen. Dun batte ber polnifde Felbberr alles thun muffen, eine Schlacht mit ungleichen Rraften gu vermeiben, allein er ließ fich angreifen, am 26. Dai. Gleich im erften Anprall bemachtigten fich bie Ruffen ber Brude über bie Rarem und ichnitten bas berühmte vierte Regiment ber Bolen ab, bas fich gwar belbenmuthig über bie brennenbe Brude wieber burchichlug, aber größtentheile fiel. Bon biefem Mugenblid an feste Gfrapnecfi bie beften Rrafte feines Beeres bran, um bie Brude gu halten und bie Ruffen am Hebergange ju binbern, mas gang überfluffig mar, weil er ohnebies Beit genug gehabt hatte, um fich nach Barfchau gurudjugieben. "Alle vor, alle vor!" fchrie Strapnecti und opferte bas ebelfte polnifche Blut in einem unnugen Rampfe. Am Gube mußte er fich boch gurudziehen. Diebitich verfolgte ibn nicht, gufrieben, feine Berbinbung mit ber Garbe berftellen und Bufuhren für bie febr nothleibenbe Armee berbeitreiben gu fonnen.

Japptischen aber kam Graf Driow im ruffischen Saubsquartier zu Puttuns an, ber Günftling bes Kalfer Nicolaus, ben biefer immer zu von wichtigsten und zeheimften Aufträgen verwendete, und wentige Kage nachber, am 10. Juni, stark Dieblisch viönlich an ber Cholera. Bier Wochen, patter parts auch Großfrief Conflantin an berfelben Krantsbett zu Wittelf, am 18. Juli, und balb barauf auch seine Gemahlin, die Kürstin von Lowicz. Man ertimerte sich nun, daß Orlows Albe in einem eben so verfängnissolen Zuchmmenkan gefanden bade mit bem Kode bes Kalfer Alkenaber

und feiner ibm raid nachgeftorbenen Gemablin und malite ben fomargeften Berbacht auf ibn. Aber mit Recht bat man entgegnet, wozu folde Morbe, ba Diebitid nur einfad batte abgefest merben burfen und Conftantin gang ungefährlich mar? Bewiß ift nur, bag Raifer Micolaus mit ber bieberigen Rriegführung ungufrieben \*) mar, bag Diebitich icon fo gut wie abgefest, fein Rachfolger Graf Bastiewitich foon am 26. Dai, vom Raifer beshalb berufen, in St. Betereburg eingetroffen war und bag ein ruffifder Staaterath in Berlin aufe eifrigfte unterhanbelte, um Bufuhren unb Material aller Art von Breugen gu erbalten. Gebr mabriceinlich wurben bamale auch mit Defterreich lebhafte Unterhanblungen gepflogen. Bon polnifder Gelte murbe Defterreich eben fo bringenb angegangen, fich fur Bolen ju erflaren. Die Ungarn machten eine Demonftration und forberten im Juni ihren Raifer in einer großen von 22 Comitaten unterzeichneten Abreffe auf, ben Bolen zu belfen. In biefer Abreffe murbe bervorgeboben , bag ohne bie Bolen Bien und gang Defterreich turfifch geworben maren, bag bie Ruffen aber jest Defterreich und gang Europa noch gefährlicher feben, ale es bamale bie Turten gemefen. Auf bie "von Norben ber allen übrigen Nachbarn brobenbe Gefahr" murbe ber ftartfte Accent gelegt. Die Abreffe blieb unbeantwortet, aber es ging bas Gerucht, ale feben bennoch gebeime Unterbanblungen mit Bolen gepflogen morben. Dan glaubte, Metternich babe ben Bolen zugefagt und ihnen fogar bie Abtretung von Galigien in Ausficht geftellt, wenn fie gum Ronig bes wieberbergeftellten alten Ronigreichs Bolen einen Ergbergog mablen wollten und wenn England und Franfreich ben erften Antrag barauf ftellten. In St. Betereburg ging bie Cage, Raifer Di-



<sup>&</sup>quot;) v. Schmitt in feiner für Anslaud allzu varteiligen Geschichte bes krieges geft auf ber andern Seite un weit, wenn er Teil II. S. 349 meint, Kafier Nicolaus habe ben Grafen Delow aus bezinderem Zartgefühl" an Diebitich geschickt, um ihm seine Besorgniffe auf belicate Artdurch ben persönlichen Breund ausbeilden zu lassen. So belicat ift mau in Musland nicht, vonen bie Krone auf bem Seifes flecht.

colaus habe damals das feit Alexanders Lobe abgebrochene Berhältnis jum Kürften Meiternich (vergl. oben S. 28) wieder nachgestucht, sich ovr biesem Staatsmann gebemüthigt und ibm sammtliche Rückstände ber seit 1825 nicht mehr bezahlten Summen zugestellt, wodurch es ihm getungen sep, sich nicht nur damals Desterreichs Neutralität zu erkaufen, sondern auch in seiner vertentallissen Politit von bieser Seite ber nicht mehr bestindert zu werben.

Unterbeg batte fich Gielgub gegen Litthauen gewenbet; ibm voran gog Chiapowefi, binter ihm folgte Dembinefi. Gie maren ftart genug gemefen , fich Bilna's ju bemeiftern , aber Gielgub ließ fich bei Samle am 26. Juni von nur wenigen Ruffen unter Dellingsbaufen ichlagen. Chiapowefi vereinigte fich im Bialamieger Balbe mit bem Reft ber Insurgenten, gab aber alle Soffnung auf, als er ihre geringe Babl und Unfabigfeit erfannte. Bon biefem Augenblid an foll er ben Entidlug gefagt baben, fic auf preufifches Bebiet zu retten, wie Dwernicft, und Bielgub in biefen Blan bineingezogen baben. In einem Rriegerath zu Rurfgann am 9. Juli murbe beidbloffen, bie fleine polnifde Armee wieber ju theilen, weil fie beifammen, zumal ba ihnen bie Ruffen einen Transport von 1000 Bagen genommen hatten, nicht Subfiftenzmittel genug aufbringen tonnten. Chlapomefi's Abficht aber foll nur gemefen fenn, Dembinefi los zu werben. Rach ber Trennung führte Gielgub immer noch 14,000 Dann, ließ fich aber gefliffentlich von bem fleinen ruffifden Corps Dellinghaufens an bie preugifde Grenze treiben. Best erft begriffen bie polnifden Solbaten ben Berrath und einer ibrer Diffiziere, Ctaleti, icog ben nichtemurbigen Gielgub bor ber Fronte mit einer Biftole nieber. Chlapoweff entwifchte, General Rolanb perfucte fic noch mit einem Theil ber Bolen burdaufdlagen , erlitt aber burd bas neu bingugefommene ruffifche Corps von Rreut eine Solappe und fab fich gezwungen, bie preugifche Grenze ju uberfdreiten, bei Degui am 15. Juli. Gie wurben bier , wie in Defterreich, entwaffnet. Bon Dembinefi borte man lange nichts mehr, er mar verfdmunben.

Muf ber anbern Geite unternahm Jantowoff einen Bug gegen Rubiger, ber ibm gefdidt auswich, und mußte umfebren, als Graf Toll, ber interimiftifch bie Stelle von Diebitich verfab. eine brobenbe Bewegung madte. Efrannecfi batte ben Ropf gang verloren. Die Beifung, bie er burd Cebaftigni, ben Minifter ber ausmartigen Angelegenheiten in Baris erhalten batte, er folle noch zwei Monate marten, hatte ibn gelahmt. Gbe Bastiewitich im ruffifden Sauptquartier anfam und felbit noch nachber, ale er enblich anlangte, fonnte von ben Polen viel ausgeführt merben, mas alles verfaumt murbe, weil Sfrannecfi nicht wollte. Bastiemitich verfolgte ben Blan, weit unterhalb Barfchau über bie Beichfel gu geben und biefe Sauptftabt im Ruden zu faffen. Dit ber preugifden Regierung mar foon Berabrebung getroffen. Pastiewitich erhielt von berfelben Bufuhren aller Art, namentlich auch ben erforberliden Brudenapparat; bie Weftung Thorn war ibm beffalls fo gut wie gur Disposition geftellt. Aber um an biefe liebergangeftelle bei Blocz zu gelangen, brauchte Bastiewitich von Bultust aus einen weiten Rlankenmarich neben Barichau porbei und fonnte bier von ben Bolen gefährlich beunrubigt werben. Allein wie febr man in Sfrannecki brang, er ließ bas ruffifche Sauptbeer ungebinbert ben Darfd von Bultuef aus antreten, 4. Juli. Eben fo wenig murben bie Ruffen am Uebergang über bie Beidfel verbinbert. Es mar fait unnothia, bag Bastiemitich einen Scheinübergang bei Block anordnete, um ben mabren bei Dfief gu mastiren. Riemanb leiftete ibm Biberftanb. Der Uebergang mar am 21. Juli vollenbet. Unterbeg bielt ber ruffifche General Golowin, ber Barfcau bebrobte, einen Angriff ber Bolen unter Chranoweff aus, am 2. Juli.

Immer noch waren bie Polen flart gemg, ber ruffischen Saupter auf bem linken Weichseluser eine Schlacht zu liefern, oder bie auf dem rechten Weichseluser zurächgeliebenen kleineren rufstichen Sorps zu vernichten. Aber es wurde gar kein Plan gesoft und venn einmal ein Corps vorgeschoben wurde, so geschaft und bestem Willen und dem Ericha, Wasselreitstif selbs übereilte sich

nicht, gegen Warfchau vorzuruden. Wie est scheint, wollte er bie Boten burch Zuwarten nur immer unefniger werben, nur immer mehr in Berwirrung kommen laffen, wafrend er zugleich ben Berfärtungen entgegensach, bie immerwährend aus bem innern Ruffand berangogen und ihn mit jebent Tage mehr bes Sieges vergerofferten.

Um 3. Auguft fam ploglich Dembineft mit einem Saufen fonnverbrannter Rrieger in Barfdau an. Diefer Belb batte fic auf meiten Unmegen burd bie Ruffen binburchgefdlagen. Bei feiner Trennung von Gielaub batte er noch 3600 Mann mit & Ranonen. bie er in einem großen Bogen um Bilng berum über bie Aluffe Musza, Wilia, Niemen, Szczara und burch ben Bialawieger Balb gludlich gurudführte, obgleich burd bie Ruffen verfolgt ober erwartet, burd Gefecte, Fluffe, Gumpfe und Balber getrennt. Er hat biefen außerorbentlichen Bug, ber ihm bie bochfte Ehre erwarb, felbft befdrieben. Gein Wiebererfdeinen in Barfdau belebte alle hoffnungen. Der Ingrimm gegen Cfrannecti brach aus. Die gemäßigte, conftitutionelle Partei ber Niemojowefi am Reichetage bielt biesmal mit ber exaltirten Bartei Lelewels gufammen gegen bie biplomatifde Bartel und am 10. August murbe Sfranecti abgeseht und ber Oberbefehl Dembinefi übergeben. Allein bamit war nidte gebeffert, benn Dembineti migtraute ber gegenwartigen Lage ber Dinge, fab mit Entfeten bie Uneinigfeit ber Barteien und wollte bas Commanbo gar nicht gunehmen. Dun murbe Broubzoneff gum Dberbifehl berufen, aber auch er fanb feine Autoritat mehr.

De eralitire, f. g. bemofratisch Partel, die fich von Ansang me teiner geschaart und einen patriotischen Ciub eröffnet hatte, sab bas Berberben herannahen und schrieb es mit Rech ben biptomatischen Jögerungen und Bertröftungen, mit Unrecht bem Berrathe zu. Schon Chiosett state von Unterhandlungen mehr gehöft ab vom Schwetze und war voch feln Berräfter, eben so wenig Strzwert. Aber der Bottschaft such die Berrath und glaubte ihn bet Jankowski zu finde Berrath und glaubte ihn bet Jankowski zu finde bei den glaubte ihn bet Jankowski zu finde bei der geleich nichts auf ihn betweien werden.

giemild vage Denunciation hin verhaften lassen und mit ihm ben General Hurtlg, einen ehemaligen Günftling bes Großsürsten Gomenlantin, so wie noch mehrere andere, bie im Werbach kannen, ben Kussen, bei den Berbach kannen, ben Kussen gedeime Nachrickeiten aus Warfson mitgelielt, ja das Gomptott einer Contrerevolution mit Gulfe der zehmilch zu bewassen wir unschließen Gesangenen in Warfson angegetteit zu haben. Best verangte die Wolfswurf ein Defer, und Jansowst mit geiten Ungliddsgesährten wurde dazu außersehen. Die geheime Triebseber dosse war General Kussowie ett, ber einen großen Aufruhr herbeitwirten wollte, um sich siebs zum Dictator außeusen zu lassen, dem er verzing vor Nelb und Graeit.

Am 15. Auguft bielt ber patriotifche Club eine öffentliche Sibung. Dier fagte Blugenoff alles, mas gegen bie bieberigen Oberfelbherrn gu fagen war, und Bosti forberte auf, vor ben Regierungspalaft ju gieben und bie Sinrichtung ber Berratber gu forbern. Gine ungebeure Bolfemenge umringte ben Balaft. Funt Czartorpeti empfing fie mit Burbe, aber ale bie Aufwiegler eine abidlagige Antwort erhielten und auf bie orbentlichen Gerichte bisgewiesen murben, rief Bosti: "von biefer Regierung ift nichts mor gu hoffen. Boblan, fo lagt une bie Schurten bangen!" Und augenblidlich murbe bas Befangnif gefturmt und bie Benerale Janfonefi, Butoweti, Salacti und Burtig, Dberft Slupecti, ber Rammerberr Bertid und eine Ruffin, Frau Baganow, murben in Stude geriffen, gufammen an 30 Berfonen. Um folgenben Morgen teg fic Rrufo miecti jum Gouverneur von Barichau ausrufen uib jagte bie Regierung bavon. Unter ber Daste, als molle er fie freundfcaftlich marnen, ließ er Cgartorpeff und ben anberen fagen, wenn fle nicht ichleunigft floben, murben fle alle umgebracht merben. An biefem Tage murben noch zwei fdeugliche Morbe begangen, benn ein gefangener und ichmer verwundeter ruffifder Offiger, Rettler, wurbe auf ber Strafe ermorbet, und ein ehemaliger Schulauffeber, ber qualeich ale ruffifder Spion verrufen mar, Ramect, von fleinen Rnaben aufgebenft.

Der Reinb por ben Thoren und folde Grauel im Innern, wie follte Baricau geholfen merben? Bronbinneff glaubte in ber Roth Rrufowiecfi anerfennen zu muffen, nur um Ginbeit in bie Bertbeibigung zu bringen. Dembineti bagegen, Sfrannecki und bie vertriebene biplomatifde Bartei nahmen ihren Stubpunft außerhalb Barfchau in ber polnifchen Armee. In biefen Tagen (17. Auguft) ließ fich Bamoneti auf bem Wege nach Ralifd bei einer Recognoscirung von ben Ruffen überfallen und verlor über 1000 Dann. Damale ging auch Rubiger, ben Rogport mit 8000 Dann pergebens aufzuhalten fucte, bei Janowier über bie Beidfel, oberhalb Baridau , und Bastiewitid jog bas Des jufammen , mabrent in Baridau und im Lager ber Polen bie wilbefte Bermirrung unb Rathlofigfeit berrichte. Da bie polnifde Armee immer noch 70,000 Dann gabite und Bastiemitich bamale nur noch ungefabr eben fo ftart war, batten bie Bolen, wenn fie einig und entichloffen gewefen maren, auch jest noch ben ruffifden Felbmaricall, ebe er fich mit Rubiger, ber von Guben fam, und mit Rreus, ber ibm 20,000 Mann aus Litthauen guführte, vereinigen tonnte, in einer offenen Schlacht überwinden tonnen. So meinte Rrufowiecti, aber ber Rriegerath magte es nicht. Dembinefi wollte bie Sauptarmee nach Litthauen führen und bie altpolnifden Provingen infurgiren, mabrend Baridau fic bis gur Berbitnaffe balten tonnte und bie Ruffen bann im polnifden Roth erftiden und Mangel an Lebensmitteln leiben wurben. Aber auch bas hielt man, feit Dwernicfis und Bielgubs Diggefdid nicht mehr fur ausführbar. Pronbynett rieth an einer fuhnen Offenflive gegen bie einzelnen rufflichen Corps auf bem rechten, und gur ftarten Defenfive auf bem linten Beidfelufer gugleich. Das ungefahr wurbe nun wirflich ausgeführt, aber nicht recht.

Am 21. August wurde Ramorino, ein aus Frankreich gekommener Mentheurer, mit 20,000 Mann entsende, um die Gorps von Golowin und Wosen, die immer noch Warfdau beobachteten, zu vernichten; aber er lite Rossen von den und folgte ihm zu weit, so baß er nicht mehr Warfdau zu Giffe fommen konnte, wenn bieses angegriffen wurbe. Auch hatte fich Cgartoryoft und bie Saupter ber blibematifcen Bartel unter seinen Schuß begeben und wagten fich nicht mehr nach Warschau gurud. Dieser Ballaft erichwerte seine Bewegungen und misseltete feine Entschuffe.

In Barichau befanben fich noch ungefahr 37,000 Dann, aber bie Befestigungen liegen viel ju munichen übrig. Da Basflewitich bie Stabt nicht auf ber fdmer juganglichen Gelte von Braga, fonbern bom offenen Lanbe ber angriff, batte man ibm mehr Terrainbinberniffe vorlegen follen; aber bie boppelte Umwallung ber Stabt war fur eine große Armee fein ernftes Sinbernif und bie allein beffer angelegte Schange von Bola murbe wenigftens von ben ruffifden und wreußifden Militare ale ungenugenb angefeben. Rachbem Bastlewitich lange gemug gewartet batte und enblich General Rreut am 27. August mit ben Berftarfungen gu ihm geftogen war, rudte er naber an Barichau beran und ließ bie Stabt gur lebergabe aufforbern. Birflich murbe nun Bronbibnefi binguegeididt, um mit bem ruffifden General Dannenberg ju unterhanbeln, was aber ju nichts fuhrte, ale bag ber Ruffe bie arae Confufion, bie in ber Stabt berrichte, inne murbe, Am 5. September ploblich fanb bie gange ruffifche Armee in Soladtorbnung por ben Mauern, eröffnete ein furchtbares Reuer und machte, trot ber verzweifelten Gegenwehr ber Bolen, boch fictlich Fortidritte. Unterbeg fag ber Reichstag in Bermaneng und fonnte ju feinem Entichluffe fommen. Pronbypneft, noch einmal ine ruffifde Lager entfenbet, brachte nur wieber bie Aufforberung gur Uebergabe gurud. Bastiewitich wollte fich burch bie munblichen und zweibeutigen Bertroftungen nicht binhalten laffen und perlangte eine idriftliche Urfunde ber Unterwerfung, ebe er bas Feuer einftelle und ben Rampf ruben laffe. Pronbannott hatte jebe Moglidfeit bes Steges icon aufgegeben und fucte ben Reichstag jur Rachgiebigfeit ju flimmen. Rrufowiecfi bebiente fich feiner, inbem er eben fo bachte, aber nicht ber erfte fenn wollte, ber gur Capitulation rieth. 218 aber am folgenben Tage bie Ruffen nach

einem muthenben Rampfe bie Schangen von Bola erfturmt hatten, ließ Rrutowiecti burd Pronbgynott einen Baffenftillftanb ale Ginleitung gur formlichen Hebergabe unterhandeln und Brondannoff foll bei bicfem Unlag poreilig gefagt baben, ber Reichstag fen einverstanben. Er hoffte nämlich, ber Reichstag werbe unterbeg murbe geworben fenn. Allein bas Gegentheil hatte ftatt gefunben. Die gemäßigte Bartei ber Miemojoweff, Malacoweffi ac, vereinte fich in ber boditen Roth noch einmal mit ber Partet Lelewel, um ben Dictator Rrufowiecti, bem man Berrath gutraute, abzufegen. Als nun ber ruffifche General Berg in bie Stabt fam, um mit bem Reichstage bie Capitulation ju verhanbeln, fanb er Malacomoft an ber Spige ber Regierung, und wollte augenblidlich wieber umfebren. Aber ber Duth bes Reichstages mar mit ber letten Rraftanftrengung gebrochen. Dur Oftrometi mabnte noch feurig gur Musbauer, bie Dehrheit wollte es nicht aufs außerfte fommen laffen und gog eine Capitulation, bie ben freien Abgug ficerte. bem Sturm und Untergange bor.

Anftatt alfo aus Warfchau ein zweites Garagoffa zu machen, raumte man es bem Feinbe, ber übrigens icon bie zweite innere Beridangung inne batte und unfeblbar eingebrungen mare. Dan taufote fic polnifderfeite immer noch mit ber Meinung, wenn fic bas gange Beer fammt Reichstag und Regierung unter bie Ranonen pon Moblin jurudioge und mit Ramorino wieber vereinigte. werbe man immer noch ftart genug fenn, ben Rampf fortfeben gu fonnen. Bastiewitich aber bewilligte am 8. September gern in ber Capitulation Baricaus ben freien Abzug bes Beeres unb ber Beborben. Damit fconte er bie Sauptftabt, feste fich in ben Befit aller ihrer Borrathe und fonnte überzeugt fenn, bie ine freie Relb binausgejagten, ganglich becontenancirten und unter einanber felbft uneinigen , fich mit Bormurfen und Schmabungen überbaufenben Bolen murben nicht lange mehr beifammenbleiben. In ber That entfprach bas Benehmen ber Bolen mabrent ber Belagerung ibrer Saubtftabt burd Bastiewitich ben großen Erwartungen nicht, bie ihr fruberer Belbenmuth erwedt hatte. Jeber guter Genius war von ihnen gewichen.

Babrent Bastiewitich in Barfchau einzog und bort alles auf ben alten guß feste, versammelte fich ber ausgetriebene polnifche Reichstag noch einmal in einem Rlofter ju Batroczom, am 11. Geptember , und befahl Ramoring, fonell berbeigueilen. Diefer aber weigerte fich und wollte fich auf bie Feftung Bamost ftugen. Caartorpeti, ber fich bei ibm befand, verließ ibn nun und begab fic ju bem fleinen Corps von Rospeti nad Rrafau, um fo nabe als moglich an ber Grenge ju bleiben und fich nach Frantreich retten au fonnen. Auf biefe Radrichten bin banfte Dalacomefi ab und Robine fi übernabm ben Oberbefehl, aber nur, um mit Basfiewitich weiter ju unterhanbeln. Er verlangte, fic mit Ramorino und Rospett bei Lublin vereinigen zu burfen, mogegen er Doblin übergeben wolle. Bastiewitich ichien es angunehmen, hielt ibn aber gefliffentlich bin, um erft mit Ramarino fertig gu werben, binter ben er Rubiger gefdidt batte. Ramarino beftanb gegen biefen einige Befechte, jog fich immer naber an bie ofterreichifde Grenge, bielt am 17. September einen Rriegerath und feste burd, bag man . unfabig fic noch langer wirffam vertbeibigen gu tonnen. über bie Grenge gebe. Gein Corpe, noch 11000 Dann ftart, murbe bei Baruf an ber Grenze entwaffnet. Run fonnte fic aud Rogorti in Rrafau nicht langer halten und ging ebenfalls über bie Grenge. Um 28. September jog Rubiger in Rrafau ein und ließ ben Bolen jum Sobn feine Dufif "Bolen ift noch nicht verloren" fptelen.

Im Lager ber pointifcen Sauptarmer feuerten am 23. noch einmal Dembinsti und Uminsti ben Muth ber pointichen Golbaten an und wollten bei Picz über bie Weichfel fegen und bie Ruffen in Warschau übersallen. Aber Rhhinsti wollte nicht. Man schrieber Derrath und zantte sich. Soon begannen die Landboten und woad vom Cibil geflüchtet war, ber Gernge zuzuellen, um fich werfonlich zu retten. Am 5. October ertflärte Rhybinsti zu Rachow,

ein ferneres Rriegführen gegen bie ruffifche Uebermacht mare Thorbeit; es bleibe nichts übrig, ale fich über bie nabe preufifche Grenze au retten. Diefer Uebergang erfolgte nun bei Strafiburg . mp fle bom preußifden Militar entwaffnet murben. Dan fab bie fonnenverbrannten Rrieger weinen, viele marfen fich jum lettenmal auf bie polnifche Erbe, um fie ju tuffen. Um rubrenbften mar ber Abicbieb "ber letten Bebn vom 4. Regiment", benn nur fo viele maren von biefer Belbenicaar noch übrig. Die preufifche Regierung gemabrte 1400 Bolen, meift Offizieren, Baffe nad granfreid und auch viele Gemeine tamen burd. Bulest blieben noch 6-7000 Dann an ber Grenze und biefe tapfern Manner follten an Rufland ausgeliefert werben. Sie wurben wirflich mit Bewalt bagu angehalten. Es gab furchtbare Scenen. Die Bolen liegen lieber preugifche Cabel unter fich einbauen , ale baf fle wieber unter bie ruffifche Rnute gurudaefebrt maren. Am meiften Auffeben erregte bie Scene gu Fifchau, wo unter bie wiberfpenfligen Bolen gefchoffen murbe. Am Enbe aber trat Erbarmen ein und bie ungludlichen Bolen murben theils im ganbe verwenbet, theils nach Franfreich entlaffen. -Die nad Defferreid gefludteten Bolen von Rang und bie Offiziere wurben fammtlich nach Franfreich beforbert. Bon Geiten ber Bemeinen borte man teine Rlagen. Es bief fpater, ber Raffer pon Rugland habe auf öfterreichifde Berwenbung alle amneftirt. Die geflüchteten Offiziere murben im weftlichen Deutschland von f. g. Bolencomités verpflegt und febr gefeiert. In Franfreich erhielten fle nur targliche Unterftubung. Lubwig Philipp fab fie ungern fommen.

In Polen felbft fellte Bastlerville, jum Kürften von Warfseu und Statifalter errannt, bie ruffifche Gewalt wollkändig ber, nachbem auch Woblin und Jamost sich untervorfen hatten. Die vornehmen Bolen, die auf Amnestie hofften und durch ihr Dableiben sich Entlers würbig zu machen bossen fürft Rabeitelle, Antiowiecti, Prondynskt und viele andere wurden auf der Stelle "ins Innre des Reichs" geschlie. Eine Amnestie erfolgte

am 1. November, aber sie enthielt so viele Ausnahmen, das Alemand sicher war. Wie konnte man auch nach einer so chrecklichen Kesolution, in der sich der glüchenhte Kog gegen den Kalser Luft gemacht hatte, von eben diesem Kalser eine welchstiche Guld ertwarten? Die Ammestie war sir Europa geschrieben, nicht sür de Wosen. Der polnische Ausstand datte Ausstand umgeheure Opfer gesostet und was noch mehr war, die thönermen Küse des sernen Kiesen enthültt. Die kleine polnische Armee hatte der Uebermacht Kussands getropt und eine Zeit lang schien der Aufsal von gang Atthosen nicht ummöglich. Nicht biod der Auchn, and die Wahllands war erschüttert worden. Unter diesen Umssänds ernste Sussensielben, er musste dem militärischen Siege die volltische, wo möglich anch die nationale und kirchliche Beernichtung solgen lassen.

Die polnifche Revolution bat freilich nur ein Beifpiel geliefert, "wie man eine Revolution nicht maden muß"; aber man barf fie nicht allein aus bem Ruplichfeitsprincip beurtheilen. Gie war ein Naturidrei, ein blibabnliches Sanbeln bes nationalen Inftinttes, bie Birtung einer jener in ber Birflichfeit und Tiefe ber Dinge porbanbenen Raturfrafte, welche bie Unnatur bes oberflache liden Scheines nicht gelten laffen will und ale nicht vorbanben betrachtet. Beil bie europäifche Diplomatie bie polnifche Ration in bie Sflaverei Ruflanbe gegeben, follten alle Bolen fofort getreue und lonale Ruffen und bie polnifche Wefenheit ein fur allemal verichwunden fenn. Das bien ber Ratur Gewalt anthun und bie Natur mußte fruber ober fpater ben Rudichlag thun. Alle Soulb fallt bier nicht auf bie ungludlichen Rationen und ihre ewige Matur, fonbern nur auf bie gottlofe Staatstunft, bie auf fo unnaturlide Art mit ben Nationen experimentirt, uniculbige Bolfer in fo grafliche Lagen bringt.

## 3wolftes Buch.

## Die Bewegung in Deutschland.

Dach ber Wiener Schusacte genoß Deutschland eine tiefe Rube, die aber von keinem allgemeinen Besgagen begleitet war. Abselfehen von ben umerfallt gebtlebenen Hoffmungen ber Autriche auf eine Stäffung und Einigung bes Gesammtvaterlandes, lagen auch bie materiellen Interessen noch sehr im Argen. Bon ben ungeheuern Letben und Kossen bes großen Artigs noch immer nicht sinrechene terhott, hatten bie Bedblitrungen überall bie enorme Lagt ber Burreaufratie in zu vielen Cingesstaaten zu tragen. Die Mündungen bes Rheims, wie ber Donau waren bem freiem Bertebr abgesperrt; wischen allen Cingesstaaten waren Mauthen ausgerichtet. Der beutsche Hondel nur gur See, sondern selbs im Immen bed deutschen Licht mur gur See, sondern selbs im Immen bed deutschen Bundes äußerst beschränt. Die gebilderen Classen trösten berrische beschieden bestehen Gestlos werte kannt ber Phiege der Literatur, aber auf der Dertäcke berfelden berrische berrische des gestloses und ben deutschen Büchermarft bracht, und in der

Aiefe begann ber Gelft ber Berneinung fich ju Rampfen ju rüften, bie allem Bosstitten noch viel gefährlicher werben sahrhundert. Eine saft nothwenbige Bolge ber zerftorten Organisation bes Nationalkörpers. Nur unzufrlebene Boller fangen an, Gott zu leugnen.

Durch bie Biener Schlufacte waren bie Berfaffungen ber beutiden Mittelftaaten unter bem Ginfluffe Ruglanbe, wie oben gezeigt morben, gefichert morben ; bod forgte baffelbe Rufilanb bafur, bağ bie Berfaffungen nur ber Couveranetat ber Fürften, nicht etwa ben liberalen Oppofitionen gu Gute tommen follten. Eine folde hatte hauptfachlich in Burttemberg Boben gefunden. Dabin fiel alfo auch ber erfte Schlag ber Reaction. Der beutiche Beobachter in Stuttgart murbe unterbrudt, fein Berausgeber Liefding auf bie Beftung geführt. 218 ber ruffifche Gefanbte v. Anftett bem beutiden Bunbestage bie Beidluffe bes Congreffes von Berona einfach jur Radadtung und nachträglichen Buftimmung überreichte, magte bie murttembergifche Stimme (Bangenheim) bem Bunbestag angubeuten, man batte fie wohl beffer vorber gefragt. Allein bies batte feine meitere Rolge, außer bag Bangenbeim vom Amt ents fernt murbe. Bleiches Schidfal traf einen anbern murttembergifden Minifter, ben Grafen Bingingerobe, wegen einer ibn compromittirenben Rote. Auch ber baberiiche, furbeififche und barmftabtifche Bunbesgefanbte (v. Aretin, v. Garnier und v. Level) mußten ausreten, weil fie mehr ober weniger bem herrn v. Wangenheim gugeftimmt hatten.

Die Mainger Commission feste ihre Untersuchungen fort, ohne irgend Spuren einer beutichen Berschwörung zu sinden. Alles vond sie sand, maren Phantasseund eine berzenserziesungen messt unersachner Immiglinge. Dagegen glüdte es der Polizei, zu entbeden, daß die Studenten im Jahre 1820 in einer gehelmen Jusaumenkunft zu Dresden die verponte Burschenschaft wieder erneuert hatten. Die dessalls Berhafteten vurden aber nicht nach Mainz gebracht, sondern im Schlos Köhnift bei Bersin aussenberadet und verbött,

Aud fie (Beffelboft und Conforten) maren unbebeutenbe Comarmer. bie nur ben buridenidaftliden Beift unter ben Stubenten forterben laffen, aber ju feiner That ichreiten wollten. Es befanben fich barunter Junglinge, bie fpater angefebene Memter befleibet haben, wie ber Theologe Safe. Sogar ber nachber berulimt geworbene Coufin, ber bie beutiche Philosophie nad Franfreid verpflangte. wurbe bamale in Berlin verbachtig und in Saft genommen. Ueberall witterte man "bemagogifche Umtriebe". Dan machte aus einer Mude einen Glephanten, feb es, um burd barte Beftrafung ber Ungefährlichen bem Auftreten ber mirtlich Gefährlichen vorzubeugen, feb es, um einen Ausnahmszuftanb zu motiviren, bei bem man bequemer regieren fonnte. Der f. g. Junglingebund, ben ber Stubent Sprewit 1821 ausgehedt hatte und ben er burch einen großen Mannerbund gum Umfturg ber beutichen Berfaffung ergangen wollte, machte ein laderlides Auffeben, exiftirte aber nur im Ditwiffen einiger phantaftifder junger Leute und vom Mannerbunbe murbe niemals, trot alles Sudens, bie minbefte Spur gefunben.

Der Bunbestag vegetirte in fener Beit fort, obne etwas anberes gu ibun, ale bie Bollgiebung ber Rariebaber Befdluffe, bie Univerfitaten und bie Preffe ju übermachen und gwar nicht einmal aus eigener Machtvollfommenbeit, fonbern wieberbolt infpirirt und beauftragt von ber europaifden Bentardie, gunadft von Ruflanb. 3m Commer 1824 verfammelten fich wieber bie Gefanbten ber Grofmachte ju einer Confereng auf bem Colof Johannisberg am Rhein bei beffen Befiter, bem Furften Metternich, und befprachen bier nachft ber griechifden, fpanifden und portugiefifden Angelegen= beit auch bie beutiche. In Folge beffen befchlog nun noch ber Bunbestag am 16. Muguft, bie Mainger Centralunterfudungecommiffion, bie ftrenge Cenfur und polizeiliche Uebermachung ber Univerfitaten follten fortbauern, weil immer noch ju viel revolutionarer Stoff porbanben fen, wie bies in einem preugifchen Circuiar noch naber ausgeführt mar. Bemertenswerth ericbien bie Aufbringlichfeit bes ruffifden Gefanbten am Bunbestage, herrn von Unftett, ber im

Mamen Rufilands die Weishelt ber gesaßten Beschlüsse noch befonbers santtionirte. Die Mainzer Commission tagte nun fort bis 1828, ohne bas allergeringste Ergebniß zu liesern, vornebservorzegangen wäre, baß sie überhaupt nothwendig gewesen sein.

Das Berfaffungewefen in ben beutiden Mittelftaaten mar mit einziger Ausnahme ber Berfechtung bes "alten Rechts" in Burttemberg, eine Sache ber Octrovirung und ein blofies Mittel gum 3wed, bie weiland Rheinbunbfouveranetaten gegen Defterreich und Breufien ju ftarten, baber auch ein Schooftinb ber ruffifchen Bolitif (bie bagegen in Breugen eifrigft gegen bas Auftommen einer Berfaffung arbeitete). Naturlicherweife follte es nun auch immer und ewig nur Mittel jum 3wed bleiben und es follte ben Bolfern nie einfallen burfen, mittelft ber Berfaffung und ftanbifden Bertretung nun auch ibre Roth jur Gprache, ibre Buniche gur Beltung zu bringen. Aber bie Bolfer, bie nichts vom Bufammenbange bes beutiden Berfaffungewefens mit ber ruffifden Bolitif mußten noch abnten, ergriffen bas ibnen bargebotene balbe und zweibeutige Recht mit einer liebensmurbigen Ralvetat und Chrlichfeit, um ein Wert, auf bem ein biplomatifder Rlud rubte, einfach burd ihre Unidulb gu fegnen. Ueberall trat in ben Rammeroppofitionen ecte beutiche Bieberfeit bervor, bie meber burd ben Spott, mit bem bie Diplomatie fie empfing, noch burd bie parlamentarifden Musichweifungen einer unfruchtbaren Doctrin, in bie fie fpater entartete, etwas von bem reinen Glange ibres erften Auftretens verliert. Wir wollen bie beicheibenen Manner ehren, bie querft in beutschen Rammern ein mabres Bort zu fagen gewagt haben. Sie richteten freilich nur wenig ober nichts aus, benn wenn fie an bie großen Fragen bes beutiden Gefammtvaterlanbes geriethen, fliegen fle fic an bie Bunbesbefcluffe, und wenn fle in bie innere Politit bes Gingelftaate eingriffen, an bie Gewohnheiteiprannei ber Bureaufratie wie an eberne Mauern. Kaft burdaangig beftanben bie Dehrheiten ber Rammern aus Staatsbienern und Anhangern ber Reaferungen und bie Oppofitionen blieben in ber minbern Sanb.

Der Sauptfebier ber beutiden Berfaffungen mar namlic, bag fie alle mehr ober weniger nach ber Schablone ber frangofifden Charte gemacht maren und bie Babler gur Lanbesvertretung nicht mehr wie in frubern Beiten in Stanben und Corporationen fuchten, fonbern ber Ropfgabl unter ber Bebingung eines Cenfus anheimgaben. Dies machte ben Regierungen moglich, ihre eigenen Bermaltungsbeamten auch in bie gefetgebenben Rorper mablen gu laffen, fo wie es fpater bie Babien von talentvollen und energifchen Dppositionsmannern erleichterte, bie nur auf augenblidliche politifche Tageefragen ober auf allgemeine Doctrinen faben, bas reelle Intereffe ber einzelnen Stanbe und Berufeflaffen aber bintanfesten, mas jum Untergange aller guten alten Bewohnheiterechte führte, bie bisber von ber Bureaufratie noch vericont worben waren. Die liberalen Oppositionen wetteiferten mit ben Minifterien in ber Digadtung namentlich ber Rirde und ber Corporationsrechte, im Mivelliren ber Staateburger, in ber Berfcmelaung bes Burger- und Bauernftanbes und in ber Auflofung beiber in zwei neue Rlaffen, reiche Speculanten und arme Proletarier. Die ehrenbafteften Manner, bie in ben Rammern mutbig gegen mande Difregierung im Bunbe, wie im Ginzelftagt in bie Geranten traten. befanben fich boch in bem großen Irrthum ber Beit, ber unter bem gebaffigen Damen ber Sierardie und bes Weubalismus bie ebrmurbigften und bem Bolfe theuerften Ginrichtungen nieberreiffen balf. als fenen es Berfzeuge bes Despotismus, ba fie bod in Babrbeit Schranten gegen benfelben maren. Dan batte fic beefalle viel gu febr in bie Unichauungeweife bes frangofifchen Liberalismus vertieft.

Alls im Jahr 1825 ber alte König Mar flate, bekamen ble Bayern in bessen Sohn König Lubuig L einen genialen und unftliebenben derrn, ber bie Unitverstätt Landshut sofort nach Münden verpflanzte, ble schon bott vereingte altsbuertsche Mannischmer und Disselberfer Bilbergallerte burch Ankauf neuer Aunfschäe, inchonere ber von ben Brübern Bolfferes gesammelten altbeuischen Gemälbe und bossens Antiken aus Jatisen ansschilde Gemälbe und boffbarer Antiken aus Jatisen ansschilde.

und Munden mit Brachtbauten erfüllte, bie nach und nach unter feiner Regierung entftanben, einem neuen Unbau gum foniglichen Coloffe, einem neuen Universitätsgebaube, einer neuen Bibliothet, ber bie Gemalbe umfaffenben Bingfotbef, ber bie Untifen aufbemabrenben Gluptothet, einer gothifden Rirde in ber Mu, ber bygantinifden Lubwigofirche, einer proteftantifden Rirde ac. Auch baute er bei Regeneburg eine f. g. Balhalla, beftimmt bie Buften aller großen Deutschen aufzunehmen. Münden murbe feitbem eine Beimath ber beften und gabireichften Runftler Deutschlanbe, eine Metropole bes Runfticonen, wie Berlin bie ber Wiffenicaft mar, Aber auch biefes eble Streben und Birfen tonnte nicht frei bleiben von ber Unnatur und Saltungelofigfeit bee Beitgeiftes. Dan baute gu Munden nicht in Ginem Geift, fonbern in ber Maufer aller Beiten, griedifd, romifd, bngantinifd, romanifd, tombarbifd, gothifd und mobern. Die Bermifdung aller Gefdmade mar feit Gothe Rriterfum beutider Bilbung geworben.

Das allgemeinfte Berbienft um Deutschland aber erwarb fic Ronig Lubwig baburd, bag er balb nach feinem Regierungsantritt mit Burttemberg einen Bollverein abichlog, ber balb erweitert werben follte. Wenn ber Frangofe be Brabt mit Recht uns Deutsche wegen unfrer bieberigen Bollichranten verfpottet und une mit Thieren in einer Menagerie verglichen batte, bie fich nur binter bem Gitter anfeben, fo mar es fein geringes Wert, mit bem Lubwig von Babern begann, inbem auf feinen Befehl bie erften Schlagbaume vom beutiden Boben verichwanden. Breufen abmte bas Beifpiel nach, inbem es fich gunachft nur mit Beffen-Darmftabt ju einem abnliden Bollverbanbe einigte; fobann Sannover, Rurbeffen und Sachfen, bie einen mittelbeutichen Berein bilbeten. 3m Jahr 1828 tam auf Betrieb bes großen Raturforicher Oten bie erfte Berfammlung beutider Raturforider in Berlin gu Stanbe und bier bemubte fich ber geniale Freiherr von Cotta, Deutschlanbe erfter Buchhanbler, eifrig um eine Berichmelgung bes norb= und fubbeut= fchen Bollvereine zu einem Gangen, bie auch afudlich erreicht und

ju Berlin am 27. Mai 1829 unterzeichnet und allgemein in Deutschland mit Jubel begrüßt wurde. Die tiefgesunkenen hoffnungen auf nationale Einbeit lebten wieber auf.

Ein nicht minber großes Berbienft erwarb fich Ronig Lubwig burd feine Begeifterung fur bie fatbolifde Rirde. Er mar unter allen neuen Monarchen ber erfte, ber ohne Eigennus (von bem man wenigftens bie firchenfreunbliche Bolitit ber Bourbons nicht frei fprechen tonnte) ale weltliches Staatsoberhaupt ber Rirche wieber bie Chre und bas Recht gufommen lien, beren fie nie batte beraubt werben follen. Be mehr ibn bie noch tief in Rirdenbag befangenen Reitgenoffen beshalb gefcmaht haben, um fo mehr muß man feinen Duth und feinen Wernblid rubmen. Er fab icarfer in bie Befahren ber Bufunft, ale anbere, und erfannte in ber Rirche bie einzige Dacht, bie ber Revolution gemachfen ift, und bie einzige Beilfraft, bie bas an fo vielen fittliden Hebeln leibenbe Beidlecht genefen machen fann. Lubwig rief ben lange in ber Schweiz unb Rranfreid verbannt lebenben Gorres als Lebrer an bie Univerfitat Munden, wo fich balb ein Berein gelehrter und geiftreider Danner bilbete, bie eine Biebergeburt bes firdlichen Geiftes in ber Jugenb forberten. Uebrigens mar Achnliches auch in einigen paritatifden Staaten geftattet, namentlich ju Munfter, wo Raterfamp, ju Bonn, wo Rice und Binbifdmann, ju Tubingen, wo Dobler in biefem Beifte wirften. 3m tatholifden Deutschland, außerhalb Defterreid, wuchs bemgufolge ein junger Rlerus voll beiligem und reinem Eifer beran.

Rach Unterbrückung aller partiotischen Bestrebungen burd bie Karlsbaber Beichluffe war bas Austreten und Wirken König Lubmigs wieder ber erste Hoffnungsftrafi, ber eine besser Jutunft verbleß.

Die Julirevolution elettrifirte Deutschland wie einen Schlafenben, ber jab aufwacht. Die Ungufriebenen icopen aus bem, was im Rachbarlande geschah, neuen Muth und bie Reglerungen erichraden. Berrieth es bie ungeseure Inservorität, zu weicher bie große deutiche Wation heradgefunten war, daß sie sich in ihrer eigenen Ohnmacht und Arägheit bergestall von außen eletristien ließ, so ging doch alles höckst natirtick ju. Die Frangesen bemährten sich, so eine Abat. Eine Ahat, wie die Julievo-lution, mußte imponitern durch ihr unerwartetes, bitgäbniches Gereinbrechen, durch ihre die Baulbeit und Belgheit so vieler andern Rationen beschämende Kühnheit und burch die großen Sossiungen, der siehe Andrewe Kühnheit und burch die großen Sossiungen, der sieht Gründung der Verpfellen der Bruft Gründung der bei Multung der Bruft schwerze gebeben, der seit Gründung der Petel Allsang auf der Bruft schwerz athmender Wötter lastete.

Uebrigens folgten ber franzöffichen Revolution in Deutschand nur Revolutiongen da, wo die Mispegierung Keiner Huffen bas außerfte Maaß überschritt und ber lange verhaltene Ingrimm bes Wolfte endlich sich Luft machte.

In Braunich weig ereigneten fich bamale traurige Dinge. Der eble Bergog Bilbelm, ber bei Quatrebras gefallen mar, batte zwei junge Cobne binterlaffen, Rarl und Wilhelm, Der erftere mar rechtmäßiger Erbe bes Gergogtbume unter ber Bormunbicaft feines welfifchen Bettere, bes Ronigs von England. Das fleine Land wurde interimiftifc burd ben Minifter von Comibt-Bbifelbet verwaltet und erhielt 1820 feine obligate Berfaffung, wie alle anbern beutiden Mittel= und Rleinftaaten. Jebermann mar bamit gufrieben. Mis aber ber junge Rarl in feinem neunzebnten 3abre. 1823, felbft bie Regierung übernahm, war ibm alles nicht recht, was bisber gefdeben mar. Doch ju jung und unreif jum ernften Beidafte bes Regierens, bilbete er fich ein, er fonme ju fpat bagu, flagte ben verbienftvollen Comibt-Phifelbef ale Sochverrather an, er habe bie Bormunbicaft verlangern wollen, brach in einem Chict vom 10. Dai 1827 in bie gröbften Invectiven gegen ben Ronig von England aus, hob bie Berfaffung wieber auf, verfaufte bie Domanen, nahm ben Staatsidulbentilaungsfond meg, lief Urtheile bes Berichtsbofes gerreißen und führte mit feinen Gefellen Rlindworth, Boffe, Fride, und Bitter ein foldes Bubenregiment, bag bie Stanbe beim Bunbedtage flagen mußten. Ingwifden begnugte fic ber Bunb, nur bas Benehmen bes Bergogs gegen ben Ronig von England ju rugen, und ben Bergog gum Biberruf bes Chicte vom 10. Dai aufguforbern, brudte aber ju allem, mas er gegen feine Unterthanen funbigte, bie Augen gu. Der Bergog aber wiberrief nicht, fonbern reifte mit vollem Beutel nach Baris, um bort feinen guften gu frohnen, ale ihn bafelbft bie Julirevolution überrafchte. Da mar feines Bleibens nicht langer; eilenbe flob er bavon. 216 er aber wieber beutiche Luft athmete, muchfen ibm wieber Muth und Tros. In ber Borausfehung, bie Deutschen liegen fich alles gefallen. rubmte er fich, er wolle es mit bem Bolfe aufnehmen, und werbe fich anbere ju fcugen wiffen, ale Rarl X. 218 man ibn um 216ftellung ber verberblichen Gelbwirtbicaft erfucte, bie bas Lanb ruiniren muffe, weigerte er fich und rief berausforbernb, bas Bolt folle fich nur auflehnen, feine Ranonen feben ichon gelaben. Allein ber Bobel nabm biefe Berausforberung bes unbefonnenen Surftenfinbes an, marf ben Wagen bes Bergogs unb feiner Maltreffe, einer Schaufpielerin, mit Steinen, umringte fein Schlog unb ftieg bie fürchterlichften Drohungen aus. Die hobern Stanbe und ehrbaren Burger vermochten ben Bergog gu feiner Nachgiebigfeit gu bewegen; allein er batte auch nicht ben Muth, fcbiegen gu laffen und machte fich burch ben Garten feig aus bem Staube. Das muthenbe Bolf aber brach nun in bas Schlog ein und brannte es gang unb gar nieber, am 7. Geptember 1830. Da Riemand mußte, mobin Rarl gefloben war, ericbien fein Bruber Wilhelm, ben Breugen unb Sannover unterftusten, in Braunfdweig, berubigte bie Aufgeregten, übernabm bie Regierung, ftellte bie Berfaffung wieber ber und murbe als Stellvertreter feines Brubers auch vom Bunbestage anerkannt. Ein toller Berfuch bes Bertriebenen, mit einer bemofratifden Broflamation an ber Spipe von zusammengerafftem Bobel in Ofterobe eine Contrerevolution gu Stanbe gu bringen, icheiterte am Biberfanb ber Ginmobner, am 29. November,

Benige Monate fpater murbe baffelbe Dfterobe Schauplas

einer großen Aufregung gegen bie Regierung von Sannover. Die Sannoveraner hatten fich über bie ausschliegliche Abelsberrichaft in ihrem Lanbe gu beflagen, womit Bernachläßigung bes Bauernund Burgerftanbes, ber Inbuffrie und bes Sanbels, große Beimlichfeit ber Bermaltung und Langfamteit ber Juftig verbunben mar. 3m Anfang bes Jahres 1831 improvifirte ein gewiffer Ronig in Offerobe eine Rationalgarbe, um ben Forberungen bes Bolfes Rachbrud gu geben und begannen auch bie Burger und Stubenten in Gottingen gu tumultufren. Gegen ben ale Batrioten in ben Ungludbjabren ber napoleonifden Berricaft mobibetannten Grafen Munfter murbe eine "Antlage" gebrudt und verbreitet, worin ibm hauptfaciich bie Schulb gegeben murbe, bas Lanb gum Beften bes Abels vernachläßigt ju haben. Aber bie Regierung ließ fich nicht einschüchtern, fle fcidte Truppen und ließ bie Saupter bes Aufruhrs fefinehmen, in Göttingen bie Doctoren Abrens unb Raufchenplatt. Der Ronig von England ernannte fobann feinen Bruber Abolf Friedrich, Bergog von Cambribge, jum Bicefonig in Sannover, erließ eine berubigenbe Broffamation und berief bie Stanbe ein, bie in rubiger Bergtbung bie Abichaffung mancher alter Digbraude pornahmen.

In ben herzogthumern Shleswig-holitein gab fich nach ber Justievoluiton eine eines aufgeregte Sitmunung fund. Ein Angliefrach Lornfen, Landvogt auf ber Infe Sit, brachte zuerft bie Beschwerben bieser beutschen Länder gegen die banische nuch bei Beschwerben bieser beutschen Länder gegen die banische Rockettung zur Sprache und wurde auf die Keilung geseht. Alber eine Abresse der Aufalten und Mitter vom 22. November wiederholte in unterwürfigen Ausbrischen die beschwerben. Im Mal 1831 führte ber Danentonig Friedrich VI. Arvolnziasstände ein, aber je für Schleswig und holitein besonder, wogegen die Mitterschaft wieder verzebend protessitet. Ernsen wurde erft 1832 wieder freigelassen. Bugleich erfolgten einige Ersteigerung des Verköpfes.

In Cach fen war ber vielgeprufte Ronig Friedrich Auguft 1827 gestorben und hatte feln icon hochbejahrter Bruber Anton

bie Regierung angetreten. Auffallenberweife batte fic bas Saus Wettin, feitbem Friebrich August ber Starte am Enbe bes 17. Jahrhunberte fatholifch geworben war, um Ronig von Bolen merben gu tonnen, und bie italienifden Runfte pflegte, nicht nur von ben alten Sympathien bes lutherifden Stammlanbes, fonbern auch von bem mobernen Beiftesleben, bem Leipzig ale großer Buchermartt gum Mittelpuntt biente, abgewandt. Rirgenbe murbe noch fo alterthumlich reglert ale in Sachfen. Die ungeheuren Sturme ber napoleonifden Reit batten am Gange ber Staatsmafdine nichts geanbert, bie Bewegung ber Breffe und bes Liberalismus feitbem ebenfowenig. Die Bof- und Lanbtageariftofratie ichleppte ibren langen Bopf bie in bie breifiger Jahre nad. Bum erftenmal 1829 erinnerte ber Burgerftanb burch eine Abreffe bie eingeschlafene Do-- narcie, es fen Morgen geworben, man marte auf Aenberungen. Sie liegen aber auf fich warten. Um 25. Juni 1830, vier Bochen por ber Julirevolution, wollte bie Stabt Dreeben und bie Univerfitat Leipzig bas Jubilaum ber augeburgifden Confession felern. aber ber Regierungecommiffar unterfagte es, um ben fatholifchen Sof nicht zu beleibigen. Das führte bamals icon zu einem Tumult ber ftreng proteftantifden Bevollerung und bie Aufregung war noch nicht geftillt, ale bie Radricht von ber Julirevolution in Baris fie neu aufflammen machte. Um 2. Geptember brach ein fo großer Tumult in Leipzig aus, bağ er mehrere Tage lang bauerte, und am 9. in Dresben felbft, mo bas Rathbaus und Bolizeigebaube von ben muthenben Insurgenten in Afche gelegt murben. Auch in Bauben und Chemnit fielen Tumulte vor. Da gab ber greife Ronig enblich nach und nahm feinen wohlwollenben und beim Bolfe auch beliebten Gobn Friebrich Muguft jum Mitregenten an, ber ben verhaften Minifter Ginfiebel entfernte, und burch ben beliebten v. Linbenau erfette, bie argften Digbrauche, hauptfachlich in ber flabtifden Bermaltung, abicaffte und bie alte Berfaffung geitgemäß umanberte. Der greife Anton ftarb 1835 und ber. Ditregent folgte ibm ale Ronig.

In Rurheffen bauerte bie uble Birthichaft fort. Die Beffen, einer ber ebelften und tuchtigften beutiden Bolfoftamme, unterlagen einem besonbern Diffgeidid. Der alte Rurfurft Bilbeim I, ftarb gwar 1821 und fein Sohn und Rachfolger, Bilbelm II. fcaffte bie Bopfe und anbern Bunberlichfeiten feines Batere ab. Allein im Gangen wurbe nicht beffer regiert. Der Rurfürft aab fic gang feiner Maitreffe, einer Berlinerin von geringer Gerfunft bin . bie er gur Grafin von Reichenbach erhoben batte, und lief fic burd Drobbriefe bermagen einschuchtern und erfdreden, bag er alle Rerter mit Berbachtigen anfüllte und bag fich taum mehr ein Frember nach Raffel magte, um nicht inquirirt ju merben. Enblich entbedte man, jene Drobbriefe feben von Riemanb anbere, ale von bem Boligefbirector Danger in Raffel felbft verfertigt, ber ben Rurfürften, je mehr er ihn in Furcht bielt, um fo beffer in feinem Intereffe lenten tonnte.

Die Ermuthigung aller Ungufriebenen burd bie Julirevolution und bie revolutionare Bewegung im naben Braunfdweig erglitrte auch bie Bevolkerung von Raffel bergeftalt, bag fie fich am 6. Geptember 1830 erhob und bem Rurfurften Forberungen ftellte, bie er abzulehnen nicht mehr ben Duth hatte. Er verfprach Ginberufung ber Stanbe, Revifion ber Berfaffung, Abichaffung ber Digbrauche, jog es aber balb vor, bie Regierung einftweilen feinem Gobn, bem Rurpringen Friebrich Wilhelm zu überlaffen und fich von Beffen gang zu entfernen. Denn bie Sanauer batten alle Mauthen an ihrer Grenze gerftort, bie Stimmung war überall febr erbittert und in Raffel felbft mar bie Grafin von Reichenbach infultirt und genothigt worben, bie Stabt ju verlaffen. 3hr folgte nun ber Rurfurft nach. Der Rurpring aber mar am wenigsten gewillt, bem Bolfe nachzugeben, und ba von Frankreich ber weiter feine Befahr brobte und ber beutiche Bund feine Autoritat behauptete, fo feste er ber Bolfspartei eine unerwartete Reftigfeit und Reinbfeligfeit entgegen. Auch er batte eine Mattreffe, Frau Lehmann, bie Gattin eines preugifden Offigiers, bie er gur Grafin von Schaumburg erheben ließ und beiratbete. Dit biefer Beirath mar feine Mutter, bie Rurfürftin Auguste, Richte bes Ronias pon Breugen, nicht gufrieben und bamit ihre Stimmung bem Bublifum nicht burd eine öffentliche Scene verrathen murbe, verbot ibr ber eigene Conn ben Befuch bes Theaters, in bem er mit feiner Gemablin allein Blat nabm. Die Ginwobner von Raffel nabmen Bartel fur bie eble Mutter und ale bie Rurfürftin nach langer Beit wieber einmal jum Theater fubr, magte man nicht mehr, es ibr ju verfverren. Aber nach bem Theater murbe bas beimtebrenbe Bublifum por ber Thure pon Reiterei attafirt, bie blind in bie wehrlofe Menge einhieb, am 7. Dezember. Die Stanbe, Brofeffor Borban von Marburg an ber Spige, flagten bitter über biefen Greuel, aber ohne Erfolg. Bolizeibirector Giesler, ber bas Bublifum hatte ichugen follen und ber im Gegentheil bie Disposition gu ber unritterlichen Attate batte treffen belfen, murbe mit einem Orben belobnt.

In Geffen-Darmftabt ftarb ber alte Großbergog Lubnig I. im April 1830 und folgte ibm fein Sohn Lubnig II. in ber Regierung nach. Deier Gerr betam albald Streit mit feinen Sidnen, da fie die 2 Millionen Gulben Privatifulben, bie berfelbe vor feinem Regierumgsantittte gemacht batte, nicht auf bie Staats-

taffe wollten übertragen laffen, fofern bas Land obnebin mit Steuern icon mebr überburbet mar, ale irgenb ein anbres (6 fl. 12 fr. gablte jeber Ropf jabrlich ju ben Staatelaften). Am araften befdwert maren bie Bauern im Ifenburgifden, bie außer ben Staateabgaben auch noch bem mebiatifirten Grafen von Ifenburg Reubalabgaben leiften mußten. Die Julirevolution machte nun auch ihnen Muth, im Geptember erhob fich faft ber gange Dbenwalb in Born über bie 100,000 Gulben, bie umgelegt morben maren, um bie Empfangefeftlichkeiten auf einer Runbreife bes Grofiberzoge zu begablen. Die emporten Bauern fturmten Bubligen, ben Gis eines Ifenburgifden Grafen. Exceffe murben begangen, bod niemanb ermorbet. 216 ber aus ben Relbrugen Napoleons mobibefannte Bring Emil mit Truppen fam, gingen bie Bauern freiwillig wieber auseinanber. Die Truppen aber bieben im Gifer auf einen Saufen bewaffneter Bauern ein, bie ein lopaler Worfter zum Rampf gegen bie Infurgenten hatte fuhren wollen, bei Gobel. Die Rube wurbe vollfommen bergeftellt.

Im benacharten Rassau wogten die Stände 1831 bie Steuern zu verweigern, weil ber Bergog Wilfesim die reichen Domännen als Brivatgut für sich behelte und nichts davon zur Deckung der Staatstoften herzeben wollte. Die Brotestation half aber nichts, der Bergog ließ sich von stünst ihm erzebenen Deputitrien in Abwesenbeit aller Andern die Steuern vollten, den Kammerprässbenten Gerber aber, einen Greiß, auf der Nachung eintertern.

Die reinsten und ebeisen beutichen Boltoftanme in biefer Mifere ber fleinlichften Allfregierung hufflos verfunfen qu feben, nicht unter bem Schub, fonbern unter bem Drud ber Bunbedgeiralt, von etwas Tauriges, fur ben Gefchichischer wieberguergabten ichmerzitich, aber felbf ju erteben noch viel wibervoartiger.

In Baben hielt Großherzog Lubwig zwar sehr auf seine Kronrechte, untergrud aber bas Anfehen ber Staatsgewalt im Bolte inbirett baburch, baß er auf eine höhft übertriebene und unnatürliche Welfe bas Anfehen ber Atrofe bet bemfelben Wosfe zu vernichten tractete. Much bie Liberglen, anflatt bie Rirde in ihrem emigen Recht gegen bie Billfubr ber Staatsgewalt zu fouben. ichienen in bem Daaff, in welchem fie felbft von biefer Staateallmacht in allen politifden Fragen gebemuthigt wurben, fich an ber Rirde erholen, ihre Tapferfeit und Dacht an ber Rirde auslaffen ju wollen und mettelferten mit bem Minifterium in Berfolgung ber Rirche und Untermublung bes Bolfeglaubene. Dag ber Bapft Beffenberg nicht gum Bifcof ernannt, veranlagte Meugerungen in ber babifden Rammer von 1819 und 1820, bie gegen alle Begriffe ber fatholifden Rirde liefen. Man folle nad bem Bapft gar nicht fragen, bieß es. Lieber ein Schisma, ale ein Concorbat, rief Dutt-Die Laien muffen Antheil am Rirdenregiment baben, wie bie Stanbe an ber Befetgebung, rief v. Rottef. 21is enblich 1827 ber neuerrichtete erzbifcoflice Stuhl von Freiburg im Breisgau befest murbe, fonnte ber erfte Ergbifcof Bernbarb bie Drangfalfrung burd ben Oberfirdenrath, burd bie renitenten, von ber Regierung gefcutten Pfarrer und burch bie Brofefforen ber Univerfitat taum aushalten. Goon 1828 trug Duttlinger in ber Rammer barauf an, ber Colibat folle aufgehoben werben.

Entich sarb Großerigo Lubnig im Mary 1830 nm biem folgte sein Stieferuber Leopold, Graf von Sochberg, ohne weitere Einfprache ber früheren Erhberechtigten (Bayern sir bie Pfalz, Desterreich sür ben Breisgau). Leopold war nicht sehr begatz, aber äuserst geutmitistig umb erwarf sich bald ben Ramen bes "Bliregrstentunlichen", well er ben liberalen Minister Winter und bie Kammer nach ber Juitrevolution nach Gesalten walten ließ. In ber Kammer ragten unter vielen andern liberalen Rednern bie beiben Größeibe und Breiburger Prosessoren von Bottes und Beilder betror, bie am consequentesten ben stanzössichen Liberalismus nachammen und bie constitutionelle Theorie bet Pariser Doctrinäre bes Breitesten wie in ihren langen Reden, so bald auch in ihrem bändertichen wie in ihren langen Reden, so bald auch in ihrem bändertichen eine Kelessicksen und einemberlegten. Das imponitre damals. Die bablische Kammer empfing so viele Fuldspiungen aus dem wörte

gen Deutschland, daß sie ein Riecht hatte, fich als Musterkammer gu gertren. Was sie im Niedlien der Stäche, in der Nichtschund der Altiche, in der Nichtschund der Altiche, in der Nichtschund der Altiche, in der Nichtschund der Schundelsbeit, in der salschund der Schundelsbeit, wie sie de haben wollte, vielsach gestündigt, das machte wentigstens Welter wieder gut durch den ehrlichen Muth, mit dem er immer die große nationale Krage ind Auge saßte. Er trug am 15. October 1831 förmlich auf eine Nevisson der beutschen Bundedverfassung an, was freilich erfolgios bliebe, so wie auch die von ihm in Baden damals wirflich durchgesehet Preffreibeit auf Beschl des Bundes wieder zurückgenommen werden mußte. Die bablische Kegterung zeigte vie Halbeit, indem sie der Kammer alles nachfab und sich hintendend durch den Bundestag beschichen unterarub. Eine Schwäche, die ihr ganzes Anschen unterarub.

Auch fubr man bier fort, bie Rirche ju untermublen. 3m 3abr 1831 beffurmte man bie Rammer abermale um Abicaffung bes Colibate und bas Gefuch murbe mit verflegelten Unterfdriften pon 156 Beiftliden unterftust. Gin Bfarrer Bennbofer führte feine aanze Gemeinbe fammt bem Guteberrn Freiherrn von Bemmingen jum Broteftantismus uber; aud Brofeffor Reichlin-Delbeg in Freiburg trat über. Ale Erzbifchof Bernbarb 1836 aus Rummer und Corge abbanfte und balb barauf ftarb, folgte ibm Janag, ber nicht weniger zu leiben befam, inbem bamals alles eine Spnobe verlangte, um mit größter Oftentation reformiren gu fonnen und Defan Ruenger in Conftang, bom Oberfirchenrath befdutt, bem Erzbifchof aufe frechfte tropte. Ruenger agitirte gewaltig gegen ben Colibat und öffnete feine Rirde einem weltlichen Concert; ber flagenbe Bifcof murbe hohnlachenb abgewiefen. Da fagte Freiherr bon Andlaw jum erftennial 1837 bie Befchwerben ber Ratholifen in Baben wegen foftematifder Rrantung ihrer Rechte in eine Dotion jufammen, bie freilich nur Erbitterung erregte und bamale noch feinen Erfolg batte. - Much auf bem protestantifden Rirdenund Schulgebiet murbe burd ben gebeimen Rirdenrath Baulus fpftematisch ber fromme Glauben bes Boltes unterwühlt und fast Memand mehr zu gelftlichen Aemtern beforbert, ber nicht bem "Denkglauben" jenes Paulus hulbigte.

Ronig Lubmig von Bavern mar ju beutich gefinnt, um an ber aus Frankreich fommenben Aufregung nach ber Julirevolution eine Freube gu haben. Er erließ im Januar 1828 ein firenges Cenfurebict, wesbalb nachber bie Rammer bie Minifter in Anflageftanb verfeten wollte. Much flagte bie Rammer über bie ju boben Musgaben fur bie Runft und ftrich 2 Millionen vom Bubget, beforantte fich inbeg nachber auf eine. Um lauteften mar ber garm in Rheinbayern, wo bie liberalen Blatter ber Doctoren Birth und Siebenpfeifer (Tribune und Befibote) icon eine republifanifche Farbung annahmen. Gie murben unterbrudt burch ben Bunbestag, im Marg 1832. Nun ftifteten aber Schuler, Savole und Geib einen Berein fur Preffreiheit. Sie und ihr Unbang waren es auch, bie auf ben 27. Dat eine große Bolfeversammlung gur Feier ber babrifden Berfaffung auf bas Colof Sambach bei Reuftabt an ber Barbt ausschrieben. Daffelbe fam aud, fogar unter Ditwirfung ber nachften Beborben gu Stanbe, obgleich es eine noch impofantere Demonstration ju merben brobte, ale einft bae Bartburgfeft. Es mar berrliches Better und eine unenbliche Boltemenge ftromte mit Dufit, Rabnen und Banbern ju bem iconen Berge, auf bem alle Saupter ber bamgligen außerften Bartel in Deutschland nebft vielen polnifden Fludtlingen und frangofifden Republifanern verfammelt maren. Der Deifter bes Sages mar Dr. Birth, bem man von Frankfurt a. Dt. ein beutiches Chrenfdwert gefdidt batte, ber gefeiertfte Baft aber ber bleiche Jube Borne, beffen Garfasmen gegen bie beutiden Buftanbe bamale febr in bie Dobe gefommen waren. Ginige Schreier wollten gleich frifdmeg bie beutiche Republit proclamiren und "ju ben Baffen" rufen. Birth allein bielt noch jur Roth ben beutiden Charafter ber Reier feft, bie fonft gang nur ben bes "jungen Europa" angenommen haben murbe, einer Berbruberung ber Exaltirten aller ganber, wie fie fodier in der Schweiz wirklich begründet wurde. Aus einer Wergleichung diese wilden Frangosen., Polene und Judensselfels mit dem Bartburgsest von 1817 erkennt man den Umschwung, der in den Gemüthern der deutschen Zugend vor sich gegangen war. Man hing utdet mehr mit einer ehrlichen und jungfräulichen Begessterung an einer rein beutschen Sache, sondern bestie umschläsdig und umwürde mit einem überlacen fremden Gessel.

Da am gleichen Tage auch in Galbach bei Würzburg eine große Wolfdversammlung abgebatten wurde, auf welcher Beft bas große Wort führte, und auch in Zweibrüden, Kalferstautern, Rürmberg fleine Tumulte vorfamen, schrift die daperliche Beglerung ein und schlicke ben Retdmartschaft Kurften Weede mit Armyen nach ber Pfalz. Alles bileb fortan ruhig, nur im Dorf Arbein sam es zu einem kleinen Gefecht zwissen nem Milliar und muthwilligen Bauernjungen. Die Angeklagten wurden von den Afflien in kandau freigeftvochen, aber Dr. Wirth wegen Verbreitung seiner Vertigelsungsförtig gesangen gesetzt. Seiebenpfelfer, Savole, Schüler und Gelb entfamen.

Ein großes Bolfefeft hieten am 13. Junt auch die Badenrt in Badenmetler ab, wo Rottef fprach, ber aber vorforglich bereits bie breifarbige beutifche Reichsfahne unter ber babifden Sahne hatte andringen laffen umd fich mit volt Dfentation gegen bie Sambacher Republikaner ertiarte. Achniiche Bolkeverjammlungen hielt man in Billiedmebab, zu Bergen in Seffen und in Marburg verbrannten bie Studenten ein Buch, das Brofessor Bollgraff gegen bas Berfastungeberen gescheiden hatte.

Der Bundestag hatte fich felt ber Julirevolution ziemlich ruhig verfahr einer Werbelt bei Dinge abgewartet. In bem Magfe, wie bie Gefahr einer Werbreitung ber Revolution vom Mhein fper verschwand, ertheilte er einzelne Schläge, Werbote liberaler Blätter z. Endlich schlen es aber Zeit, allgemeine Magfregeln zu treffen, b. h. so viel als die Aarlösder Beschläfte verber in Ertimerung zu bringen und die der Bringen Magfregeln bei der Bringen wir bie deutsche Bufande bahln zurückzussteren, wo fie bringen und die deutsche Bufande bahln zurückzusstren, wo fie

bas timultnarisse 3ahr 1830 gesimben hatte. Neue Aundes beschilfse vom 28. Juni 1832 verboten die Bereine, die Bottsversammtungen und Bottsseste, das Tragen revolutionärer Karben, erneuerten die Karisbaber Beschlüffe hinschtlich der Universitäten, versägten eine neue ftrenge Fremdenvollzsel und ficerten jeder etwa betroßten Regierung mittlichtige Hispan, Da hiedung über die urfprüngtliche Bundesacte situaus- und in die versässingssichigen Rechte der Clugelsbaaten eingegriffen wurde, antwortete sosset in allen deutschen Ammuern ein Lauffeuer von Protestationen, die noch in den beutschen Ladrem fortgeses wurden, aber erschloßes blieben.

Auch ben babischen Rednern half ihre Logalitat in Babenweiler nicht, ber Bundestag fab hinter biefer Berfasinugstreue eine geschörtide Spitze und die deliche Regierung wurde veranlaßt, sogar auf einige Zeit die Universität Breiburg zu schliegen. In Würtsetmberg fiel damals gar nichts vor, well der König seit der Auflick vor, well der König seit der Gladen nicht einbertef und ruhig die allgemeine Abkühüng abwartete. Erft im Jahr 1833 Tamen die Stände in Stuttgart zusammen, protestitten gegen die Bundesbeschschiffe und wurden ausgelöft, die neugewählte Kammer sübrte jedoch eine sehr liberale Sprache. Bemerkendberth durch die große Anerkennung, die sie fand, war eine Schrift des Abg. Baul Pfiger, wortn deresete in einer innigen Bereinbarung der deutschen Mittschaaten mit Breusen auf der confituationellen Bahn das einzige Seil für Deutsch

Wenige Tollfopfe faßten bamals ben Plan, ben Bunbestag in Frankfurt seift ju sprengen und fidrmten am 3. April bort be Hauptwache, wurden aber leicht übernalitigt. Es waren namenslose Abenschurer, welche bieses Frankfurter Attentat begiengen, Studenten, zwei Doctoren, Neuhof und Bunsen ze., boch erregte es großes Aufschen und führte viele Berhaftungen herbei. Einige Studenten entfamen aus bem Gefängnis. Ein Afarrer Breibgt göbtet sich im Gefängnis, um Mishandlungen zu entgehen, ein surcheres Nachtstat in der frivollen Zeit.

Diengel, 40 3abre.

Der Raifer von Rugland benutte bie bei ben beutichen Regierungen eingetretene Beforgnif und Difftimmung wegen bes revo-Intionaren Beiftes, um mit benfelben einen Geparatcongreg gu Munch en - Grat abguhalten, am 10. September 1833, und bier feine innige Alliang mit ben beutiden Machten gu befeftigen gegenüber ber englifch-frangofifchen Coalition, bie gwar weber in Bolen noch Italien fur bie Bolferfreiheit intervenirt hatte, aber boch immer noch bie hoffnung berfelben blieb. Berfonlich ericbienen ber Raifer von Ruffland und Defferreich und ber Kronpring von Breufen, ber Ronig von Prengen fam nicht felbft, batte aber im Babe Toplis eine Befprechung mit bem Furften Metternich. Es banbelte fic nicht blos von ber Reaction in Deutschland, fonbern auch von ber in Bolen. Raifer Micolaus feste burch, bag bie beutichen Großmachte, ale Geranten ber Gelbftanbigfeit bee Ronigreiche Bolen, baffelbe aufgaben und in Ruffland aufgeben lieffen. Der Congrefi befolog, wieber eine beutiche Minifterconfereng nach Wien einguberufen und ber Kronpring von Breugen machte unmittelbar barauf eine Runbreife burd bie Mittelftaaten (Darmftabt, Rarlerube, Stuttgart, Munchen), um fie fur bie Confereng vorzubereiten, Frangoflice und englifche Blatter tabelten bitter, bag Defterreich unb Breufen fich bem Billen Ruflanbe fugten und verfehlten nicht, in Erinnerung ju bringen, wie febr biefe belben beutiden Grogmadte ihren eigenen Intereffen jumiberbanbelten, inbem fie bie Barantie bes Ronigreichs Polen verleugneten. Aber Franfreich und England felbit batten biefer Garantie bereite entfagt und fic baburd abgefunden, bag Rugland feinerfeite bie Garantie bes Ronigreiche ber Nieberlanbe aufgab und Belgien anerfannte,

Am 13. Januar 1834 eröffnete Metternich bie Minifterconferen i in Bien, in welcher fofort beschöffen wurde, bas Staatsoberhaupt in jedem Bundesftaate folle fich verpflichten, aufs ftrengfte an seinen Souverainetätsrechten seitzubaten und nichts davon etwa ftanblichem Andringen zu opfern, ferner ein Bundesschiebsgericht zu ernennen, von dem etwalge Streitigkeiten zwischen Souverainen und Kammern entistieben werben sollten, Steuerverweigerung von Seite ber Kammern nicht zu übern, ber bebrothen
Souverainetät alsbatb Bundeshüsse burd Executionstruppen zu
teifen, und bie Breffe, so wie die Untwerstätten im Sinne ber
Karlsbaber Beschüsse auch forthin fireng zu überwachen, die Bahi
ber politischen Blütter insbesonbere einzuschänfen. Damit war ber
fanbischen Deposition die Sehne ber Kraft vurchschitten und bie
Breffe auf ben Juffand vor ber Justiervolution zurügspracht.

Daffelbe Ruglanb, welches in ber Biener Minifterialconfereng 1820 bas beutiche Berfaffungewefen gegen Defterreich in Sout genommen hatte, mar jest zu Dunden = Gras gegen baffelbe aufgetreten und hatte nur beghalb bie neue Confereng veranlagt, unb gwar, weil bie Berfaffungefreunde in Deutschland nicht auf ruffifder, fonbern frangofifder Seite ftanben. Es wollte fic aber ben Bortheil, ben es bisher aus ber Beftartung ber beutichen Mittelftaaten gezogen batte, nicht entgeben laffen und trug fein Brotectorat in bem Maag, in bem es baffelbe ben Berfaffungen entzog, um fo marmer ben Couverainetaten an. In ber berüchtigten ruffifchen Dentfdrift vom Sabr 1834, bie bei ben Sofen ber beutiden Mittelftagten . heimlich in Circulation gefett murbe , warnte ber ruffifche Diplomat bie ebemaligen Rheinbunbfouvergine por Defterreid, bas immer noch Raifergebanten bege, bas geiftlos regiert werbe und beffen Dbergewalt unertraglich fenn murbe, bor Breugen, bas fich Deutschland burch ben Bollverein unterwerfen wolle, und vor Frankreich, bas ihre Unterthanen aufwiegle und bie Revolution nach Deutschland verpflangen wolle. Dur Rugland allein fen ber naturliche Brotector ber beutiden Mittelftagten.

Breugen wurde burch ble Juffrevolution taum berührt. In Neuen und Elberfeld machen 1830 ble Fabrifarbeiter wegen ju nieberer gobne, in Berlin und Breslau ble Schneiber gegen ble conceffionitren Kleiberhandlungen, burch bie file außer Nahrung gefeht
wurden, fielne Aumulte. Sonft erhob fich feine Opposition. Edden
in ben Jahren 1832 und 1844 waren nach und nach bie vom König

bewildigten Brovinglasstände in ben einzelnen Brovingen ins geben getreten, ble ohne Gerkalft bie Localintereffen berleiben. Won einer Grweiterung und Concentrirung berfelben zu ben Reichständen, die ber König früher versprochen hatte, twar nicht ble Webe und ließ man sich in Breußen auch durch das Beispiel der Julirevolntion und ber Betwegungen in ben beutschen Mittesstanten nicht hinressen, die Krone an das gegebene Bersprechen zu erinnern. Alles blieb ruble,

Das Land erholte fich allmählig von ben Leiben bes großen Rrieges. Bilbung blieb ber Bebel in ber Staatsmafdine. Aber je hoffartiger fich biefe Bilbung nicht blos in ber Begel'iden Bbilofopbie, fonbern fogar auch in ber Bolfefdule über ben driftliden Blauben ftellte, um fo meniger tonnte ber Musbruch eines offenen Rampfes gwifden bem beibnifden Bilbungsprincip ber Staatsichule und bem driftlichen Glaubensprincip ausbleiben, ein Rampf, ber fpater bie gange Monardie ericuttern follte. Bie weit bie Mufflarung auch ichon im fatholifden Rlerus gebieben mar, beweift bie Erhitung junger Briefter in Goleffen gegen ben Colibat. Die beiben Bruber Theiner an ber Spige, forberten biefe geweibten Bunglinge gerabegu vom Staate bie Bewahrung ber Briefterebe, bie ihnen bie Rirche verfagte, im Jahr 1825. Der Ronig von Breufen wies fie jebod ab und ber Sauptagitator, ber altere Theiner, ging aus Born nach Rom und trat in einen geiftlichen Orben. Auf bem proteftantifden Gebiete versuchte eine Gegenwirtung gegen bie Uebermacht bes Unglaubens querft Claus Sarms in Solftein icon im Jahr 1817, aber ohne Erfolg. Er murbe ale Finfterling verforieen. Der beliebte Brebiger und theologifche Lebrer Schleier = macher in Berlin erwarb fic bas große Berbienft, weniaftens gu vermitteln und ben Bebilbeten bie Religion burd bas philosophifche Gewand, in bas er fie geiftreich zu fleiben mußte, wieber gu emufeblen. Doch fraftiger und unmittelbarer wirften mit englischem Belbe von London aus bie Bibelgefellichaften, bie uber alle proteftantifden ganber bes Continents Bibeln ausschutteten und bas

Sinklim bes Buch ber Bicker neu belebten. Möhrenh aber meherer hochbegünftigte Theologen in Breußen, namentlich Marcheineke
in Berlin, bie Lehre Luiberd und Calvins geradezu burch bie Lehre
Sogiel zu verdrängen suchten und fich in her umgeheuerlichten
Kehrerle eines pantheiftischen Christenthums gefielen, blieb bie weit
iberrolegende Mechtekt ber Paftoren und Schulmänner bem alten
Mationalismus treu, mit bem groß zu thun mittelmäßigen Geistern
am bequemften war, und ber damals unter ben Theologen noch
viele Autoritäten zihlte. Andelsondere war das henachbarte Sachen
ganz aufgegangen im Mationalismus ber seichteften Gattung und
auch die preußische inkunkelftiat halte burch ben Einfluß von Gefeintus und Verfallen.

Die firdliche Berfahrenbeit und bie porberridenbe Bleidaultigfeit fur jebes Dogma machte es möglich, bag ber Ronig von Breugen icon im 3abr 1817 aus Anlag ber Reformationefeier eine Union ber lutberifden und reformirten (calvinifden) Rirde vorfchlagen und ba fich fein Biberfpruch erhob, auch becretiren fonnte. Unterm 30, Juni beffelben Jahre befahl er, betbe Rirchen follten funftig nur bie vereinigte evangelifde Lanbesfirche beiffen. Bei ber Reformationsfeler felbft am 31. October, ließ er in Berlin bas Abenbmabl nach lutherifdem und calvinifdem Ritus gugleich austbeilen. Damit mar bie driftliche Bruberliebe empfoblen unb bod jebem Dogma und Ritus fein Recht gelaffen . wesbalb auch Miemanb baran Anftog nahm. Aber icon 1822 murbe eine neue Rirdenagenbe, bie feit 1816 nur fur bie hoffirche in Berlin und Botebam beftimmt gewesen mar , in verbefferter Beftalt fammtlichen Garnifonefirden aufgenothigt und zugleich allen Rirden bee ganbes empfoblen. Durch vermehrten Altarbienft, Antiphonien und Abfürzung ber Brebigt ichien biefer neue Ritus ber fatbolifden, fogar ber ruffifden Rirche naber gebracht zu werben, fanb baber vielfachen und lauten Biberftanb, porzugeweife bei benen, bie eigentlich gar feinen Gotteebienft mehr wollten, fonbern nur noch - eine philosophifde Borlefung in Brebigtform. Anbere fprachen

bem Ronig bie Competeng ab, ein calvinifder Fürft babe nicht bas Recht , ohne bie naturlichen Bertreter ber lutberifden Rirde vorber in einer Sonobe befragt gu haben, ben lutherifchen Gultus gu anbern. Ingwifden murbe bie Agenbe von Jahr gu Jahr einbringlicher empfohlen. Bergebene proteffirte felbft Schleiermacher unb ber Magiftrat von Berlin, 1826. Erft murben alle Canbibaten auf bie Agenbe verpflichtet, nachher wurbe fie auch ben icon angeftellten Geiftlichen befohlen und bie Rationaliften waren es querft. bie fie, um ber Regierung zu gefallen und um beforbert zu werben, annahmen. Enblich wiberftanb niemanb mehr, außer einigen frommen Lutheranern in Schleffen, ber Breslauer Profeffor Scheibel an ber Spige, 1830. Aber man ftrafte fie bart, ftedte fie gum Theil ine Gefängnif, feste fie ab und trieb fie aus bem Lanbe. Begen bie Gemeinbe Bonigern, bie von ihrem Bfarrer Rellner nicht laffen wollte, murbe noch im Jahr 1835 Militargewalt angewandt und ein Confiftorialrath, von Golbaten umgeben, fturmte am b. Weihnachtsabenb bie Rirche und lieg bie Gemeinbe mit flachen Gabelbieben auseinanbertreiben. Der ehrmurbige Scheibel, eine ber ebelften Naturen, murbe von Amt und Brob und aus bem Lanbe gejagt. Die fervilen Rationaliften vertrieben ihn fogar noch aus Sachfen und ben thuringifden Bergogthumern , mo er ale Greis ein Afnl fucte, enblich aber fant er burch bie Gute bes fatholifchen Ronige Lubwig ein rubiges Alter in Murnberg. Gin anberer aus Schleffen vertriebener Pfarrer, Wehrhahn, bat fein Reiben befdrieben.

Die Cholera, bie im Sommer 1831 burch bie Ruffen während bes polnischen Krieges eingeschiept murbe, veransässe einge mitte Ausbride. In Königsberg, Stettin, Bressa tumultuirte bas gemeine Bolf in benfelben Bahn, es werde nunthwillig vergiftet, wie in Mosfau, Ungarn und Baris. In Königsberg war bas Bolf zorniger, als anderswo, well es durch einen ftrengen Gefundheitscorbon beläftigt wurde, während die Regierung boch gerabe bamals ben Ruffen beim liebergang über die Gelichfel helfen

ites und baburd isgliche Berührung mit ben angestedten Ruffen weranlaßte. Eine Abresse ber Etabt Königsörg vom 4. Juli 1831 an ben König rügte biesen Alberspruch in ziemlich flarken Ausbrüden, bie vom König ungnäbig zurüdgeviesen wurden. Die Sholera raffie bamals auch ben ebein alten Gneisenau fin, ber als Kelbmarischal bas preußische Beobachtungsbeer in Possen commanditte, und in Berssi ben je lange von der Krone protegisten Jugenbersssihrer, Brosssio bei lange von der Krone protegisten Philosophie durch seine zahteriden Schiler auf allen preußischen Universitäten sort unter dem Schuse de Kultminssier von Altenstein.

Im Jahr 1832 verlautete, einige Proeinzialfande hatten Petitionen' um Deffentlichkeit ver Sigungen und fogar bie Beledsflande in Anragung gebracht und eine veröffeutlichte Abreffe ber Babler ber Stadt Munfer in Westhhaten reclamitte die Reichsflande aubbricklich. Aber biefe februchen Rumbgebungen sanden tein Gebor und bein Esch. Der volnisse Wele in bem Brochnizalflanden von Bosen brachte nationale Beschwerben vor und brung, um benfelben abzubesten, auf Erneiterung der flandlichen Rechte, was aber teine fluge Berechnung war, um ben König von Preußen etwa günfliger für bie polnisse Sach in Barfcan zu fitumen.

Welche hülfe Kreußen ben Ruffen im vonlichen Artieg eiete, ift sown ergabit worben. Wenn es unter allen Umfauben von Seite ber einen ober auberen beutigen Großmacht unpolitisch ift, ben Ruffen ju helfen, weil bie Ruffen immer mächtiger werben, immer weiter um sich greisen, weil vollen immer mächtiger werben, immer weiter um sich greisen, so wäre es boch damals allerbings missisch für Preußen gewelen, ben Bolen zu helfen, benn bas wiederbergeskilte Königreich Bolen würde, fep es unter einem Ergherage, ein es unter einer einheimlissen Regierung, Preußens gesährlichser Rachbar geworden seyn. Nur bas würde Preußen angestanden haben, im Berein mit Destend und im wahren Interesse beite gänzliche Ruffischrung Bolens zu verfindern. Nach ber beschenden utvopälissen Erträgen Achtung zu verschäffen. Nach der

Julirevolution feste Franfreid mit England bie Emaneipation Belgiene burd und Rugland bie Bernichtung ber polnifden Berfaffung und nationalen Inftitutionen. Go gewannen bie Weftmachte unb gemann Ruflant, aber bie beutiden Grofmadte gewannen nichts. Es war baber nur lebermuth und Gobn, bag Rugland, wie febr Defterreich und Breugen von ihm abbingen, ber Belt auch noch recht gur Schau legen wollte burch bas berüchtigte Lager von Ralifd im Commer 1835. Dabin, auf ben blutgetranften Boben ber vernichteten bolnifden Rationalitat, lub Raifer Ricolaus bie Beranten eben biefer Rationalitat , bie im Jahr 1815 ausbrudlich bie Gelbftanbigfeit bes Ronigreichs Bolen gemahrleiftet batten, ju einer glangenben Siegesfeier über eben biefe Rationalitat ein, Defterreidifde und preufifde Truppen follten fich bier mit einer Musmahl ber ruffifden vereinigen und verbrübern. Der gange Reichthum Ruflanbe mar bier ausgelegt, bas Lager ertrant in Champagner, bie beutiden Gafte erwartete Lurus jeber Art. Doch tam nur ber Ronig von Breugen mit 6000 Dann, beren ernfte Burudbaltung allen tolbifden Liebtofungen ber betruntenen Ruffen wiberftaub. Bon Geite Defterreichs fam nur Erzbergog Johann, Der Fraternifirungeverfuch mislang vollftanbig. Die latirte Barbarel ber mit Golb um fich merfenben vornehmen Ruffen argerte nur bie Enapper befolbeten, aber fonft in jeber Begiebung nobleren Breugen. Alle Beimfehrenben fprachen bamale mit Efel von ber Brablerei und bem Comus ber Ruffen. \*)

Much Defterreich blieb in feinen beutschen Lanbestheilen

<sup>&</sup>quot;Die prensisison Officer vourben, um die Bolen zu verfossen, in it dem polnissen Stanislausorden beichentt. Die Gemeinen, wenn man fie fing, wos sie von Atisis mitgebracht? etwiderten: wir blos Aufe, ader die Herre Diffigire Clanislaufe. Auch ergässten sie, die rufssisch Gemeinen sewen oft heimlich zu ihnen gedommen, um Brod beteind, denn obgleich den Ausser Aufer sie reichtig zu befossigen besoften habe, hatten die Armeer commissier um Deresten fie sungern laffen und das Gelb in die Ausser. Aufer gesenkt. Beral. Gemitrin, Geronts 1835, 407.

von ber Julirevolution unberührt. Mur bie gebilbeten Claffen lafen viel und liegen alle verbotenen Schriften vom Weften ber einfcmuggeln. Alle folechten Erzeugniffe ber frangofifden, wie ber beutiden Breffe fanben ben reichften Abfat in Bien. Man tonnte bort eine Art von Beigbunger nach frember Literatur mabrnebmen, weil bie einbeimifde fo wenig barbot. Aber ber Gefchmad manbte fich gerabe ben beftructiven Tenbengen gu; je gottlofer, unfittlicher und repo-Iutionarer bie Bucher maren, befto lieber las man fie. Bir merben fpater erfeben, wie burch biefe gebeime Lecture bie Gefinnungen verborben und bie öffentliche Autoritat revolutionar untermublt worben ift, ebe bie mirfliche Revolution ausbrad. Meußerlich bebielt Wien feine phaatifche Phyfiognomie. Da maltete nur bie biplomatifche Intrigue, eine geiftlofe Bureaufratie, Berfdwenbung, Jubenwucher, Beffedung, Frivolitat, und bie einzige Gorge bes Gouvernemente ichien gu fenn, bie Biener wie Rinber gu bebanbeln und burd Schaufpiele und Boblieben bei guter Laune zu erhalten. Daber bas Unglaubliche, bag bamale fein anbrer Geift in Wien und gang Defterreich irgend Auffeben erregte und eine Bebeutung erlangte, ale ber Jube Gapbir, ber ben Gpag auf Beftellung unb pon allen Sorten lieferte. In biefem Spaß lag noch etwas Das turliches, balb aber traten in Bien auch finfterblidenbe Boeten auf, bie in ben Meugerungen ihret Ungufriebenbeit über bie öffentlichen Ruftanbe bem Mufter Lorb Burone folgten und fo wenig felbitftanbig und flar urtheilten, bag fie Detternichs Guftem mit bem ber alten Rirche ibentificirten und wettelfernb mit ben norbbeutichen Literaturiuben gegen bas Rreug gu Welbe gogen,

Im Jahr 1826 wurben Innsbruck und Gras, wie früher icon Lemberg, ju Universitäten erhoben; allein ohne daß irgend vom germanischen Centrum ber Monarchie aus beutischer Getft und reifenschaftlicher Effer bahin verpflanzt worben waren. Im Gegentheil sehten sich bem gemeinen öfterreichischen Schulischenbran nationale Bartelen entgegen, die unter bem Aushängeschilte, es geite nur Sprachen und Alterthunger zu ftubleren, startische, ungartisch und

tralienifde Bropaganba machten und bie Banbe, welche bie Gefammtmonaroie gufammenbielten, aufzulodern fuchten. Die erften f. g. Banflaviften in Defterreich maren in ben gmangiger Jahren Schafarif. Rollar und Balacfo, benen balb auch bie Bolen Lelewel unb Micklewicz folgten, bie aber, inbem fie alles Deutsche haßten unb verunglimpften und eine Bieberbelebung bes flavifchen Elemente in allen pormale flavifden, aber langft germanifirten ganbern verlangten, nur ber ruffifden Bolitif bienten. In Ruffland felbit lehrten Bulgarin, Raramfin ac. benfelben Banflavismus, um baburch ju beweifen, bag ibr großer Raifer ein naturliches Recht babe, balb Deutschland, Ungarn, bie Turfei (etwa burd neue Reunionofammern, nach bem Belfpiel Lubwigs XIV.) an fich ju reifen, well bier Claven gewohnt batten ober noch wohnten, und weil ber Caar berufen feb, uber alle Glaven ju berrichen. Metternich legte ben Panflaviften in Defterreich fein hinbernig in ben Weg; ale einige Beit fpater bie Biener Atabemie geftiftet murbe, burften bie Banflaviften bort bas große Bort fuhren und wurben flavliche Schmabungen auf ble beutiche Nationalitat mit tafferlichem Belbe gebrudt. - Die Magbaromanen in Ungarn, bie feine anbere Sprace mebr bulben wollten, ale bie magnarifde, verfubren noch breifter und terroriftifcher, ale bie Panflaviften, maren aber minber gefährlich, weil ibre Ration flein ift und Rufland nicht binter ibnen ftanb. Gleichmohl mar es nicht ju verantworten, bag bie Biener fich bie Bergotterung alles Ungarifc-Rationalen ale Mobeface gefallen liegen und fur bie Geftalten ber Bufta, galoppirenbe Sirten, gelgenbe Bigeuner ac. ichmarmten.

Der beutsche Geist als solder war in Wien versommen, von oben her unterbrückt, vernachtäßigt, verachtet. Die Deutsch-Ofterreicher waren in Lethargie versunten und ihre Gestlieben dem verneinenden Gelft der nordbeutschen und französlichen Berese versallen. Es bielbt immer wunderbar, daß damals in Defterreich nicht ein einziger Dichter fich des Guten und Tresstüten betweit wurde, was in dem dem der Gestlieben verachten Botte follummerte. Welche

Das unabhangige Berbaltnif, in welchem Ungarn gur Befammtmonardie ftanb, erleichterte bier bas Auffommen einer formliden politifden Opposition. Das Beifpiel, welches bie Liberalen in Frantreich gaben, reigte bie jungen Salente in Ungarn, fich gleichfalls auf ber Rebnerbubne bem Thron gegenüber zu verfuchen. Auf bem erften feit langer Beit wieber einberufenen ungarifden Reichstag im Jahre 1825 murben gum erftenmal Forberungen geftellt, beren lettes Biel bie Unabhangigfeit Ungarns von Defterreich mar, wenn fie anfangs auch nur befdeiben auftraten unb Babl-, Steuerverbaltniffe und anbere Nebenfragen betrafen. Das "junge Ungarn" fubite fich bamals icon und trat ben Berweifen, bie ibm bie Regierung und bie altern Magnaten ertheilten, mit naiver Redbeit entgegen. Gin reicher junger Graf Stephan Ggedenni gab ben Betrag feines jahrlichen Ginkommens gur Stiftung einer magharifden Atabemie ber Biffenfchaften, bem biele anbere folgten. Die Bewegung war eine nationale und gegen alles Deutsche ober fpecififd Defterreichifche gerichtet. Szechenni grunbete zugleich in Befth bas erfte f. g. Cafino, welches ein politifder Club mar. Debrere ungarifde Dichter griffen mit ihren batriotifden Gefangen in bie magnarifde Begeifterung ein und murben in Bien und im übrigen Deutschland fleißig überfest und gefeiert, obne bag Metternich an biefen Demonftrationen bas geringfte Mergernif genommen batte. Gin Sauptfebler ber Regierung mar, baf fie felber alles that, um ben höhern Alerus in Ungarn zu entwaffnen. Kalfer Franz sagte, er tlebe nur solch Wichose, be ich um Polittl nicht bekümmerten. In biesem Sinn wurden nur blinde Wertzeuge ber Reglerung angestellt oder accommobirten sich die schon Angestellten aus Bequemilickeit dem Winte von oben. Im Jahre 1825 buldete bie Reglerung die geschiedtrige Aushschließeit geschlickeit fiel, sehr zum Ochantiskwohlen. Die ungartische Geststücklickeit siet, sehr zum Nachtheile der Neglerung, in einen volltischen Schlaf, und ihat nichts, um die revolutionäre Setrömung in Ungarn aufgukalten, mährend bessells innge Opposition alle bestructiven Aendengen des Aussandes unaesinderet in threm Sobie vskate.

Die Julirevolution rief feine Bewegung in Defferreich bervor. belebte aber ben Geift bes Wiberftanbes in Ungarn bergeftalt, bag, als Raifer Frang noch bei feinen Lebzeiten feinen Gobn, ben Rronpringen Ergbergog Werbinanb, jum Ronig von Ungarn fronen lief. ber bei biefem Anlag verfammelte Reichstag im Rovember 1830 viel weiter gebenbe Forberungen an bie Regierung ftellte, benn je juvor, namlich: bie magnarifde Sprache folle ftatt ber bieber gebrauchten lateinischen bie amtliche Sprache werben; in ben ungarifden Regimentern follen auch nur Ungarn ale Offiziere angeftellt werben; bie ungarifde hoffammer folle von ber f. f. allgemeinen Boffammer icarf getrennt, bie ungarifden Ringngen follen fo geregelt werben, bağ man bes laftigen unb werthlofen öfterreichifden Babieres erübrigen fonne; bie gebeimen Denunciationen follen aufboren; es folle Borforge getroffen werben, Dalmatien, Siebenburgen und felbft Galigien mit bem Ronigreich Ungarn gu vereinigen. Nachbrud gab ber Reichstag biefen Forberungen, inbem er anftatt 50,000 Refruten beren nur 48,000 bewilligte und eigenmächtig ben Bebrauch ber magnarifden Sprache in beiben Safeln (ber Stanbeund Magnatentafel, b. h. bem Unter- und Dberhaus ober ber Deputirten= und Bairetammer) einführte.

3m Jahr 1831 nahmen bie Ungarn lebhaften Antheil an ben Rampfen in Bolen und gingen ben Raifer an, ben Bolen beigu-

siehen, ohne bas es ihnen gemöfrt wurde. In demfelben Jahre wurde die durch die Mussen in Wolen eingeschlepte Cholera auch nach Ungarn veröreitet. Diese surchtene Aransfelt, die ben Menschen durch frampsfaste obere und untere Anssterungen oft in türzester Krift ibbete, entstand 1817 in sumpsgam Gegenden Indende und veröreitete sich nach Schina, von da nach Ansstand, indem sie überall vollreiche Städte, große Menschmungan und bei dünnerer Berösterung die niedern Classen und schwungen aufssuch an wörllichen Ungarn entstand unter dem Bohnungen aufssuch 3m nörblichen Ungarn entstand unter dem Bolt (wie frührefton in Aussand) der niedern Classen in dem nieden ergistet worden und daher de Krankbeit entstanden. Die Banern im Tennstiner und Albser Comitaat rotteten sich zusammen, desschlichten die höhern Stände, sie verster debt.

Der ungarlifc Neichstag wurde wegen blefer Vorgänge erft Jahr 3ahr 1832 wieber eröffnet und bie Opposition zeigte fist desemal zum erstemmal interessfirt für bie gemeinen Bauern und genährte benseiben Freizügigteit und Abschaffung ber f. g. kieinen Zehnten. Auch abm sie sie der Protestanten in verschiebenen Beschwerben . Damals trat zum erstemmal Ludwig koffuth als Ablegat eines abwesenden Wagnaten auf, ein biblicher junger Mann voll Veredsfamtleit und Gluth, bem ber apatssische Antatuns Cetatigater) von Ungarn, Erzberzog Joseph, Bruder bes Kalsers, bamals noch nicht ansch, weiche große Wolle er einst fysielen würde.

Abgesehen von bieser fleigenben Oppositionsbewegung in Ungarn blieb im übrigen Desterrech alles beim Alten und übre bie Austrebution leinen sierenben Einstüß. Im Jahr 1832 wurde bie erste Eisenkahn zwischen Budweis und Ung angetegt.

Am 2. Marg 1835 flatb ber alte Kalfer Frang, ber lehte, ber noch be Krone bes beutichen Reichs getragen hatte, ein Kleine, gacher, langsamer und methobischer Gert von mehr Berfand, aber weniger Gemitth, als ihm bie Zeitigenoffen gugeftanben hoben. Mit feinem Tobe enbeie nicht fein System. Metternich sehe basselbe

einfach fort. Ja es icheint, bie Rachfolge bes Ergbergog Ferbinanb, bie megen Comade biefes herrn eine Beit lang vom Raifer felbft für unzwedmäßig erfannt morben mar, feb nur aus bem Grunbe enblich jugelaffen worben, um feinen anbern Ergbergog ftorenb in bas bisberige Spftem eingreifen ju laffen. Der neue Raifer, Ferbinanb L, mar bie Butmutbigfeit felbft, aber fomad an Leib und Beift, ohne Renntnig ber Befdafte, ohne Sinn bafur, wie ein Rind geleitet vom Surften Metternich. Das Brincip ber Legitimitat murbe bier bem Intereffe ber Legitimitat verberblich, benn ber berechtigte Thronerbe mar nicht fabig, bas Steuer ber Monarcie in Sturmen ber Beit ju fubren, und es mare meifer gewefen, einen Berechtigten gweiter ober britter Linie, bem mehr Rraft inwohnte, fur ihn eintreten gu laffen, in ber Art, wie in Rugland ber jungere Bruber Micolaus bem alteren vorgezogen morben mar. Die unpraftifche Anwenbung ber legitimen Rachfolge in Defterreich mar eine Saubturfade bes Berberbens, bas balb barauf übet bas Reich tam, und bes Triumphes ber ruffifden Bolitit uber bie öfterreidifde.

## Dreizehntes Buch.

Die Bewegung in der Schweiz und Italien.

Die Schweiz war, ohne ihr eigenes Verbienft, durch die Gnade bes Wiener Congresse aus den europätischen Stillrum 1815 größer betworgsgangen, als sie vordem gewesen war. Sie hatte zu Napoleon gehalten, sie wollte den siegerichen Allisten sogar noch den Durchmarsch verwehren, umd doch anflatt bestraft zu werden, wurde ste bestohnt. Man ließ ihr nämlich bestohnt. Wann ließ ihr nämlich bestohnt. Wann erweiterte ihre Grengen und machte sie flätser, um an ihr kinftig ein Bollwerft mehr gegen Krantreich zu haben. So vourben nun Genf. Ballis, Graubündten, Arstin und Venenburg mit der allen Cidbensenschiede, ihr sie fie vor 1798 bestanden, vereinigt. Dem Argau blieb das vorher österreichische Kristibal. Die Schweiz umsaßte bas vorher österreichische Kristibal. Die Schweiz umsaßte volgs Reutralität wurde ihr von allen Nachbarn zugestanden. Der Brieden goß seine Segnungen über sie aus.

Und bod mar bie Comeig nicht gufrieben. Much fie batte, mentaftens zum Theil, eine Reftauration erlebt. Das wieberbergeftellte Batrigierregiment machte fich in mehreren Cantonen aufe außerfte verhaft, bie Bollgrengen gwifden ben einzelnen Cantonen hemmten bie freie Entwidlung ber Inbuftrie und bes Sanbele; bie Rirdtburmeintereffen, ber f. g. Cantonligeift, mußte alle bie freien Geifter argern, bie ihren Blid im Ausland erweitert hatten. Go bilbete fich unmertlich gegen bie beftebenben Regierungen eine Oppofition, bie bauptfachlich von bem unberechtiaten und gurudaefesten Talent, von ben Univerfitaten und Goulen und von ben Fabrifen ausging im Gegenfat gegen bie berechtigten und alleinberrichenben, aber unfähigen Familien und gegen ben tragen Grunbbefit. Much bie fremben Rludtlinge, bie in ber Goweis Gaftfreunbicaft genoffen, trugen bagu bei, bie liberale Oppofition gegen bie Ariftofratie ju nabren, benn fie faben im Junfertbum in ber Schweig giemlich biefelben Feinbe wieber, von benen fie aus ihrer Beimath vertrieben worben maren. Diefes Junterthum ichien follbarifc verbunben mit ber gefammten europaifden Reaction. Ber bie berrichenben Familien bamale tennen gelernt bat, g. B. in Lugern, fonnte nicht umbin, eine Oppofition fur febr berechtigt au balten. Duffige Bflaffertreter obne Bilbung und gute Sitte lebten bier auf Roften bee fleifigen Boltes. In Bern und Burich batten bie Junter wenigftens Burbe und viele alte ftaatemannifche Routine. Much war bas Lanbvolf bier mobiverforgt. Sier mare nicht eine totale Umgeftaltung, fonbern eine meife Bertheilung ber Macht und eine Bereinbarung ber alten und neuen Tugenben, Bermogen und Salente ju munichen gewefen. Aber ber ichroffe Begenfat ber Bartefen bulbete teine fanften Uebergange.

Alls im Jahre 1821 bei Lugern ber riesenhafte von Abormabfen mobellitte Sowe, fret in ben gessen gebauen, zu Geren ber am 10. August 1792 in Parts gefallenen Schreitzer, enthült nurbe, sab man bier auf ber einen Seite bie alte, flotze, aber schon sehr verweilte Aristotratie und auf ber andern bie eben so flotze und

in ihrem öffentlichen Jabel verwegenen Jugend ber Universität in greilen Gegensch treten. Professo Aroster, Lechrer ber Philosophise in Lugern, wurde als Agitator der ilkeralen Jugend von dort vertrieben. Dagegen begann Professo Wilhelm Snell, ein geflüchteter Rassaur, in Bern ble jungen Jurssen zu einer bemofratischen Coporte abzusschen, von der mit der Beit die gange Schreitz um- und umgewälzt werben sollte. Sturz der Aristofratie, Sieg der zurückgesehn Landschläde über ble haupistäber, und Reform bes Bumbes war ble Loolung.

Die Mevolution war lange vorbereitet und wartete nicht einmal auf die in Bartis, benn icon am 21. April 1830 wurde die Dilgarchie im Canton Tessin, die unter Landammann Quadri zu ichross aufgetreten war, gestürzt und die Beglerung bewoftratistet. Und am 4. Juli, drei Wochen vor der Julirevolution, erössinete der Berner Schultstess Fischer die Tagsahung mit einer beforglichen Nebe, worin er auf die Umtriebe berer hinwies, "die alles umzuwerfen versuchten".

Rach ber Julirevolution begannen biefe Umtriebe einen großartigen Charafter angunehmen. Die Barteien ruffeten fich, anfange noch porficia, aber zu befto fraftigeren Golagen. Um 22. Geptember erlieg ber Borort Bern im Beift jener frubern Fifcher'ichen Rebe ein Rreisfdreiben an bie Cantoneregierungen, worin er gu fraftigem Ginfdreiten gegen bie revolutionefuctige Bartei aufforberte. Allein bas Schreiben murbe fogleich mit großer Rubn= beit nicht nur von ben liberalen Blattern fritifirt, fonbern auch von ber Buricher Regierung felbft öffentlich migbilligt. Diefe Regierung bes madtigften Cantons nadft Bern trat freiwillig guerft auf bie Geite ber Opposition, und empfahl, im Biberfpruch mit Bern, auch ben übrigen Cantoneregierungen Nachgiebigfeit unb geitgemäße Reformen. Der große Rath von Burich trat am 1. Dovember gufammen und befchlog eine Umanberung ber Berfaffung, fo bag funftig bas Lanb (bas bieber nur 82 Grograthe gemabit batte, mabrent bie Stabt 132 mablte) eben fo viele wie bie Ctabt maßten sollte. Aber ble Opposition verlangte mehr umd richtet in einer großen Bolfsversammlung zu Ufter am 22. Sept. bie Forberung an bie Stabt, nur 'h Bassen zu begatten und bem Lande 'h zu überlassen. Da gab bie Stabt nach und schon am 14. December trat ber neue große Rath mit einer Mehrbeit vom Landusgammen. Das Boerrecht ber Jürtcher Junter batte aussechött.

Die gleichen Scenen folgten nun faft in allen Cantonen. Ueberall febte bie Dypofition burd große Bolfeversammlungen bie Berfaffungereformen burd, und überall murben bie bieberigen ariftofratifden Stabtregierungen burd bie Demofratie bes Lanbvolfes und ber fleinen Stabte gefturgt. 3m Canton Maraau murbe bie erfte Bolfeversammlung am 12. Gevtember gu Bengburg gehalten und ba ihr bie Regierung noch nicht nachgab, am 7. November eine großere ju Boblenfdmpl. Der Belb berfelben, ber Birth Rifder von Merifdmanben, machte bie Korberungen im großen Rath ju Marau geltenb, murbe aber abgewiesen und berließ gornig bie Berfammlung, um an ber Spite von 10,000 bemaffneten Bauern gurudgufebren, bie am 7. December bie Stabt obne Biberftanb befesten und eine nun mehr bemofratifche Berfaffung einführten. In Thurgau erzwang eine Bolteversammlung gu Weinfelben am 22. October bie Reform; baffelbe gefcah gu St. Gallen am 8., in Lugern am 22., in Solothurn am 26. Dov. Freiburg wurde burch eine große Bolfeversammlung gu Murten 27. Nov., Baabtlanb burch einen großen Bufammenlauf bes Lanbvolfe in Laufanne am 18. December gur Reform gezwungen. Am fdwerften fdien bie ftolge und madtige Ariftofratie von Bern gu überwinden, aber auch fie murbe gebeugt. Die erfte Bolfeberfammlung murbe bier ju Burgborf am 15. October abgehalten, brei Tage barauf brach ein Tumult in Bruntrut aus, mo man bie breifarbige Fahne aufftedte und Diene machte, fic an Frantreich angufdliegen. In Bern felbft murben bie Burger unrubig unb fammelte fic ungufriebenes Bolt vom ganbe. Um bie Orbnung ju erhalten, murbe am 4. December eine Rationalgarbe errichtet.

Am folgenden Tage gab es große Bolfsversammlungen zu Thun, Langenau, Sumiswald und Burgdorf, Ueberall traten die Bauern berusspiect als Willigen auf und nun wagte die flädbiffde Aristotratie keinen Widerstam mehr; das alte berühnte Batrickat der Stade und Republik Bern hörte auf, die Demokratie der Abvokaten und Induskriellen zog triumphirend in den Pallast der Realerum ein.

Mur in Bafel blieb bie Ariftofratie langer gabe und gab nicht nad. Bolfeversammlungen am 2. Januar 1831 in Mutteng, am 7. in Lieftal forberten eine Bolfereform. Bieber batte bie Stabt 90. bas Land nur 64 Bertreter in ben großen Rath gefdidt, jest verlangte bas Landvolf % ber Bablen und begann, ale bie Stabt nicht nachgab, biefelbe zu bloffren. Allerlei bofes Gefinbel Hef bier gusammen in ber hoffnung, vielleicht bie reiche Stabt plunbern gu fonnen. Die Stabter machten am 11, einen Ausfall und nahmen 80 Infurgenten gefangen, erlitten aber am folgenben Tage por Lieftal eine Rieberlage. Berftartt febrien fie am 15. surud und nahmen Lieftal ein, von wo aber alle Ginwohner ges floben waren. Da ichidte bie Tagfabung eine Commiffion gur Bermittlung, aber bie Stabt Bafel gab nicht nach und achtete ben Dr. Guswyler, bas anerfannte Saupt von Land-Bafel. Mun brobten aber bie Liberalen ber anbern Cantone, bem Lanbvolf gu Gulfe gu tommen und bielten eine große Bolfeversammlung gu Babifcmbl ab. Ohne 3meifel batten fich fofort Freifchaaren gebilbet . und mare Bafel von überlegenen und wilben Streitfraften überfallen morben, wenn bie Stabter nicht noch zu rechter Reit eingelenft und fich am 8. Februar querft gu Ertheilung einer Amneftie, bann am 28. ju einer Berfaffungerevifion verftanben batten. Beibes aber genugte bem Landvolf nicht, ba bie Amneftie viele Ausnahmen machte. Gupmpler murbe fogar in contumaciam verurtheilt. Da versammelten fich am 18. Auguft bie Grograthe vom Lanbe in Lieftal und festen eine befonbere Regierung fur bas Land nieber. Die Stabter gogen gleich am nachften Tage wieber gegen Lieftal aus

und besehten es, gingen aber aus Hurcht, von Basel abgeschnitten zu werben, welder zurück. Die Aaglaumg schritt damals ein, schliche schgenfisse Truppen nach Basel, befahl bie Aussching der Kegteung in Liefal und allgemeine Ammestie. Die Städter ließen sich erden und nach. Dun drängte sied nuch ande. Dun drängte sied inmer mehr der Gebante einer mitischen Arennung, einer Abeilung des Canton Basel in zwei auf, was freilich seitsam ihr der Arnbung nach Centralisation und Berwandtung des Staatenbundes in einen Bundesstaat, wel sie längst det dem Derecksparten in der Schweiz werherzische, im Widersprück fand. Bastend na nach derect werder firtit, proclamitte Stadt Bassel des Arennung eigenmächtig am 22. Februar 1832 und schon am 18. Mär conflituirte sied anderste einer Canton Pasiel-Sandtsaft.

In Meufchatel, meldes als Grbe bes Ronigs pon Breufen que gleich ein Schweizer Cauton mar, bieng bie Ariftofratie und ein großer Theil ber Bevolferung aufrichtig an Breufen, von bem ber Canton immer nur Wohlthaten genoffen batte; bagegen bilbete fich unter ber Rabrifbevolferung von Lachaubefonbe eine revolutionare Bartei, bie mit ben Republifanern bes naben Franfreich fompathifirent bie Rechte bes Ronigs von Preugen nicht mehr anerkennen und ben Canton bemofratifiren wollte. Un ber Spige biefer Bartet bemachtigte fich ein gewiffer Bourguin bes Schloffes von Reufchatel, am 13. Geptember 1831, wurde aber balb burch eibgenöffifches Aufgebot und burd ben Bugug ber Ropaliften von Balengin wieber vertrieben. Unterbeg fam ber preußifche General v. Pfuel, bom Ronig gefanbt, ben Oberbefehl im Canton gu übernehmen. Bourquin magte noch einmal, am 17. December, ibn in Reufchatel gu belagern, murbe aber burch einen Ausfall gurudaefdlagen unb verlien ben Canton.

Da um biefe Beit bie Ausgleichung bes Julithrons mit ben ubrigen Großmächten erfolgte und überall bie Reaction wieber über bie Revolution Deific, murbe, bangten bie Reformer in ber Goweig

um ihre eigene Sache, um fo mehr, ba bie alte Demofratie ber tatholifden Urcantone mehr Sympathie fur Bafel und Reufdatel, ale fur bie neue Demofratie ber Fabrifanten und Abvofaten in Bern und Burich hatte. Man bacte baber auf gemeinsame Defenfive, auf Cous, wenn etwa bie gefturzte Ariftofratie mit bem Ausland und ben Urcantonen im Bunbe fich wieber erbeben wollte, Dies bas Motiv bes querft am 25. September 1831 gu Langenthal gebilbeten Soupvereine und bes am 17. Marg 1832 geftifteten, noch viel wichtigeren f. g. Giebener = Concorbate, eines engeren Bunbes im Bunbe ber Gibgenoffenfcaft, gefchloffen von ben fleben liberalen Cantonen Bern, Burich, Lugern, Golothurn, St. Ballen, Margau und Thurgau. Die betbeiligten Cantone gelobten fic, einanber mit ben Baffen beigufteben, wenn auch nur in einem von ihnen bie errungenen Freiheiten wieber angetaftet merben follten, unb , mas noch wichtiger mar, fle erflarten, biefes ibr Concorbat folle nicht eber erlofden, ale bie ber Bunbeevertrag ber Eibaenoffen revibirt fenn murbe. Qualeid blieb ber Schutverein mit besonberer Organisation gur Aufbringung, von bewaffneten Maffen befteben. Das mar obne Sweifel eine offene Auflehnung gegen bie Tagfagung, ein Bruch bes alten Bunbes. Aber bie Tagfagung war nicht ftart genug, einen fo machtigen Bund ju unterbruden. Es fam nun zu einer Theilung in ber gangen Cibgenoffenicaft, wie in bem fleinen Bafel. Die fatholifden Urcantone bielten icon am 2. Mai ju Altorf eine Confereng, um einen Gegenbund einguleiten. Die Sagfabung feste gwar im Juli eine Commiffion nieber, um eine Berfaffungerebifion ju berathen, aber bie Gegenfabe maren unvereinbar. 3m Auguft murbe eine Berfdmorung ber Berner Ariftofratie entbedt, an beren Spige ber vormalige Schultbeiß Fifder ftanb, ber mit feche anbern großen Beren verhaftet murbe. Um 14. September fanktionirte bie Tagfatung mit geringer Stimmenmebrheit bie eigenmädtig von Bafel vorgenommene Theilung; bagegen proteftirten bie Cantone Uri, Compg, Untermalben, Ballis und Reufchatel. Am 2. October versammelten fic

alle Schubvereins-Ausschüffe im Babe Schingnach, um ben Gegnern burch Drobungen Burch einzulagen. Unm aber foligen am 14. Noemfler ble fünft protefternben Cantone, ju benen fich noch StabeBasel gesellte, ben Sarner Bund als formilden Gegenburd gegen
bas Siebener-Concorbat. In ber erften Salffe bes Tapres 1833
befchäftigte fich ble Tagsabung auf Antried bes Concorbats mit
bem Anthourt einer Bundesreuffon, aber als berfelbe fertig war,
wurde er im Junt burch bie Wehrheit ber Carner Berbindeten
und ber Neutralen verworfen. Debr als je waren nun bie Patteten auf sich felbt angeulefen.

Die Confervativen begingen ben Fehler, ba fie nur in ber Defenfive ftart maren, gur Offenfive überzugeben, und ben boppelten Rebler, es nur mit einer Minberbeit von Streitfraften zu magen. Sie, bie altes Recht fcupen wollten, burften nicht bie erften fenn, bie Bewalt brauchten. Das bat ihnen unenblich gefcabet. Um 30. Juli 1833 fielen ploglich bie Schwyger unter Abyberg ins Beblet von Lugern ein und befesten Rugnacht, aber bie Lugerner maffneten fic und wurben fogleich von allen Geiten unterftust. Abyberg magte nicht welter vorzugeben, fonbern gog fich beim Unmarich großer feinblicher Streitfrafte am 3. Auguft wieber gurud. Un bemfelben Morgen bes 3ten gogen 1400 Stabt-Basler unter Dberft Burdharbt gegen Lieftal aus, murben aber im Dorfe Brattelen von ben Land-Bastern, benen viele Freifdarler, insbefonbere Bolen gugegogen maren, von allen Seiten fo fraftig beichoffen, bag ber Oberft verwundet, ein Oberftlieutenant ganberer, - Dajor Bieland (Cobn bes greifen Burgermeiftere von Bafel) und mebrere anbere Offigiere getobtet wurben. 3m gangen verloren bie Stabter an 160 Tobte und Bermunbete und mußten gurudflieben. Die gange Schweiz mar in Aufregung gefommen und maffnete. Die Tagfatung ließ Compg und Stabt-Bafel mit eibgenöffifchen Erecutionstruppen befegen und ftellte bie Rube ber. Much lofte fie am 17. Auguft ben Garnerbund auf und vollzog jest erft bie bieber noch von biefem Bunbe beftrittene Theilung bes Baster Gtaategutes zwifchen Stadt und Landicaft. Dr. Keller nahm biefe Theilung mit solcher Genauigkeit vor, daß auch zusammengehörige Dinge gerftudt wurden. Dabei geschaf ber Stadt Untrecht. Das aus Brivatfiftungen reicher Baster entftandene Universitätsgut wurde mit aetbelit.

Bon biefem Beitpuntt an gewann bas Siebener-Concorbat mit bem Coupvereine, bie Bartei, bie man feitbem bie rabicale genannt bat, fichtlich bie Oberhanb. War bie confervative Partet auch ftart genug, fo batte fie fich bod bamale eines mifflungenen Bewaltftreiche ju icamen und mar gelahmt. 3m Beginn beffelben Jahres am 29. April mar bie neue, von ber neuen Regierung mit großartigen Mitteln ausgeftattete Universität in Burich eröffnet worben. Gine ihrer erften Bierben mar ber alte Den, ber feither unter bem Cous Ronig Lubwigs, aber armlich befolbet, in Dunden gelebt batte. Die Univerfitat murbe begreiflichermeife eine Biege ber f. g. Freiheit, eine fuftematifche Abrichtung fur ben Fortidritt. Doch hielt fie barauf, ben alten Rubm ber Buricher Wiffenfchaftlichfeit zu bemahren. Die Banpter ber Burider Regierung, Dr. Reller und Deldior Sirgel, gogen alle ehrmurbigen alten Stiftungen ein, um bie Univerfitat reich ju botiren. Der Bilbungefowinbel, ber in Berlin bem monardifden Brincip biente, follte in Burid bem bemofratifden bienen. Burid follte "Metropole ber Intelligeng" im liberalen Guben werben. Naturlicherweise mußte bie Bilbung bem gangen Bolfe mitgetheilt merben. Desbalb murbe in Burich ein großes Coulfebrerfeminar gegrunbet und gum Director - beffelben Scherr (ein Burttemberger) gemacht, ber Diefterwegs Schule angehorenb Bibel unb Ratechismus aus ber Schule verbannen wollte. Abgefeben von biefen Berirrungen machte fich bie neue Burider Regierung burd meife Unmenbung ber confiscirten Stiftungen und Corporationefonbe verbient. Burich erhielt ein gang neues Anfeben burd bie Bracht feiner öffentlichen Gebaube, ben Umbau feines Safens ac. Der Bilbungefcwinbel griff in allen rabicalen Cantonen um fich; überall entftanben Schullehrersentianer, in beinen bie "Seifostbestimmung bes Menichen" und bie Bildung durch Philosophie und Naturfunde als das neue Lich ber aktiche entigengesche murbe. Die Beriffe in ihrer zügeslosen Freihelt wettelferte bamals, ben alten Kirchen-glauben ber Ethgenfien zu verfosiene und brang in sie, an bie eigen Kirche be Wandfackt zu legen.

Die Rabicalen im Margau maren bie muthenbften Rirdenfeinbe. Ale bier im Februar 1832 ber fatbolifche Bfarrer Stod. mann zwei Beidwifterfinder nicht trauen wollte, weil bei fo naber Bermanbticaft nad bem Rirdenrecht nur ber b. Bater felbit bifvenfiren fonne, murbe er fogleich von ber weltlichen Beborbe ab- unb ein anberer an feine Stelle gefest, ber bie Trauung mirflich pornahm. Galgmann, Bifchof ber Baeler Diocefe, erflarte bie Che, fo wie bie Amteführung bee Ginbringlinge fur ungultig. Die Margau'iche Regierung ließ aber ben letteren in ber Rirche fortamtiren und gab ihm jum Cous gegen bas Bolf Lanbjager bei, bis er felbft es rathlicher fanb, jurudgutreten und vor bem Bifchof Abbitte gu thun, Go brutal griff bier eine Bintelregierung in bie emigen Gefete ber Rirde ein. Die rabicale Regierung in Lugern, zwei Bruber Bfeiffer und ein Argt, Dr. Steiger, an ber Spige, feste mit eben fo viel Frechbeit ben fatbolifden Bfarrer Suber ab, weil er gegen bie undriftliche Breffe geprebigt hatte, und begunftigte eine neue Soulanftalt bes beutiden Aludtlings Julius Frobel, bie mitten im fatholifden ganbe fur ben Unglauben Bropaganba machte. Aud in St. Gallen wurbe ber rabicale Bfarrer Belbling, Tobfeind feiner eignen Rirche, eben beshalb in ben fleis . nen Rath gemablt, und zwei ibm anbangenbe Bruber Ruche, ber eine, obgleich gang unwiffenb, nach Berbrangung eines murbigeren, über bie berühmte Gt. Galler Bibliothet gefest, ber anbre ale Profeffor nach Lugern berufen. Beibe aber erfannten fpater ibre Unfabigfeit und traten gurud. In St. Ballen,, wie in Graubunbten, mar nach bem Jobe bes letten Bifcofe von Chur, bem bie fatholifden Theile beiber Cantone untergeben waren, bas bifcofliche Gut von ber weltlichen Regierung eingezogen worben. Ein neuer Bifchof war noch nicht ernannt, well jeber Canton feinen eignen haben wollte (ober lieber gar feinen).

Unter bem Borwand nun, bie manderlef tatholischen Setestengen zu erlebigen und bas Beste ber Kirch enafrzunchmen, lub bie radicale Lugerner Regierung be mit ihr einerstandenen Negierungen von St. Gallen, Bern, Solothurn, Aargau, Thurgau und Bassland zu einer Conferenz nach, Baben im Aargau ein, die ma 20. Januar 1834 zusammentrat und einen Metropolitanwerband sür die gange Schweiz, eine neue Vertschlung der Wisthimmer, und im Lebrigen 14 Artistel vorschung, die alle als Wassen des Scaats gegen die Kirche gebrauch werben sollten, und worumer die ftrengste Janubahung des placet, die vollsommenste lundbefangisteit ehelicher Berbindungen von sirchlichen Einsprachen, die zielche Unabhängigsteit der Schule von der Kirche und die mechschlickstell Unterfühung der Regierungen, wenn ze eine mit der Kirche in Streit fame, die Jauphynnste waren.

In bemfelben Binter am Neujahr 1834 murbe Deldior Birgel ale Regierungechef bes Bororie Burich aud Brafibent ber Sagfabung. Die Tagfabung medfelte namlid ihren Gib gwifden ben bret Bororten Bern, Burid, Lugern, und bas jeweilige Reglerungebaubt im Bororiscanion batte ber Tagfagung gu prafibiren. Sirgel mar ein Dann von gang ungewöhnlider Rorperlange, mit einer lacherlichen Dabdenftinme, ein gutmuthiger Rarr, ber nicht einmal wußte, wie gefahrlich fein im Grunbe mobigemeinter "Fortfdritt" fen und wie viel Unbeil er bamit anrichten murbe. In feiner Ginfalt bilbete er fich ein, eine allgemeine Republicaniffrung Europa's von ber Someig aus fen eben fo moglich, wie eine allgemeine Abichaffung bes Chriftenthums und Erfesung beffelben burd bie moberne Schulpbilofopbie. Much mar er mit feinen ausfoweifenben Soffnungen nichts weniger als jurudhaltenb. Unter einem folden Regenten ber Soweig glaubten bie politifden Fluctlinge fich etwas berausnehmen gu burfen. Scon im Frubjahr 1833 hatten bie Polen, bie von ber frangofifchen Regierung in bem Guben Frankreichs vertheilt worben maren, von Befangon aus einen Rug unternommen, ber mit bem Frantfurter Attentat in Berbinbung ftanb und baffelbe unterftugen follte. Gin befperater Streich ber mußigen Bolen , obne alle Ausficht auf Erfolg. Der Blan war, Reufdatel ju überfallen, bier bie preugifde Reglerung gu fturgen, fich Baffenvorrathe gu verfchaffen und mit fo viel Freifcarlern, als man anwerben fonne, ben Rhein abmarts alles revolutionirent gegen Frankfurt ju gieben. Aber es fam nicht fo weit, bie Bolen verfehlten ben Weg und famen ftatt auf bas Reufchateler Gebiet, ine Bernifche, wo fie ben guten Rath erhielten, nicht weiter zu geben. Gie murben von ben Rabicalen in ber Soweig unterftust und Frankreich zeigte fich geneigt, fie wieber aufzunehmen, ba bie beutiden Dachte ibre Ausweifung verlangten. Aber im Bertrauen auf ben geheimen Cous, ben fie bei ben rabicalen Schweiger-Regierungen fanben, magten fie eine zweite eben fo freche Demonftration wie bie frubere. Auger ben Bolen und vielen beutichen Flüchtlingen befanben fich bamale in ber Schweiz auch eine große Menge geflüchteter Staliener, unter ihnen Joseph Maggini von Genua, ber ichlauefte und vermegenfte aller rabicalen Parteiganger ber Reugeit. Obgleich es ihm wohlbefannt war, bag einzelne fdmache Erhebungen in Italien feinen Erfolg haben fonnten , fonbern burd Defterreide Militairmadt immer rafd wieber unterbrudt werben mußten, fo bienten ibm bie immer wieberholten Infurrectionen, wenn auch immer miglingenb, boch gu fortwährenber Allarmirung Staliens. Er wollte ben Defterreichern feine Rube gonnen und bie Jugend Italiens in ftarfer Spannung balten. Deshalb verabrebete er einen bewaffneten Ginfall in Sabopen, ber fic bom Bebirge bann gegen bie Ebene ber Lombarbei ausbreiten follte. Die tapfern Bolen follten bagu benutt werben, fo lange fie noch in ber Schweiz verweilten. Als Unführer ber Expedition ließ fic Ramorimo um 40000 Franten bingen. Am 1. Februar 1834 follte Genf überrumbelt und alle

Baffenvorrathe bort gur beffern Ausruftung bes Buges meggenommen werben. Aber bie Genfer Regierung war auf ihrer But, ließ ein Coiff voll Deutider vom Gee ber nicht lanben und bielt auch bie Bolen ju ganbe ab. Diefe mit Stallenern, Frangofen und Deutschen vermischt, brachen nun gwar in Savoben ein, fanben aber nirgenbe Anflang, und murben pon Ramorimo in ben Gebirgethalern irre geführt, bie er felbft feinen Rath mehr mußte und bie Seinigen beimlich verließ, bie nun wieber umtehrten. Wie unwichtig ber Borfall an fic mar, fo machte er bod ungeheures Auffeben megen ber Bermegenbeit ber Rludtlinge und megen ber Caumfeligfeit ber Schweiger Beborben, bie ibn nicht gebinbert hatten. Die Tagfagung fprach ihre Digbilligung bes Cavoner Buges aus und befdloß, bie befannten Theilnehmer auszuweifen. Die unbefannten aber burften bleiben und Daggini batte bie Frechheit, jest erft in feinem Afpl gu Grenden im Canton Golothurn bie gebeime Berbinbung bes gjungen Europa" ju ftiften, bie, aus Fludtlingen aller Rationen beftebenb, alle revolutioniren follten. 3a, bie beutide Gection biefer Berbinbung magte Enbe Juli im Steinholgle bei Bern eine offene Runbgebung, inbem bier von 150 beutiden Mludtlingen und Sandwertsgefellen eine ungebeure beutiche gabne aufgepflangt, und bie gu biefem 3med beigebrachten fleinen Fahnen mit ben Farben aller beftebenben beutiden Regierungen gerriffen und mit gugen getreten murben. Best rif auch ber Diplomatte bie Gebulb und fie that ernfte Schritte, bem Unwefen ber Fluchtlinge in ber Schweig gu fleuern. Defterreich brach allen Berfebr mit ber lettern ab, bie beutfchen Mittelftaaten brobten und Baben ruftete. Allein biefe Dagregeln murben balb wieber aufgehoben, inbem ber englifche Gefanbte bie Bermittlung übernabm und bie Comeis fic entidulbigte und funftig mehr Borficht verfprach.

Die Rabicalen hatten leichtes Spiel, weil England fich ihrer annahm und auch Frankreich bamale fie noch als feine natürlichen Bunbesgenoffen ben norbifden Machten gegenüber behanbelte, Defterreich aber, bas an Italien genug ju buien hatte, nicht auch noch in Rampf mit ber Schweiz ober mit Frankreich wegen ber Schweiz gerathen wollte.

Damals versuchte Reufchatel seine völlige Trennung von ber Eidsgenoffenschaft bei ber Taglahung burchzusehen; aber die Schweine wollte biesen Canton nicht ausgeben, weil er ben Franzosen ben Eingang zur Schweiz verschließt, ihr also von größter Wichtigkeit ift.

Damale murbe aud, nachbem alle Bemubungen, eine allgemeine Bunbesuniverfitat fur bie gange Sowels zu begrunben, an ber Giferfuct ber Cantone gefdeltert maren, ben Burdern gum Tros eine neue Univerfitat in Bern eröffnet, bie, mas ibr an miffenfcaftlichen Leiftungen abging, burd rabicale Energie erfeben follte. Ihr erfter Rector mar Bilbelm Gnell, ber berüchtigte Bubler aus Raffau, rabical bis jum Bahnfinn und jugleich ein Truntenbolb, ber moralifde Bergifter jener ftolgen Berner Junglinge, auf benen bas Auge fouft fo gerne verweilte wie auf ber berrlichen Jugenb von Tirol. Snells Bruber Lubwig und ber bekannte beutiche Rludtling Siebenvfeiffer erbielten gleichfalle Brofeffuren. eigentliden Machthaber in Bern maren aber bamale nicht jene gwet fremben Bruber Gnell, fonbern zwei einbeimifde Bruber Schnell, bie von Burgborf aus bie Revolution gegen bie Sauptftabt gemacht hatten. 3wifden beiben, ber Frembenpartei an ber Univerfitat, un's ber ganbespartet ber Schnelle fam es balb ju Reibungen, benn bie letteren wollten nicht fo weit geben wie bie erfteren, unb fich nicht zu ihren, bem Canton und ber Schweig überhaupt fremben 3meden migbrauchen laffen,

Benn bie Bundekresom bisher auch gescheitert war, so wurde och sertwährend für sie getwählt und veurben auch auf der Agssahung Reuerungen durchgescht, die eine künstige Centratregierung der Schweiz wenigstens vorbereiteten. So die gleiche Unissommitung alle Schweizer Willisen, die gleiche eitgenössische Sahne, gleiches Maaß und Sewicht (1835).

Mittlerweile hatte fic bie fatholifde Bartel wieber gefaßt unb

begann Demonftrationen gegen bie Babener Beidluffe. Der Bifcof von Bafel proteffirte felerlich bagegen, bie fatbolifche Benolferung von St. Gallen ftimmte mit großer Debrheit gleichfalls bagegen. Ein papftliches Breve vom 17. Dai 1838 erklarte fie fur tegerifd. 3m Uebrigen aber hatte Bapft Gregor XVI, eben bamale bem Bunfd ber Gomeiger Regierungen nachgegeben, unb nadbem er fcon ben Bifcof Boffi in Cbur fur Graubunbten unb St. Gallen zugleich ernannt, nachtraglich noch bie Errichtung eines befonbern Bistbums in St. Gallen zugegeben und bier ben Bifcof Mirer eingefest. Der Streit uber bie Babener Beidluffe murbe am bigigften in Marau. Sier wies bie Regierung bas proteftis renbe Schreiben bes Bifchofe von Bafel gurud und feste eine Erflarung auf, bie auf allen fatholifden Rangeln verlefen werben follte. Die Bfarrer weigerten fich und augenblidlich verfügte bie Regierung Gelbbugen, Amtseinftellung, fogar Gefangnig gegen ffe, trug auf gangliche Trennung bes Cantone vom Bisthum Bafel an und legte ben tatholifden Brieftern einen neuen Gib auf, morin fie fich jum unbebingten Beborfam gegen ben Staat verpflichten follten. Da biefer Gib von faft allen Beiftlichen verweigert wurbe, fdidte bie Regierung Truppen in bie fatholifden Begirfe. Diefe aber verhielten fich gang ruhig und ließen alles über fich ergeben. Da begann fich boch bie fleine freche Regierung vor ben übrigen Efbaenoffen und bor bem Mustand ju fcamen, jog bie Truppen mieber gurnd und mobificirte ben Gib burch eine authentische Interpretation, bie ber Bifchof gelten lieg.

Anders verhielt sich die katholische Bevöllerung des zum Canton Bern gehörigen Jura. Gier wurde eine Peititon gegen bie Badener Beschüffe mit 8000 Unterschriften bedeckt. Bu Aruntrut wurde offen eine Kostremung von Bern gewünsch, und man pflanzte hier und in vielen Gemeinden f. g. Religionsbäume, b. h. die von Frantreich entlehnen Kreiheitsbäume, nur nicht mit der rothen Rüge, sonden mit einem Kreuge gefrönt. An der Spilge biefer religiöfen Bewegung stand Deran Cuttat in Aruntrut. Aber die

Berner Regierung war so entschieden, wie die Aargauer, und überchwemmte den fatholischen Jura mit Truppen. Nun aber schrieber Armfreich ein, mit dem in der Napoleonischen Zeit das Gebiet
von Bruntrut vereinigt gewesen war umd das die dortiese Sympathien pflegte. Ludwig Philipp ließ der übermützigen Serne Regierung erflären, wenn sie nicht sofort die Alfhamblung der Katholiten im Jura einstelle und sich mit dem Bapft derfländige, werde
er Bruntrut beschen sign. Da gab Bern nach und auch de anbern bequemten sig. Interdondungen anguftürfen. Der Runtius, de Angelis, hatte damals eben Lugern verlassen und sich in Schwy, niederzeissfen, well die Lugerner Regierung ihm jede Ausübung actitiefen Gerichsbarteit untersagte.

Ingwifden bauerte ber Unfug ber Fremben in ber Gomeix immer fort. Die Regierungen verficherten, allen Forberungen ber Grogmadte feb Genuge geleiftet, bie gefahrliden Flüchtlinge feben ausgewiesen, aber fie verweilten fortmabrenb in ber Schweiz, insbefonbere Maggint. Der Morb eines beutiden Stubenten, Ramens Leffing, in Burid bewies, wie thatig bie revolutionare Bropaganba noch mar, benn Leffing murbe nur ermorbet, weil man Berrath von ibm beforgte. 3m Commer 1836 mar eine Bieberholung bes Frankfurter Attentate im Berte, murbe aber burd bie Berbaftung bon 21 beutiden Beridmornen verbutet. Da mifchte fic bie Diplomatie abermale ein und verlangte aufe ernftlichfte von ber Soweig, bag fie ben Demagogen feinen Borfdub mehr leifte. Da bies nun in bie Beit fiel, in welcher Lubwig Philipp bas Werf ber Reaction in Franfreich gerabe fo weit geführt hatte, um enblich bas Bertrauen ber alten Dynaftien in gang Europa gu geminnen, fo murbe auch ibm ber Auftrag, bie Comeig in bie Bucht gu neb. men. Bir breden baber bier ab, um auf ben Gegenftanb gurud. gutommen, wenn wir bon Franfreid banbein werben.

Auch nach Italien hinüber hatte sich bie mit ber Justrevolution begonnene Erschütterung erstreckt. Bis dahin hatte biefe fohne, aber wenig glüdliche enh feit ber Aufregung im Jahr 1821 Muhe genossen. Bu Rom war der ehrwürtige Rius VII. 1823 verschiehen, ihm solgte Carbinal besta Genga als Leo XII, damals schon 74 Jahre alt und von strengen Grundsähen, der die Carbonart unter seiner schweren hand nicht ausstemmen ließ, deshalb aber von der ganzen Benegungspartei grenzenlos gehaßt wurde. Bald nach seinem Aode 1829 begann nun unter seinem Rachfolger, Carbinal Castissen, er fie Puis VIII. nannte, die neue Aufregung in Volge der Justrevolution, es tam aber noch gu teinem offenen Ausbruch. Der hochbetagte beil. Water start schon 1831 und ihm solgte Carbinal Capillari als Gregor XVI., unter dem erst der Seurm zu toben ansing.

Noch mafprend best Conclaves, ohe ber neue Japft gemäßtie war, und gerade weil in biefer Zeit teine feste Autorität im Kirchenstaue bergestellt umd bie hoben Präateten in Kom versammelt waren, brachen bie Insurerctionen in ben Probingen aus. Sie waren geleitet von ben Carbonart umd hatten vie bie früheren ben Imstruz ber gestiltdem Keglerung in Kom und ber alten Dynaften in ben übrigen italienischen Staaten zum Brech. Ihr dehren Gebanke war die Ginstellt staaten zum Moren den fich nicht far. Einige bachten noch mit Constitutionen ausgusommen, Ambere ertlärten sich sich noch mit mehr Entschiebenheit für die Republik, umd ba man auf französliche Sulfer rechnete, so legte man Werth darung ein gengelichen Gettingeben.

Rur gufällig erfolgte bie erfte Erfebung in Mobena. hier wurde herzog Frang, ber wegen seinem Duobey-Absolutismus umb harter Werfolgung aller ilberalen Infilmtionen und Ibeen außerst verhaßt war, barauf aufmerksam gemacht, baß fein Gimfiling Menotit, Ehr ber gedeinen Boliget, seibst ein Berichwörer fep, und ließ in ber Nacht bes 3. Februar 1831 bas haus, worin er mit seinen Consorten gerade versammelt war, umgingeln und mit Kanonen gusammeniciefen. Menotti entging bem Tobe und murbe gefangen, fand aber fo viel Theilnahme bei ber Bewölferung, bat ber Gergog Angft betam und auf und bavonfloh. Sierauf bilbete fich in Mobena eine provisorische Regierung, welcher ber Abvotat Narbl präfibitte.

Mun bielten bie Berichworenen aud im Rirdenftaat nicht mehr gurud. Schon am 5. Februar umringten junge Leute gu Bologna ben Balaft bes papftliden Brolegaten und gmangen ibn, einer bereits vorbereiteten proviforifden Regierung Plat gu machen. Da faft bie gange Bevolferung ber großen Stabt fur bie Neuerung war, blieb ihm nichts übrig, ale fich gurudjugieben. felben Sage tam von Rom bie Nadricht an, am 2, feb ber neue Bapft gemablt morben, mas aber bie rafde Berbreitung bes Mufftanbes nicht mehr verbinberte, eber beichleunigte. Am 9. Februar conftituirte fic aud ju Befaro eine proviforifde Regierung, am 12. murbe bie Bittme Napoleons, Ergbergogin Marie Louife, aus ihrem fleinen Bergogthum Parma vertrleben; am 14. ftanb bas Bolf in Ferrara auf und feste unter ben Ranonen ber Defterreicher, welche bie Citabelle befett batten, eine proviforifche Regierung ein. Am 17. bemachtigte fich bas Bolt ber Feftung Uncona, am 18. hatte auch Berugia feine proviforifche Regierung. Um 23. jogen 600 plemontefifde Fludtlinge bewaffnet von Lvon aus, um auch vom Rorben ber Italien qu infurgiren, fie murben aber von frangofifden Truppen eingeholt und gur Umtebr gezwungen, weil Lubwig Bbilipb megen Italien feinen Rricg mit Defterreich, bem bie norbifden Dachte beigeftanben haben murben, anjufangen Luft hatte und auch, weil in bie italienifde Infurrection napoleonifde 3been geworfen worben maren. Scon am 14. September 1830 hatte Joseph Napoleon, ber vormalige Ronig von Spanien, als Aeltefter ber Napoleoniben in beren Ramen von Amerifa aus, wo er lebte, gegen bie von Lubwig Bbilipp wieberholte Berbannung berfelben vom frangofifden Boben proteftirt und feine Tochter mit Rapoleon Lubwig, bem alteften Gobn bes ebemaligen

Königs von Sollanb (Louis Napoleon) vermäßit, demjenigen Napoleoniden, der nach dem damals noch ledenden Herzog von Relchfabt die Anfrücke auf dem französischen Kalferthron erbit. Dieser
junge Mann, damals 27 Jahre alt, lebte in Mom bei seinen Bater und ließ fich som fer in die inellenissische Verschwörung ein,
weshalb er vom Vapst ausgewiesen wurde. Er brachte den Winter über mit seinem süngeren Bruber Karl Ludwig Napoleon, damals
23 Jahre alt, in Florenz zu, von wo aus sie mit Menotti verköbrten. Als nun im Ansang Körnar die Revolution ausbrach,
reisten die beiden Brüber heimilch nach Evoletio und traten hier
össentlich zu den Instigenten über, mit Begierde die erste Gelegenselt ergressend, um sich in die Weltgeschiche einzusüberen,
ohne zu fragen, ob es tiug sep, nur dem Muthe ihres Blutes
folgend.

Der neue Bapft verfehlte nicht, ben Infurgenten Frieben gu prebigen, aber fein Unterbanbler Carbinal Benvenuti murbe nicht gebort und gefangen nach Bologna geführt. Gier eröffnete ber Abvotat Bicini am 26, Februar einen großen f. g. italienifden Rationalcongreg, woraus bervorging, bag alle Staliener in bie Revolution bineingezogen werben follten und bag ihr Biel bie Einbeit Italiens feb. Bugleich fudte General Bucci, ber fruber unter Napoleon gebient und nachber öfterreichifder Felbmarfcalllieutenant geworben mar, eine italienifde Armee auszuruften, Aber Defterreid fuhr bligfonell brein. Coon am 5. Darg rudten bie vorgefcobenen Corpe einer öfterreidifden Armee unter Frimont ine Mobenefifde , an ben folgenben Tagen in Ferrara und Barma ein und überall floben bie Infurgenten. Mur ein unbebeutenbes Scharmubel fiel vor bei Rovi. Bergebens fuchte Bucchi in Bo-Ioana ben Duth ju beleben und eine Armee jufammengubringen, alles war burd bie Rafdheit ber Defterreicher tobtlich gelahmt. Bicini wollte jest nachgeben und unterhanbeln. Bucdi mutbete gegen ibn , ba bantte er eilenbe ab. Frimont nabte unb gog , ba alles flob, am 21. foon in Bologna ein. Nun lieferte gwar Buccht ben Deskereichern auf bem Rückzug bei Rinnin ein Keines Geseck, am 25., mußte aber sogliech welchen. Auch eine sehr seste Gatolica mußte er freiwillig wieber verlassen, well seine nicht Stand hielten. "Bur Memmen gibt es keine flarke Bostinon," rief er zorusg aus und zog sich hinter bie Mauern Unconas gurick, sie aber war sson durch General Armand, ber zu rechter Zeit eingelenkt hatte, mit dem Papst capitulitet worden, und mit genzuer Word entlam Buch in od auf einem Schiffe; aber die Deskerreicher singen thren befertiten Feldmarschaftlieuenant auf dem abriatischen Weere auf und warfen ihn siesielt der Alten Uren in einen beutischen Kerker. Am 27. jogen bie Deskerreicher unter Gesperrei in Ancona ein, die leisten Infurgenten capituliten unter Servers nant in Spoleto am 30. und der gauffunftand were beselftigt.

Unter ben Stüdiftingen jener Ungfuddigge befanden fic auch bie napoleonifchen Brüder. Der älter farb nach furger Kranffeit, bie ihm bie ungewohnten Stragagen sollen zugezogen haben, unterwegs in Forli am 17. März. Man rühmte an ihm eine eble und feurige Natur. Seine Mutter, bie Königin Hortenie, war in gärtlicher Sorge ben Sohnen nachgereitst, fand aber nur ben füngften wieder, ben sie in ihrem Gefolge als Diener vertleibet glüdfich rettete.

Run solgten überall neider Meactionen, die färfiste in Moena, eine milbere in Barma und im Kirchenstaal. Der Bapft erfreute sich vom neuen König der Franzesen berselschen Juld, wie von Desterreich und folgte gerne ihren Rathfchlägen. Ludwig Philipp aber treit zur Mithe, damit Italien beruhigt und er nicht von der franzischen der Anglich werden gederagt würke, den Destreichern Arieg zu ertlären. Die Rücksich, die deskalls Desterreich auf Frankreich andym, war so groß, daß es im Mal Ancona und im Jult wann, war sichen gangen Krichenstau wieder räumte, mit Ausnahme der Estabelle von Farraca. Aus Rücksich auf Frankreich ertließ auch der Bapft am 5. Juli ein Erket, wordt er dem Bolfe Werfosserung ansimbigte. Da die päpflichen Gassen Gassen ter und bie Brotingen schwierigen und verzumt waren, saß sich der 5. Bater

ju ber unerhörten Magregel gezwungen, beim Juben (Rothschlib) 3 Millionen Scubi ju entlebnen.

Die Berbefferungen in ber Berwaltung und Juftig wurben angenommen, genugten aber ben Provingen nicht. Die Infurgenten erhoben wieber bas Saupt, weil fie meinten, Defterreich furchte fic vor Franfreid. Die Berubigungeversuche bes frangofifden Gefanbten St. Aulaire beftartten fie nur in biefem Babn. Bu Bologna wurbe fogar icon wieber eine große Bolfeversammlung gebalten und bie Einberufung eines neuen Congreffes auf ben 5. 3as nuar 1832 befchloffen, ber bem Bapft Borfchlage machen und Bebingungen ftellen follte. Der Bapft ließ unter Barbieri gu Rimini und unter Bamboni in Ferrara Truppen fammeln, benen aber bie Nationalgarbe von Bologna unter General Batuggi entgegenmarfdirte, 2m 20. Januar fliegen fie bei Cefena aufeinanber, Dach furgem Gefecht wichen bie Rationalgarben, bie papftlichen Truppen aber, ein ichnell gusammengerafftes Gefinbel, worunter Banbiten und Rauber, plunberten Cefena und übten arge Greuel an ben Einwohnern, eben fo am folgenben Tage ju Forli, mo 23 Berfonen jebes Altere und Gefdlechte von ihnen ermorbet, 41 verftummelt ober verwundet wurben. Carbinal Albani, bes Papftes Stellvertreter, mar Beuge und fonnte es nicht hinbern, magte nun aber bie Truppen nicht wieber gegen Bologna vorruden gu laffen, weil ibre Schanbtbaten gang Italien emport batten. In biefer Noth mußten bie Defterreicher wieber belfen und General Graboweft fam mit einem Corps berfelben, theile um Bologna gu unterwerfen, theils um bie papftliden Truppen felbft im Baume ju balten, bie ba, mo feine Defterreicher maren, g. B. in Ravenna, noch manche Robbeiten begingen.

Dieser zweite Einmarsch ber Desterreicher erhiste bie Opposition in Parls und wenn Audwig Philipy etwas Schlimmerem vorbeugen wollte, mußte er dießmal eine Demonstration machen. Aber er shat es so ungern und so sehr nur zum Schein, daß sie mit Desterreich heimisch konnte verabredet werben. Genug wenn man ber frangofifchen Ration nur fagen tonnte, bie Defterreicher finb nicht allein in ben Rirchenftaat eingerudt, ber Ronig ber grangofen ift machfam gemefen und bat fogleich auch Frangofen bineingeschickt, um ben Defterreichern bie Stange ju balten. Doch mußte niemanb, mas verabrebet morben mar, ale ploblich in ber Racht auf ben 23. Februar eine fleine frangofifche Flotte bor Uncong ericbien und Truppen aussette, bie unter Dberft Combes, ale bie Thore nicht gleich geoffnet wurben, bicfelben mit Mexten einichlugen, einbrangen und fich bes Blates bemeifterten. Das fab nun febr friegeriich und wie eine Unterflütung ber italieniichen Opposition aus; balb aber tamen noch burd mibrige Binbe gurudaebaltene frangofiiche Schiffe mit bem commanbirenben Beneral Cubières nach, ber bie Banblungemeife feines Oberften besavouirte, bie papftliden Beborben wieber einfeste und bie Manner ber Oppofition von fich wies. Die letteren legten inbeg feine Burudhaltung nur ale eine vorläufige aus und bofften von ber Befetung Unconas burch Frangofen fo viel fur ihre Cache, bag in Bologna felbft unb unter ben Mugen Grabowefis bas Bolf einen Aufftanb verfucte in bem Mugenblid, in welchem bie erften papftlichen Truppen unter Ramboni, bie fic bafflich in Ravenna aufgeführt batten, bort einrudten. Bamboni und Graboweff felbft befamen Steinmurfe. Aber ber lettere batte, Denfcblichfeit mit Strenge verbinbenb, ben genialen Ginfall, einem bobmifden Regiment auf italienifch gu befeblen, es folle feuern, auf bobmifc aber ben Befehl fogleich gu wiberrufen. Wie nun bie Bolognefer bas Commanbowort Feuer borten, liefen fie bavon und bie Orbnung wurde ohne Blutvergiegen bergeftelt. Um 2. Dai rudten papftliche Truppen auch in Ancona ein und befetten ben Blat gemeinicaftlich mit ben Fransofen, fo baf Jebermann erfannte, Lubwig Bhilipp thue in Italien nichts anbere, ale was ber Raifer von Defferreich auch that, namlich er icouse bie Berrichaft bes Bapftes gegen bie Revolution. Am 21. Juni erließ ber Papft eine Bulle gegen bie Infurgenten in einem feften und ftolgen Tone.

Seitbem war wieber Muhe in Jalien. Der Kapft, im eigenen Lande von Revolution bebroht, ertlärte sich entigsieben auch gegen alle andern Revolutionen, namentlich gegen bie insurgirten Bosen und gegen bie Bartel im französischen und belgischen Altres, die von Lamennals geseitet, eine Auslan der römischen Akteu mit ber Demokratie verlangte. In seinem mertwürdigen encyclischen Schreichen vom 15. August 1832 warnte Gregor XVI. die streischen dem Lieben der eine Williaffen, sie sollten ja nicht an neue Wilttel denken, die nur vermeintlich alte und banfällige Akteu zu führen. Die Kriche habe eine Wilebergeburt nötlig, sie fev erks jung, immer die gleiche.

Wertwürdigerweise wurden Neapel und Sarbinien bamals burch seine Kevolutionen erschüttert. In Neapel flars ber alte König Ferchiands L. (UY) am 8. November 1830 und them solgte sein erst 21jähriger Sohn Berbinand II., der mehrsache Berbessen einstüberte und politische Gesangene Segnabligte. In Sarbinungen einstührte und politische Gesangene Segnabligte. In Sarbinung karts feilt am 27. Aufril 1631 und bim solgte Karl Albert, Bring von Garignan, ohne baß von Seite Desterreichs Einspruch gegen diese Thronofoge erhoben worden wäre. Der neue König, an dem eine Sid Estnenung passetz, besten fich einer bittern Kiemme zwischen Desterreich, das er beständig fürchen musse, von der Lebenstiem der den eine fehr der Aufleder Wasselber ihm boch seit der Juliervolution wieder eine sehr der Wasselber Wasselber. Großes Ausselber erregte der Brief eines damals jungen Wannes, Joseph Maszini, der Karl Albert ausselberte, Italien wom Isose der Krenchen un berfeiten und werteingen.

Im Jahre 1837 fam die Cholera nach Italien und richtete um so mehr Bertherungen an, als an ben meisten Orten die Aerzte selbst aus Beigheit sichen. Am schrecklichften wuldete fie in Sicilien, wo bestalb auch Unruben ausbrachen.

## Bierzehntes Buch.

## Das Bürgerkönigthum in Frankreich.

Der neue Bürgertönig in Barts fpielte bie angenommene Molle mit gutem Gilde fort. Frankreich bileb noch lange in der Aufdung, es habe dem besten Theil ermöste. Das Aussland accomodirte sich, well Ludwig Philipp den legitimen Großmächten das deste versprach. England unterstützte ihn, well er den englischen Candidaten in Belgien dutdete und sich überhaupt der Wormundschaft Englands sigte. Russland ließ sich ihn am Ende gefallen, um in Bolen freie Sand zu haben. Preußen allein tonnte keinen Krieg anspann vollen, Desterreich voch werder deitere Link der Bourbons der Destrerich von Ansang an seindlich gesinnt gewesen, umd auch gegen bessen Willen auf den Throngesangt. So wurde denn Frankreich neuer (liegtimer König von em Großmächten auerkannt. Eine Abatsach, die Jedermann den Umfänden ganz angemessen sonzeile und das Princip der gegen ber et abs ganze bisherige Brogramm der europäsischen Congresse und das Princip der Legisti-

mität befeitigte, um sortan bie Politif der zeweiligen Convenlenz zur ausschäliessischen Geltung zu bringen. Spanten wollte anfangs die neue Ordnung der Linge in Frankreis nicht anerkennen. Da gab Ludwig Bhilipp den liberalen Küchtlingen Mina, Baldeg zie Geld umd Wassen zu einem Insurertionsversuch. Aus Furcht erkannte ihn nun Spanten an, und augenbildlich ließ er auch wieber die armen Fildbillinge im Sitch.

Lubwig Bhilipp mar voll folauen Berftanbes und beobachtete bie rubige Baltung, bie ein vollfommenes Giderbeitsgefühl gur Coau tragt. Rur in feinem Minifterium begann ein auffallenbes Bedfeln und Wogen, woran man erfannte, wie mubfam es bem juste milieu murbe, bas Gleichgewicht gwifden ben liberalen, mehr rechts ober mehr links abweichenben Ruancen gu halten. Um bie innern garmer gu berubigen, bie immer noch mehr republifanifche Inftitutionen wollten, und um bem Ausland mit unermeflicher Bopularitat imponiren ju tonnen , mußte er feine Minifter links fuden. Um aber eine fefte Regierung moglich ju maden und bem Ausland zu zeigen, bag man ibm geborde, mußte er fie wieber ein wenig rechts fuchen, je nach ben Borfallen bes Tages. Dag fein Bug fletig nach rechts ging, und bie Linkswendungen ibm nur burd bie Umftanbe abgenotbigt murben, verftebt fid von felbit, Er mar benfalls viel weniger aufrichtig conflitutionell, wie Lubmig XVIII. zur Beit bes Minifteriums Decages,

Das erste Ministerium bes neuen Königs, Dupont be l'Gure an ber Spige, Lassitie, Gerard, Wolss, Gulget, Proglie, Louis, Sebastiani, Berier, Dupin ging gang aus ber Partei hervor, bie in ber großen Woche ben Seig an sich gerissen beit. Bignon, Rapoleons berühmten Secretär und Diplomaten, hatte Ludwig Philipp bem Ministerium zugesellt, um ben Anhängern Rapoleons yu gefallen, gab ihm aber fein Bortefeuille, um bas Aussand nicht zu reigen. Dieser fleine Bug characteristet in gang.

Das Wichtigfte mar, bie aufgeregten Arbeiter wieber zu befomichtigen. Gie allein hatten gefiegt, fie wollten nun auch etwas

bavon baben. Die republifanifchen Gefellichaften grollten bem Ronigthum und hielten Lubwig Philipp fur einen blogen Seuchler. Auf Buigots Rath murbe ben Arbeitern mit 5 Dillionen Franten ber Dunt geftopft, bie geheimen Gefellichaften aber ale ungefestich verboten. Bubert, Brafibent ber Gefellichaft ami du peuple murbe ju einer furgen Gefangnififtrafe verurtbeilt. Much lenfte man ben Sas bes gemeinen Bolles gefdidt auf bie Erminifter ab. Bolignac, Bepronnet, Guernon be Ranville und Chantelauge maren auf ber Rlucht gefangen worben und follten von ben Baire gerichtet werben. Diefen Richtern traute man wenig Strenge ju und ba überbies auf Betrieb bes Ronigs ber Borichlag gemacht murbe, noch bor Ausgang bes Prozeffes bie Tobesftrafe, ale eines civilifirten Bolfes unwurbig, abgufchaffen, gerieth bas gemeine Bolf in eine große Buth und glaubte in bem neuen Ronigthum eben nur bas alte wiebergufeben. Es erhob fich am 18. Oftober, verlangte ben Tob ber gefangenen Minifter und umringte bas Schlog Bincennes, in bem fie gefangen fagen. Mur ber Duth bes Commanbauten Dumeenil, ber bas Schloff in bie Luft gu fprengen brobte, bewog bie milben Saufen gum Abzug. Das Uebrige that Obilon Barrot, ale Brafect bes Geine-Departements, inbem er öffentlich erflarte, bie angeflagten Minifter murben ber gerechten Strafe nicht entgeben. Ueber biefe Cigenmadtigfeit mar Guisot . fein Borgefester ale Minifter bee Innern , emport, und verlangte feine Abfegung. Dupont be l'Eure mar bagegen. Der Ronig fuchte ibn umzuftimmen, inbem er fagte, auch Lafabette fen fur bie Abfehung. Das war aber eine fleine Luge. Der ehrliche Dupont fagte gerabegu, er miffe bon Lafapette felbft, bag berfelbe anbere bente, ale ber Ronig fage. "Sie befdulbigen mich ber Unwahrheit?" fuhr ibn ber Ronig an. "Sire," erwieberte Dupont, mmenn ber Ronig ja und Dubont nein fagt, fo weiß ich, wem Frantreich glauben . murbe." Der junge Bergog von Orleans brangte fich beforgt bagwifden, faßte Dubonte Banb und fagte: "Dupont ift ein Ehrenmann, mein Bater, bier tann nur ein Digverftanbnig vorgegangen

fesn." Der König umarmte Dupont und Oblion Barrot verfor eine Stelle biesemal noch nicht. Dagegen trat Guljot aus bem Minisperlum und mit ihm die andern, außer Dupont, Laffitte, Gerard, Sebastiant, wogegen der junge Montaliset und Marisotlin Matson eintraten. Dem König war es äußerft lästig, Dupont beibehalten zu missen, ber ihn ziemlich beutlich seine Berachung hatte fühlen lassen, allein er sürchtete Lafavette, der an der Spise von mehr als einer Million Nationalgarben fland, und dem bei einem Berwürfnig gang Krantrels würde zur Gelte gestaden bei den.

Der außertich rubige und feste, innertich gequalite König wandte sich an Aulleysand und bat ihn, ein Ministerium zu übernehmen. Aber Talleyrand, damals Gesandter in London, versicherte ihn, er nühe ihm in London, indem er das Bündnis mit England betreibe und die nordissen Mäche beruhlige, unendich mehr, als et ihm in Paris nühen ihnne. Damals foll er ihm auch gerathen haben, die Liberalen durch sich siehen, die Liberalen durch sich siehen, der Anmen nach dem anderen abzunuben. Sein Sauptrost aber andern, einen Namen nach dem anderen abzunuben. Sein Sauptrost abstratis siehen Bourbons verhalte sich ganz so wie der Stuarts in England, und die singere Linie Driegne werde, wenn sie nur Gebuld behalte und die damalige Aufregung grichste wieder abshwäde, sich auf dem Ihm 700 fo dauerbast bestellte und die dam zeich siehe auf dem Ihm 700 fo dauerbast bestellte, wie de hannöversche Dynastie in England.

Unterbeß hörte bie Gabrung in Paris nicht auf. Sinrichtung ber Erminister war die Parole im Bolt. Man sah darin die Probe, ob die neue Regierung es aufrichtig mit ber Breitselt meine, ober nur in die alten Bahnen einlenften wolle. Auch die Bresse mißbrauchte ihre Freihelt zu wüthenden Schmähungen. Erzesse möhrend bes Prozessels schenen unermelblich. Da ermannte ber Roigi den Marifall Sou it, die erzik militärische Größe bes alten Kalserreiche, zum Kriegeminister und iles benselben große Musland zu werthelbligen, denn mach jum Kranfreich gezen das Ausland zu verthelbligen, denn man hatte die Kunde verbreitet, Keldmarschal

Rufland ju betreiben und in Franfreich einzufallen (unmittelbar por bem polnifden Aufftanbe). Durd Salleprand burfte aber ber Ronig boffen, mit Gulfe Englands Breugen gu berubigen, unb Rugland murbe burd bie polnifde Revolution aufgehalten, beren Musbrud man icon in ben erften Tagen bes Dezember in Baris erfuhr. Der 3med ber Ruftungen Coults mar nur, unter bem Scheine, bem Rationalftolg ju fomeideln und bem Musland ju imponiren, bie unrubige Barifer Bevofferung burd Dilitarmacht im Baum gu halten, und Lafabette mit feinen Rationalgarben in ben Sintergrund gu ichieben. Am 15. Dezember murbe bas Bairegericht eröffnet. Das Bolf brobte, bie Sinrichtung ber Angeflagten gu ergwingen. Lafanette aber, weit entfernt, bem Ronig gefabrito gu merben, trat aud in biefem, wie in allen fruberen abnlichen Fallen, ber Anarchie entgegen und ermabnte in einer Proflamation vom 19. jur Orbnung. Ale nun am 20. und 21. bas Bolf in ben Straffen farmte und ben Ballaft Luremburg, in bem bie Baire richteten, fturmen wollte, mar es Lafavette felbft, ber an ber Spite ber nationalgarbe unermubet bie Orbnung erbielt. Unterbeg murben bie Erminifter von Martignac, ber fich ebelmuthig bagu bergab, glangend vertheibigt und von ben Baire nur gu lebenelanglider Gefangnifftrafe auf bem Goloffe Sam verurtbeilt, am 21. Bergebens muthete Bolf und Jugend, bie Rube murbe bergeftellt, 400 ber milbeften Schreier verhaftet.

Der König war unendilch entjudt über die ehrliche Schnäche bes alten Lafapette, und verschilte nicht, davon Rugen zu zieben. Lafapette date sich som er kationalgarben unvopulär gemacht. In die Berdiferung von Baris war Zwiespalt eingertiffen. Bugleich hatte Soult eine ungeheure Militärmacht aufgestellt. Ran tonnte jest Lafapette beseitigen. Thu Sein Sie nur das, hatte Meisternich zu General Belliard gesogt, den ihm Lubwig Philipp zuschildete, erst wenn Sie den gefährlichen Lafapette werden bestegt haben, werde ich glauben, daß Jdr König wirftlich regiert. Am 24. wurde Lafapette zum 19-21.

als Dbergenetal aller frangofifden Rationalgarben entiaffen, und bie Barifer Nationalgarben Brillerie, bie fich zu volftsthümlich benommen, aufgelöst. Sierauf legte auch Dupont be l'Eure feinen Miniferpoften nieber, um einer jener tudifchen Berabichiebungen von Seiten bes Königs zuvorzufommen. Laffitte wurbe num Chef bes Minifertums.

Bei allebem fvielte bie Deputirtenfammer feine porragenbe Rolle mebr. 3mar erbob ber unerbittliche Mauguin laut feine Stimme und flagte bas neue Suftem an, bas offenbar barauf ausgebe, bas frangofifche Bolf ju bupiren und bie Freiheit ju escamotiren. Allein bie Debrbeit actete nicht auf ibn, fonbern unterftutte bas neue Ronfathum que Bripatintereffe. Um bie Deputirtenfammer fur fich ju baben, bewilligte ibr Lubwig Philipp ibren Fortbeffanb. Deue Bablen murben neue unzuganglichere Meniden gebracht baben. Die alte Rammer mar bem Ronig ficher. um fo mehr, ale er ihre Mitglieber und beren Bermanbte und Clienten veridwenberifd mit Unftellungen und Belobnungen be-Die frangofifche Deputirtenkammer hatte fich ju einem Markt erniebrigt, auf bem ber Ronig Stimmen und Ergebenheiteabreffen fur Memter, Conceffionen, Titel und Orben faufte, Statt ber gehofften lautern und reinen Freiheit brachte bas Burgertonigthum ben Frangofen eine icanblide parlamentarifde Corruption, Inbeg bienten bem Ronig auch ehrenwerthe Doctrinare, wie Buigot, obne Gigennus aus Uebergengung, bag aus allguviel Freiheit obne Orbnung nur Angroie und gulest Frembberricaft folgen muffe.

Eine energische Minorität organisirte sich in der Deputitenfammer erst wieder, als sich immer deutlicher herausstellte, Ludwig spillipp siche "Frieden um jeden Breis mit dem Auslande," und erfause sich denselben durch die hinopferum aller der Bolier, welche bie Zulirevolution nachgeahmt hatten. Begreissicherweise herrichte im französsichen Bort die feutigste Sympassie sir die Belgier und Bolen. Die ersteren wünschen Bereinigung mit Frankreich, aber um des Friedens wilken wies sie Ludwig Philipp als. Die Bolen flehten um Gulfe von Frankreich und Lubmig Bhilipp verrieth fie, indem er ihnen wirklich hoffnung machte, ibnen rieth, untbatig gut bleiben und baburd ibre Cade unmieberbringlich verloren machte. In Deutschland mar bie Bewegung fdmader, allein ftart genug, um bem frangofifden Ginfluß auf bie beutiden Cabinette mehr Nachbrud ju geben. Run erfuhr man aber, Lubwig Philipp habe ausbrudlich alle Dagregeln ber beutiden Cabinette, bie auf Dieberhaltung ber Liberglen in Deutschland, Beidranfung ber Breffe sc. ausgingen, gut geheißen. Mus allebem murben nun furchtbare Anklagen gegen Lubwig Bhilipp gemacht. Die Opposition mußte fich hauptfachlich auf bie außere Bolitit merfen, meil ihr bie innere bamals wenig Chancen bot. Die Bolfsgefellicaften maren gu conifd, um Sympathieen gu finben. Frantreich wollte bie Freiheit nicht ohne bie Orbnung. Alles, mas an Anarchie erinnerte, mar ben guten Burgern verhaft. Die Dupofition in ber Deputirtenfammer war mithin feine republifanifche, aber eine patriotifche. Sie vertrat ben beleibigten Rationalftolg. Un ihrer Spige ftanb General Lamarque, ber bie glangenbffen Reben bielt, neben ibm Mauguin, im Sintergrund ber alte Lafapette. Aber ibre Berebtfamteit brang nicht burd. Gebaftiant, ale Minifter, erflarte es fur eine Thorheit und Unmöglichfeit, mit ben geringen Rriegemitteln, welche Franfreich ju Gebote ftanben, gegen ben Willen ber beutiden Dadte ben Bolen beifteben zu mollen. Auch bie Doctrinare, bie in einem Rrieg nur ben Untergang ber conftitutionellen Freiheit und Orbnung qualeich faben, ftimmten gum Dinifterium. Die übrigen Stimmen maren icon erfauft.

Die Legitimisten misverstanden damais die vielsach im Bolf ich aushprechente Ungufriedenstellt mit ber neuen Regierung und waren so unvorsschieß, die atte ins Gedchints zu rufen. Am 14. Gebruar 1831, dem Todestage des herzogs von Berry, der anstalteten sie demicken eine Todenstellt in der Kirche St. Germain ("Aurervols. Der Bobel aber ergrimmte über dies Rechbeit einer faum bestegten Bartel, brach in de Kirche ein, vertrieb bie

Legitimiften und gerbrach alles, was ibm unter bie Sanbe fam. Der Tumult muche und artete in eine groffere Emeute aus. Die Bosheit gab bem Bobel ein, gegen ben Ballaft bes Erzbifcofe, ban Quelen, ju gieben, bes alten Freundes Rarle X. 2118 Baube, ber neue Boligeiprafett von Baris, bem Ronig bavon Radricht gab, foll biefer (wie Louis Blanc ergablt) gefagt baben: "man muß jebem fein Theil laffen , forgen Gie nur, bag bem Balais Robal nichts gefdiebt." Sierauf fturmte ber Bobel ben erzbifcoflichen Ballaft und gerftorte ibn von innen ganglich, obne von ben Behörben baran verhinbert zu werben. Der muthichnaubenben Daffe fiel es ein, alle Rrenze von ben Rirden in Baris unb alle Lillen (bas alte Wappen Fraufreichs) megguichaffen. Da befahl Lubwig Philipp, bem Bolf in biefem unichulbigen Berlangen ein Benuge ju leiften. Die Rreuze veridmanben und von feinem eigenen Ballafte ließ Lubwig Philipp unter feinen Mugen bie Lilien. bie 14 Jahrbunberte in Franfreid geberricht batten, bas ebrenvolle Barven feiner eigenen Familie, wegreißen. Der Bobel ließ fic nun wieber beruhigen.

Balb barauf entlebigte fich ber König bes ihm burch feine iberalen Antecebentien und insbesondere burch seine Beziehungen zu Lafapette läftig gewordenen Taffitte. Indem er ihm eine öfterreichische Rote verscheinlichte, gab er ihm zu verschen, er minsch ohne ihn zu regieren und Laffitte nachm seine Entlassung, am 9. Warz. Der arme Minister burfte nacht eine Entlassung, am 9. Marz. der arme Minister burfte nacht einem kaltagen, benn er hatte, um eine volltische Molle spielen zu können, seine Bantlerge schäfte so vernachläßigt, daß er nache am Kalltren war. \*) Der König spielte babet moch dem Größmittigen, indem er ihm einem großen Balb um 10 Millionen abkaufte. An Lasstites Eelle übernachm besten bestehn ger Nebenbuster, Cassimir Arter, ble Oberschung der Ministeriums unter ber ausbrücklichen Beblingung, baß

<sup>\*)</sup> Eine Tochter Laffittes wurde geiftestrant. Man fürchtete wegen geheimer Liebe und ein Arzt mußte fie auf eine feine Art ausholen. Ends lich fagte fie, ja, fie liebe — Karl X.

ber Ronig nichts obne ibn thue, nicht binter feinem Ruden, wie binter bem Laffittes, Roten medele. Die Bbrafe bes Tages mar: le roi règne, mais ne gouverne pas. Diese gant conflitutionelle Bebingung, in ber gleichwohl nach bem Austritt Laffittes ein verlebenbes Miftrauen gegen ben Ronig ausgebrudt mar, ließ fic Bubmig Philipp gefallen, weil er gerabe jest ben ftrengen Berier brauchte, um burd ibn bie Orbnung befeftigen, ble Barteien gugeln gu laffen, und um qualeich bie ausmartige Bolitit ber Regierung gu vertheibigen. Berler war ein aufrichtiger Conftitutioneller, ber Rube im Innern und nach außen fur unerläglich bielt, wenn bie Errungenfdaften bes Juli aud wirfild genoffen und bie Charte eine Babrbeit werben follte. Goon am 17. Darg lieg er eine Angabl befannter Republifaner verbaften und am 18. griff er fubn bie Bartei Lamarques an, inbem er erffarte, feine Regel fur bie auswärtige Bolitit fen Dichtintervention. Bolle man, bas Frantreich nicht angegriffen werbe, fo burfe man auch felbft Diemanb angreifen. Much verwarf er aufe beftimmtefte bie Borausfegung ber Bolfesouveranitat, wonad es bem frangofifden Bolf im Juli freigestanben batte, gu thun was es wolle. Es habe fich lebiglich fur bie beftebenbe Berfaffung gegen bie in biefelbe von oben ber geichebenen Gingriffe erhoben, biefe letteren feben befeitigt und webe bem, ber ble Berfaffung aufs neue, etwa von unten ber anareifen molle.

Im Mal traf ber König mit Berter eine Maßregel, ble am besten geeignet schien, bie Requestifaner moralisch ju vernichten. Mm 2. nämlich betrettrte ber König ben Justischten, benne er ichon früher eine Decoration zuerkannt hatte, eine blaues Band und eine neue Umischtsch auf bas Areug "vom König gegeben," b. b. etkelbete bie Revolution in bie Letwee bes Königstums. So gewann er burch Eitstelt bie Ginen und warf bie Andern, bie seine nach erschieden, in bas Dunftel ber Bergessenbett. Als m 5. Nal, am Avdestage Napoleons, bie Bendomefaute mit Blumen betränzt und großer Spettaffel ersoben wurde, der bie nächste me betränzt und großer Spettaffel ersoben wurde, der bie nächsten

Lage fortbauerte und am 9. in eine Emeute ausartete, ließ ber Graf von Lobau, ber an Lafapetres Stelle bie Nationalgarben befehligte, die Bompiers kommen und mittelft Seuersprifen das empörte Bolf burchnäffen. Die Revolution erstickte im Gelächter.

Unterbef batte bie Rammer ein neues Bablgefes beratben. ben Bablcenfus aber nur von 300 auf 200 France berabgefest, bamit ja bie gebilbeten Mittelclaffen bie Bablen allein in ber Sanb bebielten. Beil aber qualeich bie Steuern erhobt murben. blieb bas Recht. Babler ju merben, ungefahr baffelbe, wie bisber, Die Rammer wurbe enblich am 31, Dai aufgelost und nun auf ben 23, Juli einberufen (por bem Jabreffeft ber Julitage). ben Reumablen murben von allen Geiten Umtriebe gemacht. Berier verpflichtete alle Beamten, fur Canbibaten ber Regierung gu mirfen. Der Ronig felbit machte eine Reife nach Strafburg, um fich bem Bolf von ber liebensmurbigften Geite gu geigen. Aber auch Lafavette machte eine Runbreife und fprach fich überall febr offen gegen bie Regierung aus. Er nannte bas neue Spftem eine "Quafireftauration", und barin batte er Recht. Allein feine Quafirepublit ftanb mit Lubwig Bbilipps Quaffreftauration auf gleicher Linie. Der alte Lafavette bat jebes Konigtbum, fo viel an ibm mar, une . moglid ju maden gefucht, und bod nie Ernft mit ber Republit gemacht, fonbern biefelbe verbinbern belfen. Auch ibn gablt bie Unnatur bes Beltaltere gu ihren Lieblingefohnen.

Um rüftig auf bie Wahlen einzweitfen, ließ ber König im Anfang Juti auch eine Seeervedition gegen Don Miguel, damaligen lipurpator in Bortingal, unternehmen und verfießte nicht, ben leichen Sieg als einen Triumph des Liberalismus, und zugleich ber nationalen Tricolore auszupojaunen. Allein damals schweite gerade das Schieffal Bolens auf der Spize des Schwertes und man ließ sich durch die Spazierlaftet nach Liffad werf ber hab, was Ludwig bei Spazierlaftet nach Liffadon nicht täusigen über das, was Ludwig Belity in Bolen versäumt ober sogar verfindert hatte. Aveilens versichert der König in der Throntech meicker et de Kammer eröffnete, ger habe teine Midte gefchett,

bas Inde des unglüdlichen Krieges in Polern zu beigfeunigen, er habe feine Vermittiung angeboten und die der Großmächte angerufen, "nos sich höter als vollfommen unwade berausgestellt hat; ferner, er habe die Unabhängigteit Belgiens burchgeseht, was sich wirtlich so verhielt, und endich, er habe die Anternung ber Orfterreicher aus bem Archenflache bewirft. das jeden unr Kolge von anderweitigen Jugeständnissen war, die er Desterreich gemacht hatte. Das alles und die Trebettion gegen Portugal sollten der Oppolition lier beweifen, er dose alles für die Grebe frankreichs aerban.

Bleidmobl mar in bie neue Deputirtenkammer eine febr farte Oppofition gemablt worben, und nur mit geringer Stimmenmehrbeit fonnte Berier bie Babl Laffittes jum Brafibentenftubl ver-' binbern. Soon mar bie Frage, ob Berier fic murbe bebaurten tonnen, ale bie Radricht tam, bie Bollanber fepen in Belgien eingefallen. Mugenblidlich murbe nun ein frangoffices beer ben Belgiern ju Gulfe gefdidt, und biefes rafche Sanbeln im Ginne ber Ration rettete Berier. Allein bie polnifde Frage fam immer wieber jur Sprace, Lamarque flagte, man babe bie Steuern erbobt, Lubwig Bhilipp habe in Rurgem icon 1500 Millionen aufgebraucht, und Soult eine ungebeure Armee von 500,000 Dann aufgeftellt, und bas Alles nur, um Belgien ben Englanbern, Stalien ben Defterreichern und Bolen ben Ruffen gu verfaufen. Garnier Bages, Saupt ber Gefellicaft ami du peuple brudte bie tieffte Berachtung gegen bie Regierung aus und ichlog mit ben Borten: "es ift nicht moglic, bag ein großes Bolt tiefer finte." Als am 16. September Sebaftiani, Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten, ber Rammer melbete, Baridau babe capitulirt unb ben Bufat machte: "es berriche Rube in Barfcau," brach ein Sturm bes Unwillens aus. Lafapette aber jog einen Brief ber polnifchen Agenten in Baris, General Rniggiewicz und Blater berbor, morin biefelben ichreiben: "Bir ertlaren, bag ber Minifter ber auswartigen Angelegenheiten uns am 7. Juli aufforberte, einen Courier nach Baridau ju ichiden, beffen Reifefoften er bezahlte.

3med biefer Genbung mar, wie uns Ge, Ercelleng ber Graf Gebaftiani verficerte, unfere Regferung ju vermogen, fic noch gret Monate at halten, weil bie Unterhanblungen fo viele Beit erforberten. 3meitens, bag bas vom 15. Muguft batirte, und von bem Minifter ber auswärtigen Angelegenbeiten ad interim. Anbrege Sorobpefi, unterzeichnete Cirfular, fowie ein anberes vom 24, be8felben Mongte, unterzeichnet von bem neuen Minifter ber ausmartigen Angelegenheiten, Theobor Moramefi, une burd bie Boft vom 14. Geptember gugefommen finb. Dag bief ferner biefelben Girculare finb, welche wir mit einer Rote vom 15. querft bem Grafen Sebaftiant mittbeilten, und bann an bie Journale fanbten, in benen fie am 17. und 18. ericbienen, und bag enblich biefe beiben Circulare ben Ginbrud angeben , ben bie Abfenbung bes befagten Couriers in Baridau bervorgebracht bat." Bie ungebeuer auch Sebaftiani burd biefe leberfubrung compromittirt mar, bielt er ben Sturm bod mit frangofifdem Leidtfinn aus und Bulgot trat foubend por ibn, indem er bie Bertheibigung in einen Angriff permanbelte und ber Opposition pormarf, fie made Brophaganba für bie Revolution und Republit außerhalb Franfreich. langem Rampfe erffarte fic bie Debrbeit mit 221 Stimmen fur bas Minifterium. Allein ber Sturm erneuerte fich , ale General Buelleminot auftrat, fich zu rechtfertigen. Er mar frangofifcher Befanbter in Conftantinopel gewefen und hatte bier vom Ronig ben Befehl erhalten, fur bie Bolen gu wirten, mar aber nachher pon bemfelben Ronia besavouirt worben, fo baf fich flar ergab. bas Bange mar nur eine Demonftration gewesen und ber Gefanbte migbraucht morben.

Der Kammermehrheit gewiß ließ Berter sosort in neues polizeigeseh voitren und brache, vielleich nur zum Schein, ber Opposition bas große Opfer, auf Erblückelt ber Patrie zu verzichten. Man machte aus ihr eine Art von Senat, wie in ber Raposonischen Beit. Berryer gesistle bleis Erperimentiren mit übertegenem biftvorifiem Gelfte, aber verzechens.

Dengel, 40 3abre.

3m Berbft brach ein bodft gefährlicher Aufftanb in Lyon aus. Unter ber Regierung Napoleons und mabrent bes Continentalfpfteme mar biefe Stabt ber Mittelpuntt ber frangofifden Inbuftrie gemefen und febr reich geworben. Inebefonbere blubte bier bie Geibenweberei. Die Bourbone batten ber Stabt Lyon nicht fo viele Liebe quaemanbt, wie Rapoleon. In ber Comeig und in ben preugifden Rheinprovingen murbe burch gabireiche neu entftanbene Fabriten ben Lhonefen Concurreng gemacht. Bon Sabr au Jahr maren in Frankreich bie Breife ber Lebensmittel geftiegen. Die Regierung Lubwig Philippe foftete mehr, ale alle bieberigen und pergrößerte bie Steuerlaft. Die Kabrifbefiter in Lnon fucten nun ihr Deficit burd herabbruden ber Arbeitelobne zu beden, fo bag ein Arbeiter, ber 18 Stunben bes Tages arbeitete, unb babeim eine Familie ernabren follte, nur 18 Cous verbienen fonnte. Die vielen taufenb Arbeiter ber Stabt flagten und begannen unrubig ju merben. Der besorgte Brafect Dumolart versammelte einen Ausichuf von Nabrifberren und Arbeitern und bemirfte, bag fie fic niber einen Sarif bes Arbeitelobnes vereinigten. Biele Fabritherren aber weigerten fic, ben Sarif anguertennen und erflarten fic an eine Bereinbarung nicht gebunben, bie nicht gefetlich fen. Auch forberten fie, ber Brafect folle gegen bie Arbeiterversammlungen einschreiten, weil bas Befet fie verbiete. Dumolart tonnte nun gegen bas Gefet nicht hanbeln und in Paris nahm man fich ber Cache gar nicht an. Die Fabrifberren triumphirten, verringerten ben Arbeitelohn und fügten noch Sohn bingu. Da rotteten fich bie Arbeiter gusammen, am 21. November, verweigerten bie Arbeit und ichmarmten muffig burd bie Straffen, anfange nur in ber Abficht, bor ben Reichen ber Stabt ihr Elenb gur Schau zu tragen. Die beunrubigten Fabrifberren allarmirten bie Rationalgarbe, um etwaigen Exceffen vorzubeugen, und eine Grenabier-Compagnie biefer Garbe, bie aus lauter Fabrifanten beffanb, gab auf bie Arbeiter Feuer, fen es aus Duthwillen, ober aus poreiliger Angft, benn fie mar von ben Arbeitern nicht gereigt unb que bas Martiglaefes mar vorber nicht verfunbigt morben. Acht Arbeiter blieben auf ber Strage liegen, bie Uebrigen fcrieen: "gu ben Baffen!" und in wenigen Minuten bewaffnete fich Beber, wie er tonnte, und murbe bas Bflafter aufgeriffen, um alle Straffen mit Barrifaben abgufperren. Die Arbeiter erhoben eine fcmarge Sabne, auf ber gefdrieben ftanb : "leben in Arbeit ober fterben im Rampfe." Der Prafect und General Orbonneau, Chef ber Dationalgarbe, fucten fie gu beruhigen; aber General Roquet, Chef bes Militare, martete ben Erfolg ber Unterbanblungen nicht ab. fonbern lieft bie Ranonen bonnern und einen Angriff auf bie von Arbeitern befeste Croixrouffe machen. Die Arbeiter glaubten fic perratben, bebielten bie beiben Unterbanbler ale Beifel und leifteten einen verzweifelten Biberftanb, ben bie Racht unterbrach. Dbaleich aber Roguet 3000 Mann ftart mar, und über Racht noch ein weiteres Regiment an fich jog, murbe er bennoch am anbern Morgen burd ben unwiberfteblichen Angriff ber mutbenben Arbeiter gurudgeworfen und fab fich gezwungen, um feine Leute nicht unnus aufzuopfern, bie Stabt zu raumen. Sierauf febrte bie Orbnung jurud. Die Arbeiter blieben rubig, mabrent ber Brafect und bie Gemeinbebeborben Alles zu thun gelobten, um ibre gerechte Sache bei ber Regierung zu bevorworten. Allein Berier faßte bie Sade nur aus bem Befichteruntte ber Orbnungeftorung auf unb befdlog, biefelbe exemplarifd ju beftrafen, um ben Gefeben 26tung zu verschaffen und Furcht einzuflogen. Richt lange porber batten bie italienifchen Fluchtlinge, welche gerne von Franfreich aus Italien revolutionirt batten, viele Sympathien in Luon gefunben . mas Beriere Groll gegen biefe Stabt vermebrte. Dumplart murbe abberufen, jebe ben Arbeitern gemachte Conceffion miberrufen und eine Urmee von 26,000 Mann unter bem Maricall Soult felbft, ben ber Bergog von Orleans begleitete, nach guon gefdidt, am 2. Dezember. Die Arbeiter unterwarfen fich freiwillig. immer noch im guten Glauben, bie Regierung werbe fich boch ihres Elenbe erbarmen. Das gefcab aber nicht. Die Rabelefubrer wurden verhaftet und gerichtet und 10,000 Arbeiter aus der Stadt gewissen. Um den völligen Ruin der Schomweberel in Lyon zu verfüten, glaubte der König genug gethan zu haben, indem er ein sir allemal 600,000 Franken anwies, um dassen Gebenwaaren in Lyon zu bestellen. Um sein hartes Betragen zu beschönigen, entfellten Berters öffentliche Bertche die Thatsachen, er mußte sich baber dassen dassen dassen dassen dassen dassen das eine Kummer, berem Mitglied Dumolart war, als Linkener brandmarten lassen.

Ein anberer bebeutenber Tumult brach am 18. Dezember in Grenoble aus. Das Bolf emporte fich gegen einen gu harten Steuereinnehmer. Daffelbe gefchah am gleichen Tage gu Montpellier. In ben meiften Stabten bee Gubene folugen fich mabrenb bes Bintere bie Liberalen mit ben Unbangern ber vertriebenen Dynaftie herum. Bu Faftnacht erneuerte fich ber Tumult in Grenoble, Junge Leute in Dasten larmten gu viel. Der Brafect Duval verbot besbalb ben nachften Dasfenball. Dan brachte ibm bafur eine Ragenmufif und anftatt fich ber Nationalgarbe gu bebienen, um bie Rube berguftellen, ließ er Linientruppen fommen, bie ben Blat auf brutale Beife raumten und viele Denichen vermunbeten, am 11. Darg 1832. Run bewaffnete fich bas Bolt, unterftust von ber Rationalgarbe, und zwang bas foulbige Regiment jum Rudzug aus ber Stabt. Allein Berier ließ bier wie in Lyon perfabren, ble Mationalgarbe von Grenoble entwaffnen, bas foulbige Regiment mit Lobfpruchen überhaufen und in bie Stabt wieber einruden. Rur fo glaubte er feine Autoritat fichern gu fonnen. Man beschulbigte ihn in ber Rammer, er gebe viel gu weit, eine Regierung mit gutem Gemiffen murbe milber verfahren und bennoch Geborfam finben. Aber feine Regierung babe eben fein autes Bewiffen und innere Angft fen eigentlich bas Motiv ihrer augeren Bemalttbatlateit. Dan nannte fein Spftem ben Terrorismus ber Feigbeit.

In bemfelben , Winter famen mehrere Taufend Bolen nach Frankreich , um als Bilichtlinge bort Schut gu fuchen. Ihre Un-

wesenheit gerichte ber Regierung zum Borveurf und als natürliche Berbündete ber Ophosition konnten blese tapfern umb zu Allem entischoffenen Männer in Barts für die Regierung gesthörlich werben. Es war baher natürlich, baß Berter sie von Parts entsernte und in die Seidde Sud-Frankreichs vertheilte, ohne sich um die Borwürse ber Opposition zu kimmeern.

In Baris felbft gab es-ben Binter über nur fleine Rubeftorungen. Am 4. Januar und am 1. Februar 1832 murben fleine Berichworungen gu Gunften bes Bergoge von Borbeaur entbedt. Much wurbe bie neue Secte ber St. Simoniften burch einen Broceg unterbrudt. Der Stifter biefer Gecte mar gu Anfang bes 3ahrbunberis ein Graf St. Simon, einer ber bamaligen vielen Somarmer fur bie Menfcheit, ber bas Beil von einer Rudfehr gum Raturguftanbe, ber allgemeinen Freibeit und Gleichbeit, von einer Auflöfung aller gefellicaftliden Orbnung erwartete. Rach bem Tobe bes Grafen im Jahre 1825 verbreitete feine Lehre ein aus Spanien abstammenber Jube, Robriques, und bie Anbanger mehrten fic. Die St. Simoniften verlangten eine allgemeine bruberliche Gleichbeit und verwarfen infonberbeit bie Che, ale Schrante ber naturlichen Freiheit. Ebenfo verwarfen fle bas Eigenthum, alle Buter follten gemein fein. Enblid bilbeten fie fich ein, bie brüberliche Liebe fonne jebe Regierungsgewalt erfeben. Gie ermablten fic baber ein fogenanntes lebenbes Gefet (loi vivante) in ber Berfon eines f. g. Batere, ber alle Rlagen und Streitfalle in Liebe folichten follte. Ihr erfter Bater war bamale ein gewiffer Enfantin, ein bilbiconer Dann mit prachtigem Barte, ber in Baris großes Auffeben machte und burd Berlodung ber Beiber febr gur Ausbreitung feiner Gecte beitrug, Inbem er "bie Rebabilitation bes Fleifches" lebrte und ben Naturtrieb nicht mehr gugeln, fonbern nur noch "regeln" wollte, mifchte er in bie unfittlidfte Licens ben nicht unbraftifden Gebanten einer Berbefferung ber Race und Bieberherftellung ber burd Unnatur aller Art berfomunbenen urfprunglichen Sconheit bes Menfchengefdlechts. Die

Gerichte machten bem Scanbal ein Enbe, aber bie Ibeen ber Secte lebten im Bolfe fort unb traten fpater bei ben Communiften wieber ju Aage.

Trop ber außern Rube, bie Berier aufrecht erhielt, befanb fic Baris in einem außerft gespannten Buftanbe. 3mmer mebr fowanben bie Mufionen bes Juli, immer bentlicher trat bas falfche Spiel bes neuen Ronias bervor. Am meiften mar es bie Bolenfrage, welche bie Leibenfchaften erbitte; in Bezug auf bie Bolen mar bie frangoffice Ration ohne Zweifel von Lubwig Philipp bintergangen worben, und bas vergieb fie ibm nicht. Dazu fam Beriere frampfhafte Gewaltthatigfeit und ein unvorfichtiger Musbrud, ben Montalivet braudte, inbem er einmal bie Frangofen Unterthanen nannte. Diefes Bort mar burd bie neue Charte verbont, bie Frangofen maren freie Burger, ihr Ronig nur ber Mann ibrer Babl. Dag biefer Bablfonig von ber Gnabe bes Bolfe es jest magen wollte, fich mit plumpen Safdenfpielerfunften in bie alte Majeftat ber Ronige von Gottes Gnaben bineinzufteb-Ien, mußte febes gefunbe Gefühl anedeln, und es mar nicht mehr Achtung ober Buneigung, burd welche Lubwig Philipp einer großen Bartel verfichert mar, fonbern nur noch perfonliches Interefie unb bie Rurcht ber Reichen por einer neuen Repolution. Daber bie Unngtur, bag biefer Ronig regieren fonnte und jugleich von ber Breffe feines eigenen Lanbes und feiner Sauptftabt taglich mit Beichimpfungen ber infamften Urt überbauft werben burfte. Satte er aufrichtige Unhanger gehabt, und bei ber Partei ber gemäßigten Liberalen und Doctrinare, mittelft beren er berrichte, mabre Ichtung genoffen, fo murben fie um feinen Breis bie unablaffige Befoimpfung ihres erforenen Sauptes gebulbet haben. Reben ben Somabartifeln ber Oppofitioneblatter maren es bauptfacilich Caricaturen, bie ben Ronig verbobnten, und por allem bas Ginnbilb ber Birne. Der Ronig batte ein auffallenb breites Untergeficht, welches ein farter Badenbart noch mehr ausbreitete, und einen jugefpitten Schabel, ben ein haaricopf noch mehr gufpitte, fo daß seine Kopfform ziemlich einer Birne glich. Die Birne wurde num in umgöligen Caricaturen variirt. "Her sicht man Berter auf ber Behnerdtigne, in ber Sand bie Birne, bie er ben Umfigenben anpreist und an den Meistbietenden für 18 Millionen losheilagt. Dort wieder liegt eine umgebeure große Birne, gleich einem Alch, auf der Bruft des schaftlanden Sachaptte, ber, wie an der Jimmerwand angedeutet sieht, von der besten Nepublik träumt. Dann sieht man auch Berter und Sechstland, siener als Bierret, befer als beriferbiger Spriequin gestiebte, burd den tiessen, woran eine ungehner Birne bängt zu." Sossen sich zubrig Rhlithy viel darauf zu Gute that, als Jingling im erzeubtlänslischissen sere gedeint und bie Schlachten von Balmy und Jemappes mitgemacht zu haben, skellte ihn eine Caricatur als Papagal bar, der immerfort die Boret Balmu mud Samappes wiederhöst.

Richt menig jur Dingdtung bes Ronige trug bie Art unb Beife bei , wie er von ber Rammer um feine Civillifte marften lieg. Er verlangte mehr, bie Rammer aber bewilligte nur 12 Millionen. Bei einem Ronig, ber ale bauebalterifd befannt mar, befrembete bas ungeheure Digverhaltnig gwifden Ausgaben unb Einnahmen im Staatsbausbalte. Dan erfuhr, wie coloffal bie Ration burd bie Beamten betrogen werbe. Der fcanbalofe Brogef bes Staatecaffier Raftner, ber einen Reft von 6 Millionen gefest batte, luftete von ber Corruption ben Schleier. Um fich eine Bartet in ber Rammer und im Lanbe ju fichern, mußte ber Ronig mehr ober weniger alle auf ungefehlichem Bege beftechen ober ben Unterfoleifen burd bie Finger feben. Auch fein Ginfdreiten gu Gunften ber reichen Fabrifberrn in Luon gegen bie armen Arbeiter mar fur ibn eine Rothwenbigfeit, weil alle Babler bes Reichs ber bezeich= neten Rlaffe angeborten und er nie aufhoren burfte, im Intereffe biefer ju regieren.

Riemand aber verftanb bie bamalige Sachlage ichlauer in feisnem eigenen Intereffe ju benüben, als ber fielne Thiere. Ueber-

geugt, daß Kasimir Berler bald abgenutt senn wurde umd baß der Julitöron trog allem für eine gute Zeit sest fest fiebe, suche er sich dem König nun für ein Borteseulle zu empfehen umb tämpte sür ihn in glanzenden Kammerreden, in denen er alle der Bolitit des Könligs gemachten Borwürse damit abwieß, daß er verscharte, inningen Bunde mit England fen Frankreich sicher, daß nicht nur seine eigene, sondern auch die Kreibeit gang Europas immer gedelhichere Gortschritte machen werde. Thiers bileb immer noch dabei siehen, Ludwig Whittip sey der Hort und die Eriste des Liberalismus, eine sebr fluge Berechnung.

Enbe Darg fam bie Cholera nad Baris und raffte eine Menge Menfchen bin. Die Reichen floben aufe Lanb, felbft bie Deputirtenkammer bewies fo menig Duth und Burbe, bag fie fic burd bie Defertion faft aller Abgeorbneten bis auf 35 Mitglieber entleerte und vertagt werben mußte. Der Bobel ber aufgeflarteften Sauptftabt ber Belt murbe von bemfelben Babn angeftedt, wie bie Bauern in Ungarn, und glaubte, bie Rrantheit fen Folge von bosbafter Bergiftung. Wer trgent eine Rlafde ober ein Batet über bie Strafe trug, murbe ale Bergifter ermorbet, oftere in Stude geriffen. Die Regierung batte genug ju thun, bie Rube berguftellen, fant aber feine Reit, fur bie Rranten gu forgen. Ein Aufruf an bie öffentliche Bobitbatiafeit lieferte (nach bem Deffager) nur 300 Riffenüberguge, 1500 Leintuder, 600 Gervietten, 4 Blanellftude und 8 Paar Soube. Der Bergog von Orleans gab ein fones Beifpiel, inbem er perfonlich bie Spitaler befuchte unb Berier ließ es fich nicht nehmen, obgleich er felbft icon unpaglich war, ihn zu begleiten. Er murbe angeftedt und ftarb am 16. Dai.

Der König ernannte den jungen Montalivet an feine Seich, ein ihm Perier noch auf bem Tobbette empfohien haben foll, der ihm aber baupffächlich beshalb genehm war, weil er von ihm weniger Eigenwillen zu gewärtigen hatte. Die Opposition nahm davon Berantaffung, in einer am 22. Mat bei Laffitte von 41 Deputten befuchten Werfammlung einen comppe renda zu entwerfen

und zu veröffentlichen, worin sie ihr Urthell über die Miggriffe ber Regierung niederlegte. Es war unterzeichnet von Lassiftet, Laestette, Dupont de l'Eure, Oblion Barrot, Mauguin, Lamarque, Garnier Paged, Arago et. Später schloffen sich noch so biel an, daß ihre Agde, Arago et. Später schloffen sich noch so biel an, daß ihre anderthalbsundert betrug. Sie wiedersolene bartin, was schon oft genug in Bezug auf die Auglierstauration gesqut worden war, legten aber nicht mehr blos den Accent auf die Berfäumnis in Bosen und Italien und auf die Gewaltmaßtegeln, im Innern, sondern haupsichsis und puerft auf die schlossen, die Kinanzwirtssischen Laussung Ablieben, die Berfäumnis bei Belastung der auf die großen Ausgaben, die hoben Steuern und die Belastung der arbeitenden Classen.

Beneral Lamarque batte biefe Runbgebung auf bem Sterbebette unterzeichnet und verfcbieb am 1. Juni an ber Cholera. Gein Begrabnig wurbe von ber Bartei ju einer großen Demonstration ausgebeutet, wie einft bas bes General Fon. Am 5. Juni verfammelten fich an 200,000 Leibtrager tros ftromenben Regens. Den Leichenwagen gogen 150 Stubenten, Juliusbecorfrte und Inpaliben . ju feinen Geiten giengen und bielten bie Enben bes Beidentude Lafanette, Laffitte, Maridall Claugel, Mauguin. Dann folgten bie Bermanbten, bie Deputirten und Baire, bas Offigierecorps, bie Offigiere Rapoleons in ihren alten Uniformen, bie Bolen und bie Flüchtlinge vieler anbrer ganber mit ihren Rationalfabnen, barunter berühmte Ramen wie Lelewel, Sterameft, Ramorino, ber portugiefifche General Salbanba; ferner bie Juliusritter, bie Rationalgarbe, bie Invaliben, bie Arbeiter nach ibren verichtebenen Sanbwerten, enblich bie Gefellicaft ami du peuple und mehr als 5000 Stubenten. Auf bem langen Wege jum Rirchhof gab es nur bor einem Balfon, auf welchem ber Bergog bon Fig-James fic befand und ben but nicht abnabm, einige Unrube, Dan warf mit Steinen nach bem Balfon. Die Beerbigung erfolgte mit Rube. Maricall Clausel bielt bie Grabrebe, ibm folgten viele anbere Rebner. Lafabette bat bie ungeheure Bolfemenge, ben Tag nicht ju entweihen burd Exceffe. Allein bie Rebe bewirfte bas Gegentheil, bie Arbeiter und Stubenten fehrten unter wilbem Goreien : à bas, Louis-Philippe! vive la liberté, vive la république! in bie Stabt gurud. Mitten im Gebrange erhob fich eine rothe Rabne. bas Symbol ber Republit, bie Bolizei wollte biefe gabne verbieten, Trubpen rudten beran und brangten bie bichte Menge. Aber im Ru maren Barrifaben errichtet, bie gegen bie Golbaten mit außerfter Buth vertheibigt wurben. Die hereinbrechenbe Racht machte bem Rampf fein Enbe. Soult wollte um jeben Breis und fo rafc ale moglich Deifter bes Aufftanbes fenn. Das Militar vermochte bie in ber Borftabt St. Antoine binter ben Barrifaben vericangten Infurgenten nicht ju übermaltigen und jog fich enblich jurud, begann aber icon um 5 Ubr Morgens ben Angriff von neuem. Es waren 40,000 Mann Truppen in ber Stabt, über bie ber Ronig, ber in St. Cloub gemefen war und ichleunig gurudfebrte, Beerfcau bielt, ungerechnet bie Rationalgarbe, bie ben Aufrubr mifibilligte. Die Infurgenten fonnten baber nicht flegen, wollten fic aber auch nicht ergeben und vertbeibigten fich aufe gabefte, bie eine Barrifabe nach ber anbern burd bas ichmere Gefdus gufammengefcoffen mar. Rulest bielten fie fic noch in ber Rirche St. Mern, idlugen lange feben Sturm ab, verwarfen febe Capitulation und ichriecn noch immerfort vive la republique, bis fie alle bem furdtbaren Rartatidenfeuer und ben Bajonetten bes enblid einbringenben Militare unterlagen. Reiner wollte gefcont febn, feiner murbe gefcont.

Obgleich jeber Wiberftand überwunden war, erfiärte der König doch noch hinterbrein die Stadt Paris in Belagerungsyusand. Khiers soll dazu gerathen haben, um bei der ferneren Unterbrückung der Vartelen der zeichlichen Formen überhoben zu fein. Alle Berdäcktigen wurden verhaftet, die Artillerte der Nationalsgarde, die volletechnische Schule aufgelöst; die Redacteure der Oppositionsjournale entzogen sich der gelebatung durch rasche Kucht, die Häuter der Legitmissen der Gestautverland, Kitzames, sophe de Neuville wurden wirflich verthaftet. Der große Naposed der Verlagtet.

leon batte einmal nach einer rongliftifden Berichmorung bie Republifaner verhaften laffen. Der fleine Thiere wollte ibm nachahmen und ließ nach einem Aufftand ber Republitaner bie Ronaliften feftnehmen. Alle, bie gegen Lubwig Bbilipp maren, follten bei biefem Unlag zumal gezüchtigt werben. Aber nicht nur eine Angabl Deputirte thaten Ginfprud, fonbern auch ber unabhangige Richterftanb proteftirte. Der Caffationehof erffarte alle Urtheilefprude ber mabrent bes Belagerungezuftanbes niebergefesten Rriegegerichte fur verfaffungewibrig. Da befam Lubwig Philipp wieber Angft und bob ben Belagerungezuftanb fammt ben Rriegegerichten eilenbe wieber auf. Mud Chateaubriand und feine Collegen murben wieber frei. Das Trauerfpiel bes 6. Juni enbete wie eine Comobie mit ber Feier ber Julirevolution am 28. Jult. Un ber gu Ebren biefes Ereigniffes errichteten und benannten Julifaule murbe bie Coopfung jener Tage, bas Julitonigthum, mit obligaten Reben gefeiert und ein Regen von Chrenlegionefreugen auf bie Truppen, bie Dationalgarbe und bie Boligei, bie in ben Junitagen fur Lubwig Philipp thatig gewesen mar, ausgeschuttet. Auf ber Bruft gemeiner Bolizeibiener wegen zweibeutiger Dienfte ein Rreut zu feben, meldes Rapoleon nur fur große Tapferfeit in Golacten ausgetheilt. mar jebem Chrenman ein Abicheu, fonberlich aber ben alten Golbaten und bas trug nicht wenig bagu bei, Lubwig Bhilipp im Bergleich mit Rapoleon verachtlich gu machen.

In liebrigen benute Lubwig Bellity bie unbefrittene Thatache seines Sleges über bie Barteien und ben baburch erhöbten Krebtt seiner Begierung zu einem Anlehen von 125 Millionen und machte ben Marichall Soult zum Chef bes Miniftertums, um auf bie Militärfrass ber Begierung ben Accent zu segen, ben fleine Fibers aber zum Minisser bes Innern, am 11. October. Bie bie Regierung mit Casimir Berier ihre Burbe verloren hatte, begann mit Ihres eine niebere Gemeinselt ber Regierungsbandungen, be fic durch eine Mersfen verbullen ließ. Ibries mistrauchte als Minifter bes Innern ben Telegraphen zu Privatspeculationen und wurde in wenigen Monaten ein Millionar.

Radbem ber Ronig bie republifanifde Bartei in ber Junifolacht ganglich niebergeworfen, gonnte ibm bas Glud auch einen großen, man fann faft fagen moralifden Gieg uber bie Legitis miften. 36m. bem beudlerifden Rronbieb, fant Rarl X. immer noch murbevoll gegenuber. Jest follte etwas gefcheben, mas bie altere Linie ber Bourbons im Beiligthum ibrer Ebre befledte, Die Legitimiften batten mit Ungebulb und beimlicher Freube gugefeben. wie Lubwig Bhilipp von ber bobe feiner Bopularitat immer tiefer berabgefunten mar. 3m Guben Franfreiche gab es noch eine große Bartel, bie ben altern Bourbone aufrichtig anbing. Man entwarf alfo ben Blan einer Schilberhebung fur ben jungen Bergog von Borbeaux. Ronig Bilbelm von Solland fvielte babet eine große Rolle. 36m mußte wegen Belgien alles baran liegen, Lubwig Bbilipp gu ffurgen, mas aud mit feinen bartnadigen Beigerungen gegen bie Lonboner Protocolle gufammenbing. Als Graf Driof fich in Angelegenheiten Belgiens im Saag aufhielt, follen bebeutenbe Summen bon ba nad Solvroob abgegangen unb bon ber Bergogin Raroline von Berry alebalb vermenbet morben febn. Diefe Dame, vom Maricall Bourmont begleitet, batte fic aus Solprood nad bem Saga und von ba nad Italien begeben und foiffte fic am 24. April 1832 in Livorno auf einem Dampffdiff nad Marfeille ein. Sier maren bie Legitimiften gu einem großen Aufftanb bereit, allein bie Regierung war unterrichtet unb bielt burd ihre Bortebrungen alles nieber. Das Dampfichiff mußte umfebren. Die mutbige Bringeffin lanbete beimlich bei Ciptat, fanb aber feine Unterftugung und mußte gum Theil gu guß auf ichwierigen Gebirgemegen, nur von brei Gefahrten begleitet, nach Diemont fluchten. Aber burd Briefe ibrer Anbanger gerufen, fam fie balb wieber uber bie Grenge und reifte unerfannt von einem abeligen Schloff jum anbern burd bie Brovence und ben gangen Guben bis in bie Benbee.

hier hatte fich eine Bartel fur Beinrich V. (ben Bergog von Borbeaur) erhoben und unter bem alten Ramen ber Chouans fingen bie Bauern, ihre Chelleute an ber Gpite, wieber ben fleinen Rrieg gegen bie beftebenben Beborben an. Aber General Solignac, Dilitarfommanbant in ber Benbee, batte fcon vorher feine Dagregeln getroffen. Es fam nur ju fleinen Gefecten, in benen bie Chouans bestänbig gefdlagen wurben, Enbe Dai und Anfangs Juni. Um hartnadigften wehrten fie fich im Schloffe Benniffiere be la Cour, welches verbrannt murbe. Gie fprengten nachber aus, bie Bergogin von Berry fen mitverbrannt, um fie vor ben eifrigen Rachforfdungen ber Genebarmerie gu fichern; aber bie Boligei Lubwig Philipps mar beffer unterrichtet. Chateaubrianb, ber bie gange fittliche Burbe bes alten Ronigthums vertrat, ließ bie Bergogin bringenb bitten, ben frangofifden Boben wieber ju verlaffen, auf bem fie unter ben gegenwärtigen Umftanben feine Chre einfammeln fonne, fonbern fich nur ber Gefahr ausfege, ber Boligei und Jufitz ihres ichlimmften geinbes, ausgellefert ju merben. Dieg bat Aber es mar icon ju fpat, bie Bergogin er am Enbe Rull. fonnte nicht mehr entfommen. Aus einem Berfted in bas anbere gejagt, gelangte fie gmar nach Rantes, von wo aus fie gur Gee nad England batte fluchten tonnen, aber fie mar icon von allen Seiten umgarnt und verrathen. Die ungludliche Bergogin, eine temperamentreiche Italienerin, gleich ihrer nach Spanien verbeis ratbeten Comeffer Chriftine, batte fic in ein zweibeutiges Berbaltnig mit einem beutiden Juben eingelaffen, Ramens Deut, bem fie ibr ganges Bertrauen ichenfte, ber aber icon mit Montalivet im gebeimen Berfebr geftanben batte und jest bie Ehre und bie Freiheit feiner boben Gonnerin bem ichlauen fleinen Thiers um eine bobe Gumme Belbes vertaufte. Durch ihn erfuhr Thiers ben gebeimen Buffuchteort ber Bergogin in Mantes, ließ bas Saus fogleich umftellen und Alles burdfuchen. Dan fant eine Safel voll Speifen, aber ohne Gafte, einen noch unvollenbeten Brief ber Bersogin und fonnte an ibrer Anwesenbeit nicht zweifeln, fant fie

aber nirgenbe. Uebergeugt, bag fie ba fenn muffe, ftellte man in alle Simmer bee Saufes Baden und ba es falt mar (6. Rov.). gunbeten zwei Gensbarmen in einem ber Bimmer ein Raminfeuer Run befant fic aber bie Bergogin gerabe binter biefem Ramine in einem engen Berichlage mit bem Fraulein von Rerfabiec und ben herren von Menas und Gulbourg gufammengepregt, von bem Weuer bes Ramine nur burd eine bunne Banb getrennt, und bie tobtlide Site awang fie, bervorzufommen, nachbem fie 20 Stunben lang bie Marter biefer engen Gefangenicaft ausgebalten batte. Auf Befehl ber Regierung murbe fie fogleich nach bem Schloffe Blave abgeführt. Maridall Bourmont, ber mit in Mantes gewefen mar, entfam nach England. Bon bier aber war bereite im Geptember ber gange Sof Raris V. abgereift und nach Brag übergefiebelt. Die Bermenbung ber Saager Gelber ftimmte England, ale bamaligen Allitrien Frankreichs, ungunftig gegen ben Gaft in bo-Iprood, ber auch fonft von ber englischen Regierung unmurbig bebanbelt und von Glaubigern verfolgt murbe, weghalb fich berfelbe unter öfterreidifden Cous gurudzog.

Run waren bie Legitmisten, wie bie Republikaner geischagen und unter Englands Bermittlung burse Ludwig Willipp gerade damals aus sie feine Ariogsmacht in Weiglen entsalten und bie Eroberung von Antwerpen vornehmen, die sein Ansehen bem Auslands gegenüber tumd that. Seine Seiklung in Europa siehen um fo seiter geworden, als im Sommer (22. Juli) der Sohn des großen Rapoleon, der junge Herzog von Reichstadt, an einer kurzen Krantbeit rasch dahingestorben war. Die bonapartistische Partei in Frantreich beklagte biesen Toh kros umd Bersen. Der Bring, Keften Physiogenemie mehr der Familie seiner Mutter, als seines Waters, nachsching, war nach zu jung, als daß sich eine Berrmuthung in Bezug auf die Wolke wagen ließe, die er bei einen längeen Leben gehellt haben würde. Jedenssalis war et durchfeinen Rumen, als Erbe eines unermessichen Nudwas umd eines Thronrechts, dessen auch nach um möglich wat met eines Thronrechts, desse Wiederneueurung nicht ummöglich war, ein nach

gefährlicherer Rebenbuhler Ludwig Philipps gewesen, als Seinrich V. \*) Das Glick war also in biesem Jahre dem Usurpator iberaus hold. Am 6. Juni schug er die Republikaner, der 22. Juli raffie die Hoffnung der Bonapartiften hinteg, der 7. Novemder lieserte die Muiter Seinrichs V. in seine Sände und war der hätriese Schiag sir die Legistiche Grenze, ihres Triumphes im Boraus gewiß. Das mackte den Usurpator übermitchig.

218 er am 19. November bie Rammern eröffnete, und mit großem Befolge nach bem Sigungefaale ritt, fiel auf ibn ein Schug, ohne gu treffen, und ohne bag ber Dorber entbedt murbe. Dan hat bamals allgemein angenommen, es feb ein blinber Goug gewefen, von ber geheimen Boligei felbft veranlagt, um bas Berbrechen ben Republifanern ober Legitimiften guidieben gu fonnen. um ben auten Burgern von Baris ben Berth bes fonialiden Rebens, nach beffen Erlofden nur neue milbe Angrole gefolgt mare. anschaulich zu maden, fie baber in ihrer Lopalitat und Singebung gu befeftigen und jugleich' bas Intereffe fur ben Ronig an biefem Triumphiage feiner Politif ju erhoben. Die nabern Umftanbe bes Attentate unterftusten ben Berbacht, bag bier eine blofe Comobie gespielt worben fen. Ramentlich batte ber Morber nicht unbemerft entfommen fonnen, wenn nicht bie Boligei felbit babei betbeiligt gemefen mare. Der Ronig ritt mit größter Rube in ben Gigungsfaal und hielt eine Thronrebe, bie von Rubmrebigfeit ftropte unb ben Frangofen fagte, nun murben fie bod mobl enblich einfeben. bağ Franfreich nicht beffer, noch erfolgreicher regiert werben tonne. Die langft von ibm beftochene Debrbeit ber Rammern antwortete mit entbuffaftifden Bulbigungen und nabm von bem Couffe auf

ben König Gelegenheit, ihm Ergebenheitsabreffen zu voilren. Für ähnliche Abreffen sorgten bie Prafecten in allen Departements. Thiere benützte bie ginftige Lage, um bie Opposition ihre Unmacht füblen zu laffen. Diblion Barrot aber antwortete auf feine Ausfälle mit Burbe.

Brafibent ber Deputirtentammer murbe Dubin ber altere, um ben fich bamale eine neue Bartei, ber f. g. tiers parti gruppirte, bie fich gwifden bie Oppofition und bie minifterielle Bartei fiellte und mittelft ber erftern bie Minifter gu fturgen fuchte. Die minifterielle Bartei felbft beftanb aus Doctrinars, an beren Spite Buisot ftanb, bie in Lubwig Bhilipp fort und fort ben echten und gerechten conftitutionellen Ronig faben, und aus f. g. 3mperialiften, an beren Spipe Thiere ftanb, bie theile wieber angeftellte ober aus ber Berbannung gurudberufene Anbanger Rapoleons traren. theils (wie Thiere felbft) bem neuen Burgerfonigthum nur napoleonifche Ibeen einimpfen, bie Blogen Lubwig Bhilippe mit bem alten Raifermantel gubeden wollten. Der zwerghaft fleine Thiers fpielte ein wenig ben Affen Napoleone. Auf feine Beranftaltung murbe nicht nur bas Stanbbilb Ravoleons wieber auf bie Benbomefaule gefest, fonbern eine Infdrift verfunbete auch ber Rachwelt, baß bas auf Befehl Lubwig Bhilippe unter bem Minifterium von Thiers gefcheben feb. Der "Dational", bamale von Carrel rebigirt, bas geiftreichfte und muthigfte Oppofitionsblatt, fpottete barüber und erinnerte baran, mit welder Berachtung ber Schatten bes großen Napoleon auf bie Affen und Raten berabfebe, bie feine Reliquien entweiben, um ibre Coam gu bebeden. Lubwig Philipp war gewiß nicht in bie Erinnerungen an Napoleon verliebt, aber er ließ Soult, Thiers und bie anbern Imperialiften gemabren, weil fie ihm bamale Berier erfetten und bie imponirenbe Sprache führten, bie ihm nutte. Allein er bat fic verrechnet. Der ben Geift Napoleone beraufbefdmor, befaß nicht bie Rraft, ihn wieber zu bannen.

Damale ftanb alles fur ibn gut, Er lebte biefen Binter über

auf einem ungleich böhrern Buß, als früher, ichloß bie gubringtichen Spießburger und ihre langweiligen Frauen von feinen Salons aus um fufter wieber bie alte Spielikeite ein. Gutgot aber arbeitete sielfig an einem umsaffenben Schulgefeb, weiches bie Jugend und mithin bie Butunft Branfreiche in seinem Sinne leiten follte. Ein Doctrinfar und Brotesfant, war er begreichs derweite nicht geeignet, bem fatholischen Kranfreich bauernbe Gesetz verzuschreiben. Er trat zwar bem Alerus nicht bieret entgegen, sonbern wollte bie Mitzulassung besselben zur Schulnsssch biben, fubligte aber im liebetigen bem preußsichen Spiem, nach weichem Wolfeunterricht ben Bauern ausgezwungen und nicht auf Lesen, Schreiben, Riechnen und Christentwu beschrant, sonbern auch auf Raturfunde, Geographie, Geschichte und Mathematif ausgebehnt werben sollt-

Der frangöfische Klerns war damals gespalten. Ein Theil ing Karl X. an, ein anderer glaube fic dem Bürgerkönigthum unterwonderen zu missen. Eine besondere Bartel fchu ber gestwocke La mennals, indem er fich den Republikanern anschioße und die Kirche mit dem Bott Bentisselren, als Bumbedgenossin der Welten bei Stacksomitpoten; in den Kampf subren wollte. Diese 3dee, det in Belgien Lurge Zeit eine praftische Geltung gereinnen konnte, wöderprach zu sehr allen Gonservatismus der alten Kirche, als daß haß fie hatte durchgreisen konntervallen. Der Bapft erlätzte sich in einem enchflischen Schreiben vom 15. August 1832 sehr entschieden baggen und vermied alles, was den Bürgerkönig und seinen proteskantischen Minister datte reigen können, der frangöslichen Kirche wede zu ibm.

Die befiegten Republitener zeigten einen unbeuglamen Muth und machten bie Progefie felbft, burch weiche fie verurtheilt wurden, ju einer Baffe gegen bie Regierung. Ihre unkönlige Breffe follte gezügeit werben; aber bie angeflagten Rebacteure benuthen bie Bebefreiteit vor ben Affien, um bie aufreigenbften Beben zu halten und jurt Regierung in einem Tone zu fprechen, als ob fie bis Richter und bie Regierung bie Schuldge ware. In biefem Seine

vertheibigten fich Cavaignac (Bruber bes Generals), Marraft und Raspall im Fribigiop 1833. Daggen hatte ber, alte Lasquette bie Schwachheit, abwechslungsweise nach hofe ju sahren und bann wieber mit ben Reyubistanern aller Nationen zu lieblugeln.

Marraft benutte feine Bertheibigungerebe vor Bericht, bie alshalb gebrudt und in untabligen Abbruden verbreitet murbe. bauptfadlich um ber Ration und ber gangen Welt bie innere Corruption, bie vom Thron ausgebenbe fittliche Raulniff gu entbullen, bie gebeime Berichmorung bes Throne mit ben beftochenen Rammern ju Betrug und Hebervortheilung jeber Art, mit einem Mort jur Blunberung ber Ration, Er bewies, bag 122 Ditglieber ber Deputirtenfammer gufammen 2. Millionen Befolbungen beingen, und baf bie Anbanger ber Regierung noch auf anbere Beife, außer burch Memter, auf Roften bes Bolfes bereichert murben. "Die gludlichen Borfenfpeculationen, bie man im vorigen Sabre fo febr gemigbraucht bat, fint fur Diemant ein Gebeimniff! Beber erinnert fic ber icon am Tage vorber befannten Radrichten, welche erft am Tage nachber befannt gemacht murben, nachbem man große Gefdafte realifirt batte. Bar bie Rammer benfelben fremb? Dbne Bweifel. Und bennoch folug man in ber Gigung ben Couregettel an, ale ob berfelbe gur Tagesorbmung geborte! Ihre Abfichten finb gewiß bie reinften, meine herren, und bennoch haben Gie in zwei Sabren mebr gebeime Fonbe bewilligt, ale bie Reftauration in ben letten feche Jahren geforbert bat. Gie find bei ber Buderpramie vollfommen unbetbeiligt, und bennoch ift biefe Bramie feit 1830 von 7 Millionen auf 19 geftiegen; und mertwurbigerweife ift ber britte Theil biefer Summe gwifden feche großen Saufern getheilt worben, unter benen bie gemiffer Mitglieber, bie Gie mit ihrem Bertrauen beehren, und namentlich bas bes erften Miniftere obenan fteben. Und in ber That fieht man in ben Orbonnangen ber Bramien fur 1832 bas Saus Berier, Gebrüber, mit 900,000 Fres., bas Saus Deleffert mit 600,000 Fres., bas Saus Sumann mit

600,000 Fres., bas Saus Canterre mit 800,000 Fres., bas Saus Durand aus Marfeille mit einer Million."

Die Nieberlage ber Legitimiften zeigte fich balb ale großer und ichimpflicher, ale fie felbft nur geabnt batten. Chateaubrianb forieb noch im Binter einen Brief voll Begeifterung an bie gefangene Bergogin von Berry und nannte fie eine Martyrerin fur bas beilige Recht ihrer Rinber. Man vernahm, bie Bergogin fen umwohl und ber Argwohn, ber ben Burgerfonig jebes Frevels fabig bielt, fprengte icon aus, er habe fie vergiften laffen. Aber ber Moniteur verfunbete ber überrafchten Nation, daß am 22, Februar bie Bergogin gu Blave bem Gouverneur bafelbit, General Bugeaub, erffart babe, fie habe fich mabrent ihres Aufenthalts in Italien beimlich verbeirathet. Der Moniteur fügte bingu, biefe Ertlarung fen in bie Ardive bee Ronigreiche niebergelegt morben. Augleich erfuhr man, bag fich bie Bergogin in gefegneten Umftanben befinbe. Die Cache machte ungebeures Auffeben. Als man aber erfuhr, Lubmig Philipp babe um ben Buftanb ber Bergogin gemußt, aber Befehl ertheilt, benfelben gu Blave vollftanbig gu ianoriren , bis bie Bergogin felbit und zwar idriftlich fich bagu betennen murbe, emporte biefe neue Arglift bes Ronigs burd ihre beifpiellofe Riebertrachtigfeit felbft bie unverfohnlichften Feinbe ber alten Donaftie und bie frangofifche Breffe bewies mit mertwurbiger Hebereinftiumung ber gefaugenen Bringeffin ein iconungevolles Mitleiben, bagegen bem Ronige Die gange Berachtung, bie er verbiente. Der Tempe fdrieb : "Batte bie Regierung ben Gieg miffbraudt, um ben Ruf ber Bergogin gu branbmarten, inbem man uus bie Gomaden ber Frau entidleiert, fo mare bies ein ber frangofifden Lonalitat unmurbiges Benehmen." Der Courier Francais idrieb: "Es gibt feinen ehrlichen Mann, ber, gu melder Bartei er aud gebore, gegen eine Frau und gar gegen ein Ditglieb feiner eigenen Familie, wie bier bie Regierung gubwig Phi= Ifros gegen bie Bergogin von Berry gehandelt bat." Der National forieb: "Möglicherweise ift bie Erflarung ber Bergogin ein Triumph

für bie Anbanger ber jungern Linie, mir aber, benen beibe Linien gleichgultig finb, feben nicht ein, mas bie jungere babei gewinnt, wenn fie mit Urfunben belegt, bag bie Bergogin von Berry, berubmten Beifvielen folgenb, wie faft alle Frauen beiber Linien, nicht ale Beftalin leben wollte, weil fie teinen Mann, ober ihren Mann nicht mehr hatte." Das war eine ftarte Unfpielung auf Lubmig Philipps Comefter, Abelaibe, welche unverheirathet mar, aber in vertrautem Umgang mit einem hoberen Offigier lebte unb ber man nachfagte, fie fen ibres Brubere pornehmfte Rathgeberin und voll hintemift, wie er felbft. Der Rational erinnerte ferner an bie Delifateffe, bie fich fürfiliche und nabe vermanbte Familien foulbig feven , und an ben Cultus ber Ebre, ber bie Bater ausgezeichnet, aber bei ben Gobnen nicht mehr gefunden werbe. "Bewiß lebt in Baris nicht eine arme Taglobnerefamilie, bie, unb wenn es ihr auch ihr lettes Stud Brob foftete, auf bie Stirne eines ihrer Mitglieber, und mare es auch bas verworfenfte Weib, eine Urfunde bruden mochte, wie bie, womit Lubwig Philipp feine Archive vermehrt." Da bie Bergogin ihren beimlichen Gemabl nicht nannte, fo blieb ben entebrenbften Beruchten Raum. Der übereinftimmenbfte Berbacht fiel auf ben Juben Deut, ber unter Mitwiffenichaft bee Ronige und im Golbe bee fleinen Thiere ale Bertrauter ber Bergogin auf ihren Irrfahrten Gelegenheit gehabt hatte, fie ju verführen. Man bob befonbere berbor, bag bie Bergogin gefagt babe: "biefer Denfc, bem ich mehr ale mein Leben anvertraut, hat mich verrathen." Allein es ift nichts ermiefen und man ift nicht berechtigt, bie ungludliche Dame burch bie Borausfegung bes ichlechteften Gefcmades noch tiefer gu erniebrigen.

Am 10. Mai 1833 fam die Serzogin zu Blave mit einer Sochter nieder und erflärte jest erft, ihr heimlicher Gemahl fes der junge Graf Luchess Bucht Derfelbe nar Attach der neapolitanischen Gesanbtschaft in Holland und hatte den Haag, wo sie ihn wor strer Beise nach Stallen (Abril 1832) geschen, seitben

nicht verlaffen. Man weiß nicht, ob sie ihn freiwillig genannt bat, oder ob er ihr von Ludwig Philips ortropht worden ift. Jufteden, den Regitimiffen befen Schlag beigebracht zu haben, der es der Herzogin von Berry ferner unmöglich machte, als Regentin im Namen ihres Sohnes aufzutreten, ließ sie abwig Philips am B. Junt frei und schieß auf See nach Batermo, wohin auch Luchest auch bem Haus der alle Legitimisten vereinigten sich das bem Haus der alle Legitimisten vereinigten sich bin, das unschulbge Saupt Seintlich V. Konne weder erniedrigt, noch erunreinigt werben durch einen von Thiers seiner Mutter gespielten, schändlichen Sireich. Der alte König zewann es baher über sich, feiner tief gedemüthzigten Tochter zu verzeihen, und sie wieder zu sich zu nehmen; ja er reisse ihr im October sogar von Wrag bis nach Leoden entgegen.

Die Arglift Lubwig Bbilipps, richtete fich wieberbolt gegen feine eigenen Minifter. Die Manner, Die er nicht wie Thiers beftechen und ju Mitioulbigen feiner Pfiffigfeit machen tonnte, berftanb er immer burch einen gefdidten Stof bintermarts nieberjumerfen. Und auch bie ibm am treueften gebient, maren nie ficher, baß er fie nicht einer Rudficht bes Augenblide berglos gum Opfer brachte, In ber erften Beit feiner Regierung batte er ben Rorb. amerifanern, bie noch eine alte Forberung an Franfreich geltenb machten, 20 Millionen bewilligt, viel ju viel, aber bamale aus einer bolitifden Berechnung, um an ben Bereinigten Staaten von Norbamerita eine Stube feiner noch jungen Berricaft zu gewinnen. Das Gelb mar noch nicht bezahlt, ja bie Bewilligung aus Scham noch gar nicht bei ber Rammer nachgefucht worben. Mittlerwelle batte fic alles fur Lubwig Bbilipp gunftig angelaffen, er brauchte bie Rorbamerifaner nicht mehr und ließ num in ber Rammer alle bon Sof abbangigen Deputirten gegen bie bom Minifter be Broglie beantragten 20 Millionen votiren, fo baf bie Summe verweigert murbe, Gine fo fonobe Behanblung von Gelten bes Ronige tonnte fic Broglie nicht gefallen laffen und mit ibm nahm aud Gebaftiani, ale Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, feine Entlaffung, am 1. April 1834. Abmiral Rigny und Duchatel traten baceaen ins Miniftertum ein.

Großes Unrecht ubte Lubwig Philipb abermale an ber Stabt Bhon aus. Die Roth in biefer Stabt hatte wieber gugenommen, inbem bie Kabrifanten noch einmal ben Arbeitelobn berabbrudten. Die Arbeiter maren in Bergweiflung. Durch bie frubere Erfabrung belehrt, erwarteten fle von ber Regierung feine Buffe. Gs blieb ihnen nichts übrig, ale bie Arbeit ju verfagen. 20,000 Bebftuble ftanben an einem Sage leer, aber bie Rabrifanten bielten aus, ble Reglerung fowieg, und wollten ble Arbeiter nicht berbungern, mußten fie gegen ben niebrigften Lobn mieber ju meben anfangen. Die Bewegung batte im Februar 1834 ftattgefunben und feine Beborbe batte fic barein gemifcht. Erft nachbem alles wieber rubig und bie Arbeit im Gange mar, murben feche Arbeiter wegen Aufrubr verhaftet. Das gab nun bofes Blut und bie Arbeiterbevolterung murbe febr unrubig. Aber obne ben minbeften Belebrunge- ober Begutigungeverfud zu maden, lief bie Regierung 10,000 Mann Truppen mit gabireicher Artillerie in Lyon einruden, um ben Gerichtshof ju fouben, ber am 9. April bie fede Gefangenen verurtbellen follte. Die Befonnenen unter ben Arbeitern felbft unb am meiften bie Saupter ber gebeimen Befellichaften mabnten bringenb gur Rube, weil ein Gieg über eine fo große Angahl von Truppen und Ranonen nicht bentbar mar, unb alles barauf binbeutete, bie Regierung erwarte und muniche eine Bolfberbebung, um fie nieberichmettern und abermale einen Eriumph felern ju tonnen. Allein es mar nicht moglich, einen Bufammenftog zu verbuten. In einer engen Gaffe murbe am Bau einer Barrifabe angefangen. Gin Genebarm fam bagu, mollte es verhindern und tobtete einen Arbeiter. Diefem Auftritt folgte eine wilbe Bewegung und ein furchtbarer Angriff von Geite ber borbereiteten Truppen unter General Ahmar. Inbeffen maren bie Arbeiter gu ergurnt und verzweiflungevoll, ale bag fie fich nicht

aufs helbenmuchigste gewehrt hatten. Im Innern ber Stabt burch Bartifaben geschützt, kämpften sie bis Morgand an 15. April sech Tage und Nachte hindurch als Leute, die nichts mehr zu verlieren haben. Endlich wurden sie überneunden, nachem die Truppen fich nach und nach bis auf 40,000 Mann verflärft hatten. Dieser surchen auch und nach bis auf 40,000 Mann verflärft hatten. Dieser surchen kanne in Leute Wenichenleben koftete, hatte leicht vermieden werden können, und lastet schwer auf der Seele Mubica Willibus.

Bisternb biefer Känufe in Lyon war Baris selbst in sieberhafter Beiregung. Kalice Gerüchte vom Sieg ber Arbeiter und, wie man damals allgemein sagte, Proclamationen durch die gebeime Boligei felbst, bewogen einen Abeil ber Arbeiter in Paris aufzustehen und Barrisaben zu bauen, am 14. Aber sie wurden von ber Uebermucht rasse nich niebergeworfen. Die Sobaten erhielten ben Besehl, keinen Barbon zu geben. Wer nicht bios Bewassinet, sondern auch Greife, Welber und Kinder wurden in ber Rue Transsonanin umgebracht und seiner wurden in ber Rue

Der Konig ließ fich von ber Rammer eine Bermebrung ber Armee becretiren und gang Franfreich entwaffnen. Alles vereinigte fich, fein Glud ju vermehren, benn am 20. Dai ftarb ber alterefomade Lafavette , beffen Bobularitat ibm immer nod Angft gemacht batte. Dun maren aber bie Danner, bie ibm fo enticheis benbe Siege über bie Republifaner und Legitimiften hatten erfechten belfen, bie Imperialiften, felbft wieber im Falle, ihm verbachtig gu werben. Er wollte menigftens nicht, bag fie ibm über ben Ropf machfen follten. Coult batte Alles geleiftet , mogu er ibn brauchte. Best ichidte er ibn fort, am 17. Juli, Gerarb follte ibn erfeten , ba er aber bom Ronia milbere Dagregeln und eine Umneftie verlangte, blieb auch er nur brei Monate Minifter unb murbe im October wieber fortgefdidt. Aud bie anbern Minifter munichten ein milberes Spftem und maren ebrlich genug, bem Ronig ben guten Billen bagu gugutrauen. Much ber vorfichtige Thiere meinte, man tonne nicht fortregleren, obne gur Dagigung und Bnabe jurudzutebren. Er ftimmte mit Gerarb nicht aus bumanitat, aber aus Rudfichten ber Rlugbeit überein unb meinte, ber Ronig tonne gar nicht anbere, ale ibm folgen. Allein auch er, aud Guigot murben fortgefdidt. Beim minifteriellen Abidiebefdmaufe, am 10. November, ging Thiers fo weit, über bie Berlegenheit bes Ronige ju fpotten, ber fein neues Minifterium merbe ju Stanbe bringen fonnen. Aber icon am folgenben Morgen mar Daret, Bergog von Baffano, ale Chef bes neuen Diniftertums ernannt. Der Schlag traf bie Doctrinare, wie bie Imperialiften. Der Ronig zeigte ihnen jum erftenmale, er allein fen ber Berr, Allein es mar gu fruh fur ben Ronig, fo fubn aufzutreten. Maret, bem er ben jungen Dubin, Tefte, Baffy gugefellt, bielt fich fur ju fowach ben machtigen Rammerparteien gegenüber, und gab bas Portefeuille in bie Ganbe bes Ronigs gurud, ber fich nun erniebrigen mußte, wieber ju Thiere ju ichiden und benfelben um Dieberübernahme bes Miniftertums ju bitten. Er fannte feinen Dann, inbem er ibn "lachelnb" empfing. Thiere that alles fur ein Bortefeuille, gab alfo auch feinen Biberftanb gegen bie tonigliche Entfoliegung auf, verlangte aber ben Biebereintritt Buigots unb verftartte fich mit ben Doctrinare, und ba biefe mehr ober weniger fur bas ftrenge Guftem Beriere maren, fo vertheibigte jest auch Thiere ein milberes Berfahren nicht mehr und begann fein Amt bamit, von ber Rammer Gelb gum Bau eines ungeheuren Saales ju verlangen, in bem bie Aprilgefangenen gerichtet werben follten. Da auch ber ehrliche Bergog von Broglie wieber ine Dinifterium gezogen worben mar, vermochte bie Rammer ber im Dis nifterium bargeftellten Alliang ber Imperialiften und Doctrinare, Thiere und Guigot, nicht ju wiberfteben und votirte alles, mas fle verlangten, jest auch bie lange beftrittenen 20 Millionen fur Morbamerifa, bon benen nur 1,200,000 Fr. burd Gegenrechnung abgezogen murben. Man machte geltenb, es fen nicht ber Dube werth, um einer folden fleinen Summe willen, fich mit einer großen und befreundeten Ration ju überwerfen. Der Brogeg ber

Apriligesangenen, ju bem fo große Anftalten getroffen wurben, sehte Franfreich nicht in Unrube. Babrend ber Saal gebaut wurbe, sioben bie Jauptangeflagten and bem Kerter, ben Reft vergaß man über anberen neuen Dingen. Sie wurben erft 1836 ohne viel Aufichen abgaurtheilt, tein einziger bingerichtet.

Acuferiich schien bie Kammer, das Ministerium, der König in voller Eintracht zu handeln und das Aurteineien überwunden. Allein der König war voll Saß gegen Thiers und Guizel, bie ihm das Alleinregieren abermals unmöglich gemacht hatten; Thiers und Guizel, felöft waren sich in den Benickhien und durch Neith zweider; endlich ihat der alte Dupin wieder alles Nögliche, um ben tiers parti zu verstärfen und bie durch Thiers und Guizel combinitet Kammermehrheit zu sprengen. Dupin hatte dadel gar fein Peinkel, ihn stadelte ledglich der Neith. Go eiende Menschen und werten zahre tang um die Gessichte Krantreichs spielen. Nam muß diest traurige Wahrheit seihglich von Aufmermehreit zu erflären, in welchen nach und nach das constitutionelle Spsem gerathen ist, um einerseits republikanischen doffnungen, andverseits impertatissische

Bei ber funften Feier bes Juilfeftes, am 28. Juil 1835 ritt ber König mit großem Gefolge, um heer umb Nationalgarbe gum untern, bie Boulevards entlang, als aus einem Lielmen Saufe eine sundern, bie Boulevards entlang, als aus einem Lielmen Saufe eine sundern bei Beit binter bem König ben Marfihall Wortler, ben General Ladaffe be Bertignn, ben Dberft Maffe, Dberftileutenant Rituiffer, Capitain Billate und andere niedern Manges idbetet, noch mehr verwundete. Der Serzog von Orleans erhielt eine leichte Contuffon, seinem Beinder, bem jungen Serzog von Solwulle wurde abs Biefeb unter bem Leibe erschoffen, der König blieb unwertelt, nur sein Pferb aumte fich und hatte ihn bald abgeworfen. Die Ulrfache war eine Art Sölkenmasschine gewesen, eine Combination von mehr als hundert Kilnten, die ein gewisser lies Sie hinter einem Jasousseland und gestacht und gemach aus gestacht und gemeinen die fesch in inter

ber Abslicht, ben König mit seinen Sohnen zu treffen. Er wurde entbeett und singerichtet. Man erinnerte sich dabei bes frühren Schussels auf ben König, ben man ominöserweise, Schussels auf ben König, ben man ominöserweise, Schussels sie singegangen. Ein Signalisus nar es in der That gewesen, well ein singirter Motber wirftiden Wörbern ein verbängnissolles Beichen gegeben hatte. Eine eben so gerechte als surchtbare Warmung für die, werde glaubten, mittels der Lüge regleren zu können.

Aber bie Regierung mar in ihren Egoismus bamale fo vertieft, baf fie nicht eridrad, fonbern nur pfiffia gleich wieber bas entfestiche Ereignig in ihrem Ruben auszubeuten fuchte. Der vereinzelte Fanatismus Fieschis murbe jum Ergebnig eines Complotts gemacht und ber gangen republifanifden Bartei bie Ditidulb aufgeburbet (wie bereinft Ropebues Morb ben gefammten Batrioten Deutschlanbe). Thiere ließ fogar Armanb Carrel, ben muthigen Berausgeber bes Rational, feinen ebemaligen, intimen Freund, verhaften, ber gang ohne Coulb war. Gobann brachte bas Minifterium im Auguft Gefetesvorichlage por bie Rammer, bie im nachften Monat unter bem Ramen ber Geptembergefete mirtlich angenommen murben. Durch biefelben erhielt ber Juftigminifter bas Recht, in Rebellionsfällen bas gerichtliche Berfahren abguturgen und Affifen gu mablen, welche und wie viel er molle. Werner murbe bie Breffe burd Unbrohung ungeheurer Gelbftrafen befdrantt und bie Cenfur wenigstens ber Beichnungen und Bilber wiebereingeführt. Die Folge mar, bag augenblidlich über hunbert Journale in Franfreich eingingen, bie übrigen fich mäßigten. Billigerweife fonnte man es Lubwig Philipp nicht verbenten, bag er enblich bie Belegenheit ergriff, um bie fcanbalofen Raritaturen ju vertilgen, bie ibn fort und fort vor bem Bolf befdimpften. Allein jeber Unbefangene mußte fragen: mogu Lubwig Philipp, wenn er boch nur wieber verfubr, wie Rarl X.?

3m Winter hatte ber Finangminifter humann (ein reicher Raufmann aus Strafburg) bie Naivetät, bie Rammer barauf auf-

mertfam ju machen, bag ber Ertrag von allem Gigentbum in Frantreich im Durdidnitt 3 p. c. fen, mabrent ben Stagtsalaubigern 5 p. c. gezahlt merben mußten. Dan erwartete nun von ihm einen Antrag auf Berabfetung bes Binfes, aber er erfolgte nicht, weil fic ber Ronig aufe biBigfte bagegen erflarte. Er felbft und feine Bertrauten maren bei bem boben Sinefuß betbeiligt. Da nun bas Minifterium fdwieg, ftellte ber Deputirte Gouion ben Antrag, burd Berabfebung bee Binfee jabrlid ben Steuerpflichtigen 26 Dillionen zu erfparen. Die Minifteriellen ericopften fic in fopbiftifder Berebfamteit gegen ben Antrag, aber bie Rammer nahm ibn mit 2 Stimmen Debrbeit an. Cogleich entlieg ber Ronig bas gange Minifterfum. Benn man feinem Gelbintereffe entgegentrat, murbe er allemal unerbittlid. Die Doctrinare batten bie Stimmenmehrbeit nicht mehr, alfo meg mit ihnen! Rur Thiere mar immer noch und gu allem brauchbar. 3bm gelang es, aus bem tiers parti ein neues Minifterium zu mablen, meldes mit ibm und bem Ronia "burd bid und bunn" ju geben verfprad. Darunter befanben fich Sauget , Baffb , Belet, bie fur Goulone Untrag geftimmt hatten, fest aber um bes Bortefeuilles willen ber Bineberabfesung entfagten. Dit ber Befeitigung berfelben bingen anbere Unterlaffungefunben gufammen. Bergebens vertrat ber Deputirte Buftenberg von Borbeaur bas Intereffe ber Bein- unb Aderbauer und tabelte bie einseitige Protection, welche bie Regierung ber Inbuftrie auf Roften bes Lanbbaus gemabre. Bergebens murbe auch bamale auf Gifenbabnen angetragen. Reide Sammermerfbefiger, begen Gifen nicht ausreichte, noch gut genug mar, wollten bie Ginfubr bes englifchen Gifene vermeiben und geborten ber reiden Gaunerbanbe an, bie bamale ben Sof, bas Minifterium und bie Rammer umfaßte. Die Berebfamteit ericopfte fic in Copbismen, bie gegen ben Bau ber Eifenbahnen fprachen. Diefe eble parlamentarifche Runft mar berabgefunten gur Bublbirne bes niebrigften Gelbintereffes. Der Daichinift biefes gangen Lugenfofteme aber mar ber fleine Thiere,

ber feine Millionen haufte, mabrenb bittere Roth bei ben untern Rlaffen in Stabt und Land fic mehrte.

Am 25. Juni 1836 fcof abermal ein Mörber auf ben Rönig, ofne ibn ju treffen, ber Sanblungsblener Allfoud, welcher erffärte, er habe bie Freiheit burch ben Tob bes Tyvannen rachen wollen. Er wurde wie Fielsch Salbigft bingerichtet.

Der Ronig glaubte biefe letten Budungen bes niebergemorfenen Republifanismus verachten ju muffen, beberrichte bie Rammer, batte bie Breffe gefnebelt, fanb überall Beborfam in Frantreid und wurbe beshalb aud von ben Grogmadten mehr und mehr begludwunfct und mit fomeidelhaften Reben belohnt. Das machte ihm Duth, bie Banbe ju lofen, in benen ihn bisber England gebalten batte. In ber englifd-frangofifden Alliang feit feiner Thronbesteigung überwog bas englische Intereffe und hatte überall bie Initiative. Frantreid mar von England nur ans Schlepptau genommen. Es mußte fic alles von ibm gefallen laffen, benn es hatte an England ben einzigen Allitren gegen bie vereint hanbelnben norbifden Dachte. Salleprant hatte gwar immer bie Diene angenommen, ale ob er in Lonbon bie Bugel in ber Sanb balte; allein biefer Renegat ber Revolution war in England langft befannt und von ber ftolgen Ariftofratie verachtet. Lorb Balmerfton ließ ibn im Borgimmer marten. Benn Belgien unabhangig murbe, fo gefdab es nicht burd Franfreid, fonbern burd England. Dict ein frangofifder, fonbern ein englifder Canbibat murbe Ronig von Belgien. In ber polnifden Frage entichieb England burch Lorb Durham, nicht Franfreich burd Sallehrand. Auch in Spanien unb Portugal biente Frantreid nur ber englifden Bolitit. Diefes Dienftes mar nun Lubwig Bbilipp berglich fatt und fobalb er bie Möglichfeit erfannte, mit Defterreich geben gu fonnen, vernachlägigte er England, welches ibn bod brauchte und baber nicht mit ibm brechen burfte. Dan idreibt bie Wenbung ber frangofifden Bolitif von ber englifden auf bie öfterreicifde Geite Thiere gu.

Gewiß mit Unrecht. Lubwig Philipp ließ fich in fo wichtigen Dingen nicht leiten. Thiers war nur fein Werkzeug.

Mit biefer Benbung ber Dinge hieng bie Nothwenbigkeit gusammen, ben Fergog von Orleans zu verfeiratsen, um bem Teron legitime Erben zu geben. Eine ftandesmäßige Gemastin tonnte ber Prinz nur in Deutschland finden umb bedurfte dazu einer instimen Amakerung ber französigsen Politist an bie öfterreichische. Der Prinz hoffie sogna auf die Sand einer Erzsperzogin, sah fich darin aber getäusigt, benn obgleich er in Biten eine glänzende Aufnahme fand, lehnte man boch seine Bewerbung ab. Man glaubt, daß Mußamb auch die kleinen Soss bestimmt habe, ihm überall Köbe zu erstellen. Es gelamg ihm erst nach vieler Müße, die junge Prinzessin herten von Medlenburg-Streish zur Braut zu gewinnen. Ihr eigener Bruder ertlätze sich aus herftigste dagegen, und ösne die gütige Bermitlung ihres Obeims, des Königs von Preussen, were auch besei Between und zu einem Lenufen, were auch besei Between gestamten.

3e mebr Rufland burd feinen Ginfluß auf bie beutiden Gofe bem Bergog von Drieans Demuthigungen bereitete und Defterreich benfelben, wenn aud auf artige Beife, bod abmies, um fo tiefer bemuthigte fich Lubwig Bbilipp por biefen Dachten, um ihnen bie Aufrichtigfeit feines Annaberungemuniches gu beweifen. Auf einen Bint Rufilande bob er bas Bolencomité in Baris auf und verbannte bie Mitglieber beffelben aus Franfreid. Muf einen Bint Defterreiche übernahm er in ber Comeig fogar bie Boligei bes Abfolutismus. Der frangofifche Gefanbte, Bergog von Montebello (Gobn bes Maricall Lannes) mußte bie Gibgenoffenichaft in baridem Jone aufforbern, bie politifden Fludtlinge, vornamlic bie italienifden , aus ihrem Gebiete gu entfernen. Gie gab nach und erffarte in einer Rote vom 22. Juni 1836, fie werbe bie Mludilinge entfernen. Montebello aber antwortete jest erft noch mit groben Drobungen, welche bie Comeiger mit Recht emporten, bie jebod feinesmege unverbient maren. Rachbem bie Tagfagung oft und wieberholt verfprocen hatte, bie Bluchtlinge entweber gu

bertreiben ober menigftens ibre Complotte ju verbuten, bauerten bie Bublereien berfelben ungebinbert fort. Bebes Bort icien ba in ben Binb gefprochen. Ge mar Beit, bie Sagfabung gu erinnern, bag man fich nicht emig von ibr anlugen laffen wolle. In biefem Sinn mar Montebellos Ausbrud je vous pousserai gmar grob, aber verbient. Die Rabifalen in ber Somely maren außer fic und bielten beebalb Bolfeversammlungen ab zu Flavel im Canton St. Gallen . qu Reiben im Canton Luzern . qu Blebefon bei Burid, Dunfingen im Bernifden ac. Allein Montebello brobte mit ber Grenziperre. Es balf aud nichts, ban von einem gemiffen Confeil, beffen Auslieferung Montebello verlangt batte, befannt unb ermiefen murbe, er fen ein gebeimer Agent ber frangofifden Befanbticaft felbit. Montebello bebielt feine eberne Stirn und ließ bie Comeiger farmen. Gie faben fic bod gezwungen, um bie Grengiperre abzumenben, bie bemutbigften Bufiderungen gu maden. Der 3med mar erreicht, Lubmig Bbilipp batte ben norbliden Dachten feine gange Devotion bemiefen.

Bie es unter biefen Umftanben Thiere noch einmal einfallen tonnte, fic ber conflitutionellen Gade in Spanien angunehmen, ift fower begreiflic. In bem ungludliden Burgerfriege biefes Lanbes ftanb England auf ber conftitutionellen Geite, bie norbifden Dadte bielten es mit bem Abfolutismus. England fab bie Conflitutionellen verloren, wenn es fie nicht unterftuste und ichlevbte Franfreich nach, wie immer. Aber Lubwig Philipp ließ fich nur jum Chein eine furge Beit wieber von England am Schlepptau gieben, um ben norbifden Dachten feine Unabhangigfeit von England um fo beutlicher gu beweifen. Der folaue Thiere murbe von ibm bei biefer Gelegenbeit übertolbelt. Goon mar bie frangofifde Frembenlegion in Spanien eingerudt und ihr Unführer, Beneral Lebeau, batte im Ginverftanbnig mit Thiers eine Broclamation erlaffen, bie noch mehr frangofifche Truppen anfunbigte, ale ploglich ber Ronig biefe Proclamation am 24. August 1836 im Moniteut besavouiren ließ, ohne Thiere borber ein Bort bavon gu fagen.

Run mußte Thiers, tiefbeleibigt abbanten, wie baffelbe Laffitte in einem abnilden Galle früher gethan batte. Der Ronig radete fich bamtt für bie Demuthigung, bie ihm Thiers früher bereitet hatte. Einer betrog immer ben anbern.

Am 6. September 1836 ftellte ber König ben Grafen Molfe an bie Spige eines Ministeriums, mit bem wieber Gutzet und bie Dottrinars and Ruber famen. Wols war an bem Schreigerfcambal unichgulbig, ber König erlaubte ihm baber, ber Schweiz zu erklären, "Franfreich seip befriedigt", und ben Bertsch wiederferzusellen. Mold war auch immer ein Freund ber Milte und Mäßigung gewesen und seize burch, baß ber König 63 Aprilgesangene entließ. Er verlangte auch bie Freilaftung ber gesangenen Minister, aber erft als Karl X., ber sich mit seiner Kamille von Brag nach Görg zurückzegon hatte, desseihe am 6. November sarh, bewilligte ber König bie Entlassung Polignack, Bepronnets, Guernon be Ranvilles und Scharlaung Polignack, Bepronnets, Guernon be nanvilles und Scharlaung Rolignack, Bepronnets, Guernon be nanvilles und Scharlaung Mäste.

Einer ber Sauptgrunbe, warum Franfreid fich gegenüber bon England felbftfanbiger ju behaupten fucte, mar bie Rothwentigfeit, fich enblich megen ber Butunft Algiers ju enticheiben. Die fortwährenbe Bebauptung biefer Eroberung rechnete fich Lubwig Bhilipp jum Berbienft an. Rarl X. batte nicht auf einen bauernben Befit Gerechnet und icheint beffalle Berpflichtungen gegen England eingegangen gu fenn. Fur Lubwig Bhilipp mare es ein unausiofdlicher Schimpf gemefen, wenn er eine Erwerbung batte aufgeben follen, bie fein Borganger gemacht batte. Dieg fab England ein und lieg ibm Migier, mogegen Lubwig Philipp in allen anbern Begiebungen ber englifden Bolitit bienftbar murbe unb fic vervilichten mußte, bie Eroberung nicht weiter zu verfolgen. Wenn es je ju einem Brud gwifden beiben Dachten fam, war es immer noch Beit fur England, burch feine überlegene Flotte ben Bertebr amifden Franfreid und Algier abgufdneiben und bas lettere etwa mit Sulfe Maroccos und ber wilben Bolferftamme Rorbafrifas ben

Frangofen wieber zu entreigen. Lubwig Bbilipp felbft mare Mlaier gerne los gemejen, menn es mit Ebren batte gefdeben tonnen, benn um bie Stabt Migier zu behaupten, mußte er auch wenigftens eine Ruftenftrede beberrichen, bie immermabrenben Ungriffe ber Gingeborenen jurudichlagen und Jahr aus Jahr ein Golbaten und Belb aufopfern, obne aus Mlaier eine eintragliche Colonie machen zu fonnen. Rur bas Beer mar ber Rrieg in Mlater eine treffliche, aber gar gu theure Coule. In bem Beitpuntt bes Minifterium Thiers, in welchem von Seiten Franfreichs im Ginverftanbnif mit England bie bewaffnete Intervention in Spanien gemacht werben follte, glaubte Thiers, fur biefen Dienft von England auch verlangen gu fonnen, baß es einem weiteren Borfdreiten ber frangofifden Truppen in Maerien nicht mehre. Er ftellte bie Alternative, entweber muffe Algier gang aufgegeben, ober es muffe fo viel vom Innern bes Lanbes bagu erobert werben, bag bie hauptftabt por ben immer wieberholten Angriffen ber Gingebornen gefdust und eine regelmäßige Colonifation ermöglicht murbe. Die gefährlichften Feinbe ber Frangofen maren bier im Often Admeb, Ben von Conftantine, im Weften ein genfaler Araberbauptling, Abbel Raber. Der Ronia erlaubte bem Maricall Claugel, im September einen Angriff auf Conftantine zu machen. 218 aber Mole Minifter murbe, rieth biefer von bem Unternehmen ab. Der Ronig miberrief bie Erpebition nicht, ließ fie aber auch nicht binreichenb unterftugen. Dit nur 7000 Dann magte Claugel ben weiten befdwerlichen Daric und murbe im Rovember mit großem Berluft von Conftantine gurudgefdlagen. Der Stolg ber frangofifden Ration litt nun nicht, bag biefe Dieberlage ungeracht bleibe. Bang Frantreid fprach fic in biefem Ginne aus. Dem Ronig blieb feine Babl, ale ben Rrieg in Algier mit einer noch foftspieligeren Anwendung von Mitteln, ale bieber fortaufeten. Db es feine Abficht gemefen, bie Stimmung auf biefen Bunft gu bringen ober ob er einen Febler gemacht, ben wieber gut ju machen er gezwungen murbe, fieht babin. Er tonnte es barauf antommen laffen, ba England ibn in Algier gemahren ließ und alles vermieb, was ihn zu einer noch engeren Alliang mit ben Continentalmachten batte fuhren konnen.

Lubwig Philipp fant bamals auf ber Bobe feiner Dacht, unabbangig und boch gefucht von England, respectirt von ben norbifden Machten, gefucht von Spanien und Italien, gefürchtet von ber Schweig, in engerem Berbanbe mit Belgien, im Befit Migiers mit ber Ausficht, fein Gebiet bort balb gu erweitern. 3m nachften Frubjahr erwartete man bie Beimholung ber fürftlichen Braut aus Deutschland fur ben Thronfolger. Die Barteien im Innern maren beffegt, Rarl X, tobt und bie Legitimiften tief gebemutbigt, Lafanette tobt und bie Republifaner ganglich entwaffnet, bie Breffe bemaltigt, bie Rirche in beimlicher Spaltung und fteter gurcht, bie Rammer bas Coo bes Sofes, ihre Parteibaupter ale Minifier burd fich felbft in Coach gehalten und fich alle nach einanber abnutenb, fichtbar ober unfichtbar geleitet vom "unabanberlichen Bebanten" bes Ronigs. Diefer Gebante aber mar nicht mehr bie Quaffe, fonbern bie mirfliche und vollftanbige Reftauration. Die Bracht, mit ber er bas langft verlaffene Berfailles wiebereinrichten und bafeibit bie große Gallerie biftorifder Gemalbe, bie Frantreiche Ruhm veranschaulichten, eröffnen ließ, verrieth, bag feine Grinnerungen über bie letten Bourbons binmeg zu Lubwig XIV. gurudariffen, und bag er wenigftens feinen Nachtommen ermöglichen wollte, bas Guftem Lubwigs XIV, ba, mo es geenbet, wieber aufgunehmen und fortgufegen.

Fürft Metterufch foll thm damals geschmeichelt haben, er halte hin für den fligsten Mann in Europa. Diefel Lob war insofern aufrichtig gemeint, als Metterufch immer nur den europäischen Krieden geschaftet wissen wir de deluge après nous so welt und lange als möglich hinaussischen wollte. Diesem Jwed aber hatte bisher die Politik Ludwig Philipps am wesentlichsen gedent.

## Fünfzehntes Buch.

Das gracoruffifche Syftem.

"Aussand erntete in reichtichem Maaße die Früchte seiner Confiquenz, seiner Entischetenfeit. Man fann bier nicht blos von Glüd prechen, Ruhfland machte fich sein Glüd felfft. Es zeigte Sparatter, wo seine politischen Mivalen feinen zeigten. Es hambelte, wo seine Mivalen höchstenn einerspandelen. Es unterwarf fich 1829 die Aufret und 1831 Polen, ohne sich unterfandelen blomatischen Demonstrationen seiner Alvalen zu bekimmern. Es schweckte einige Augenblide in Gesahr, aber es ließ feine Burcht, tein Schwanken bliden und hatte die Genugsbung, zu erleben, auf seinen Mivalen blefte Augenblide unbenügt vorüberzehen ließen, und weder ben Türken, noch den Polen bestanden. Endlich übertraf Mußland seine Mivalen welt an Benehmen, dem es Tam, sah, sieg, sund riß alle Vorübelte an sich in der Eille und ohne Musmerbaltett, möhren feine Mivalen Ause geschen ließen, Richts haten und doch unausschlich prahtten. Die Juliuservolution mit

ihren Holgen war aber hauptfählich infofern ein günftiges Ereignith für Ausland, als es die Aufmertfantleit Destertich und bregiens vom Ortent ablenfte und im Besten beschäftigte. Auch verkand es Aussand mit gewohnter bipsomatischer Meisterschaft, das Schrecklib der revolutionären Propaganda überall vorzuschlich, das Schrecklib der revolutionären Propaganda überall vorzuschlich, das und zu einer ihm vortheilkaften Diversion zu benutzen, ja es verstand mitt eben biefem Schrecklibe den König der Krangosen selbst einzuschückern, und so seltzim hatten sich die Verhältnisse verkehrt, daß es nicht Aussand war, das burch dies Verdungen der verden untsonären Gestließ geschreckt wurde, soubern das damit schreckte."

Diese Worte schrieb ich schon im Jahr 1831 (in meinem Aaschenbuch ber neuesen Seichtete und kann sie mur als Wahreit heute wiederhosen. Bon der Multreodution und der ungeheuren Erschütterung, welche durch sie das weistliche und mittlere Europa ertitt, zog Riemand Bortheil als Bussand und haupstischild durch den Werfland und die Abatrast eines Kaisens. Es gelang tim, sich der Kaisens der Raufers. Es gelang tim, sich der Kaisens der Weutraltät Desterreichs zu versichern und nachdem er um den Breis Belgiens, das ihm gar nicht gehörte, auch das Schweigen Frankrichs und Englands zu allem was er mit Bolen vornehmen wollte, erkauft hatte, bekam er völlig freie Sand.

Bion biesem Zeitpunkt an kommt ein eigenthümtlicher Schwung in bie Politik bes Kasser Micolaus und ein großer, für Guropa schrecklicher Gebanke irtikt immer beutlicher auß einer Sandlungseweise herer Mallonen, benen er gebietet, sollen aushören zu sepn, was sie gewesen, und Bullsen werken, nur noch russisch weiter und reden, und alle sollen ben Glauben bes Kassers anechen, ur rufflischen Staadskirche übertreten. Da biefes neue Sysken zuerst nur auf das bestigte Bolen angewandt wurde, ahnte man seine Aragweite noch nicht. Die Unterdrückung der politischen Nationalität und ber tatholissen Resigion in Bolen schlen ander Nationalitäten und Kirchen noch nicht zu gefährten.

Raifer Nicolaus nahm an, burch bie Revolution hatten bie

Bolen ihr Recht auf eine felbfidnbige Regierung und Berfaffung verloren; indem fie feine Rechte nicht mehr batten gelten laffen, babe er auch bie ibrigen, wie fie 1815 burch ben Bilener Gongres gerantiet worben, nicht mehr zu achten. Die Garanten bes König-reichs Bolen thaten teine Einsprache gegen biefe feine Außigung; Breugen nicht, weil es bitim Bugland folgte; Desterreich nicht, weil es feinen Arteg anfangen wollte und weil Weiterusch wurch bie Kinger fab, England und Branfreich nicht, weil Kaifer Ricolaus ihnen um ben Breis Bolens gestattete, in Beiglen, Spanten, Appraaag zu verfaberen, wie fie wollten.

Die Magkregeln, welche Furft Bastiewitich in Bolen auf Befehl feines Raifere nach einanber traf, maren folgenbe, Buerft murbe bie polnifde Uniform abgefdafft, alles polnifde Militar in ruffifde Regimenter untergeftedt; womit auch bie polnifden Fabnen und bie polnifden Karben veridmanben. Dichte burfte mehr an bie Nationalitat erinnern, Bolen follte eine ruffifde Proving werben, allen anbern gleich. Die Univerfitat in Barichau wurbe aufgehoben, bamit Geift und Sprache ber Rolen feine bobere Pflege mehr genoffen. Die polnifden Ardive, Bibliotheten, miffenfcaftliche Sammlungen aller Art murben nach St. Betereburg gebracht. Alle öffentlichen Acte mußten binfort in ruffifder und poinifder Sprace zugleich ausgefertigt werben. Unterbeg murben in allen Theilen bes Ronigreichs Berbaftungen porgenommen. Eros ber Blucht vieler Taufenbe bifeben immer noch Compromittirte genug jurud, bie man nicht binrictete, noch in Befangniffe marf, fonbern in Maffe aus Bolen wegidaffte. Es war Guftem, Bolen moglioft ju entleeren und bafur Ruffen bineingufdiden. Die Bornehmften und am wenigften Gravirten mußten fich eine anftanbige Berbannung nach St. Betereburg gefallen laffen, bie übrigen wurben nach Sibirien gefdleppt und "nummerirt". Beber Berbrecher in Rugland namlid, ber nad Gibirien gefdidt wirb, verliert feinen Ramen und Rang und eriftirt fortan nur ale Rummer. Die am fcmerften beftraft merben follten, murben gu lebenslänglicher

Bwangsarbeit in ben fibirischen Bergwerfen verurcheilt.\*) Wan rechnete im Jahr 1832 bereits 80,000 Bolen, die über die fitliche Berng weggeschäft worden feven. Aber auch unter ben Zurüdbleibenden wurde eine firenge Sichtung vorgenommen. Schon am 31. Ortober 1831, alse fehr bald nach ber Unterdrückung ber Blevolution, befahl ber Kalfer, beer Bole, ber feinen Men icht burch Urfunden beweisen tönne, solle benseitben verlieren. Es gab nämich in Bolen eine große liebergabi armen Wels, die f. g. Schacht, Gelfsichker, von belem Seiglich, ein beutsches Wort, bie besonders viel revolutionäre Clemente ileferten. Diese sollen nun mit einem Schage vernichtet werden, denn nur die wenigsten hatten Weltsfeicher.

2m 26. Februar 1832 gab ber Raifer ein f. g. polnifches Statut, worin er öffentlich fund that, bag es fein Ronigreich Bolen mehr gebe, baf es vielmehr bem ruffifden Reich ale einfache Broving einverleibt fen. In biefem Statut bieg es jeboch noch, bie Freiheit bes Cultus fen garantirt und bie fatbolifche Religion ale bie ber Debrbeit ber Einwohner in Bolen "Gegenftanb bes befonbren Couses und Bobimollens ber Regierung." Gine Deputation polnifder Großen, ben Furften Rabgimil an ber Spige, mußte auf Befehl bes Statthaltere von Baridan nad Betereburg abgeben und bem Raifer fur bas neue Statut banten. In febr auffallenber Beife begab fich im Sommer beffelben Jahres Lorb Durbam ale außerorbentlicher Gefanbter Englanbe nach St. Bes . tereburg, von mo aus ibm Raifer Dicolaus, um ibn baburch boch ju ehren, entgegenfuhr. Ihre Bufammentunft befiegelte bie bioberigen Unterbanblungen und ftellte ein vollfommen freunbidaftliches Berhaltnig ber. Gleichzeitig befampfte Minifter Gren, Durhams

<sup>3)</sup> Ms auch der junge Birth Roman Sangusfo ju den Bergwerfen verutheilt worden war und feine Samilie den Kaifer um Gnade anflehte, ließ er ifc des Utriefil geden und ichrieb an den Nende "un Buß", d. h. d. der Berutheilte follte nicht nur die puerfamnte Etrafe im Sibirien leden, obeden auch zu Berschäfung der Strafe den weiert Weg zu Buß machen.

Schwiegervater, im englifchen Parlament bie Polenfreunde und erflarte ihnen, ben Bolen eine ausglebige Stife zu gemaften, feb für England zu ichwer und fostpleilig, liege alfo nicht im englischen Intereffe.

Somit war bie Reaction in Bolen von England felbft fanttionirt. Die Buter bes gefluchteten ober nach Sibirien verbannten polnifden Abele murben confiecirt und gum Theil ruffifden Generalen gefdenft. Dag Pastiewitich felbft nicht leer ausgieng, bemeifen bie 70 Mill. Gilberrubel, bie er bei feinem Tobe binterließ. Dan las in ben Reitungen lange Liften ber Chelleute, beren Erbe auf biefe Beife meggenommen murbe. Die Beröffentlichung gefcab, um ben gefluchteten Bolen bie Große ihres Unglude, bem weftlichen Europa aber bie Dacht und unerbittliche Strenge bes Raifere anfcaulich ju machen. Aber nicht nur bie Guter wurben genommen, auch bie Rinber. Dies ift bie finfterfte Bartbie bet ruffifden Reaction in Bolen. Die Rinber ber gefluchteten ober verbannten Bolen burften nicht in ihrer Beimath bleiben, wenn es ihnen auch an Mitteln nicht gefeblt batte. Muf Befehl bes Raifers murben fie alle ine Innere Ruflanbe gefdleppt, um in faiferlichen Inftituten gu guten ruffifden Unterthanen ergogen gu werben. Diefe Beftimmung wurbe auch auf bie Rinber nieberer Stanbe ausgebehnt, wenn fie ihre Eltern verloren hatten, ober wenn man annahm, bie Eltern feben ju arm, um fie ernahren gu fonnen. Gie wurden in bie Militarcolonien abgeliefert. Coonungelos griffen bie Rofaden bie Rinber auf ber Strafe auf unb padten fie in ihre Ribitten, ohne auf ben Jammer ber Mutter gu acten. An eine genaue Controle, ob es mirflich bungernbe Baifen feben, bacte Niemanb. Der Raifer munichte junge Militarcoloniften, bas mar genug, um fie berbeigufdaffen, gleichviel mit meldem Recht. Die Ausführung war ben Militarbehörben überlaffen, b. b. ben Rofaden, bie in Warfchau felbft bie mit fleinen Sanbeleartifeln haufirenben Rnaben bor ben Saufern wegführten und noch viel weniger Rudficht auf bem ganbe nahmen. Dan fab im

Mat 1832 täglich bergerreißenbe Seenen, wie Mutter fich ben Pferden anigegen und unter die Mader der Wägen warfen, auf benen thes Kinder mit andern wie häringe zusammengepadt nach Minst abgeführt wurden, wo man sie in Athberfotatillone rangirte und von da in die Militärcolonien absührte. Ein Schrei der Empörung ging saft durch gung Turopa. Am energischen prach Bergusjon im englischen Marlament über eine Magfregel, die mehr eines Alberius und Nero als eines chriftlichen Wonarchen würzig fey. Allein die von Ruffland begahlte Preffe pries die Brosmuth bes Kalsers, der sich er armen Walfen mit so väterlicher Mite annehme.

Die altyolnischen Probingen Lifthauen, Golspielen, Aboblien verioren vollends ihre letzten Privilegien. Auch hier nurte confliscitt, auch hier weuten Kinder weggenommen, auch hier der Wech, der feine Briefe hatte, ausgestoßen. Eine am 17. September 1832 verfässe Abreife Abreife bes vobolissen Abreis, der den Kasser flebentlich um Erhaltung seiner allen Rechte bat, wurde abgewiehen. Ein neuer Usas von 1835 befahl, daß Siellen, über weiche der Abel nach durch Babsen, au verstägen habe, doch nur von solchen besetzt noch burch Babsen, die bereits 10 Jahre lang dem Kasser im Militär oder Gibtl gedent hatten.

 ftantinopel gebort hatten, feiner ruffifchen Staatsfirche einzuverleis ben und bie polnifche Revolution befchleunigte nur bie Musführung bes Gebanten, ben er icon vorber gebegt batte. Dies wirb noch mehr beftätigt burd bie auffallenbe Bernachlagigung ber fatholis fchen Rirche icon in bem erften Jahrzehnt ber Regierung bes Raifere. 3m Ronigreich Bolen fomobl wie in ben altpolnifchen Brovingen maren faft alle ergbifcoflicen und bifcoflicen Gibe erlebigt und bie faiferliche Regierung ichleppte abfichtlich bie Bieberbefegung bin. In Rom mußte man, wie es gemeint fen, und nahm fich mit ber größten Mengfilichfeit in Mot, einen Goritt gu thun, ber bem maditaen Raifer auch nur ben Bormand leiben founte, um ber fatholifden Rirde noch weber gu thun. Da ber ergbifcoflice Gis von Barfcau und auch bie bifcoflicen von Ralifd, Sandomir, Muguftomo nicht befest maren, übernahm Guttowefi, Bifchof von Poblacien, bie Leitung bes polnifden Rlerus, um ihn aufs bringenbfte von ber Theilnahme an ber Revolution und vom Ungehorfam gegen ben rechtmäßigen Raifer abzumahnen. Und Bapft Gregor XVI, batte faum ben Stubl bes Apoftele befliegen, ale er in einem offenen Schreiben bie Bolen gur Unterwerfung aufforberte. Der ruffifche Gefanbte in Rom, Furft Gagarin, bewog fogar ben b. Bater, bie Dabnung gum Geborfam im Jahr 1832 noch einmal zu wieberholen, und ber Bapft murbe fo felber bas Wertzeug ber ruffifchen Bolitif, benn ber Raifer machte nun glauben, alles mas er ben ungludlichen Ratholifen in ben polnifchen Provingen gu Leipe thue, gefchebe mit Buftimmung bes Bapftes.

In ben altpolnischen Provinzen wurden 1832 burch Uklas vom 31. Juli 202 Rister ausgehöben und bie venigen übrigen in die Lage gekracht, bald aussterken zu müssellen. Im fossenden Jahr wurde das den Unirten gehörige heiligthum Unserer Lieben Frau von Boczajow, ein berühmter Wallschristort, denscieben entriffen und em rufflichen Kitus übergeben. Dafielbe Schildza ertiten eine Wenge unirte Kirchen, indem man theils den Disessen eine auber

Einrichtung gab und baburd mande Rirche erubrigte, theile bie Erlaubniß, Rirden gu befegen, auf großere Orticaften einschranfte, mabrenb auch fur bie fleinfte nicht unirte Gemeinbe Rirden ba fenn mußten, feben es neugebaute ober folde, bie man ben Unirten nahm. 3m Jahr 1835 wurben alle untrten Briefterfeminare aufgeloft und bie jungen Priefter gezwungen, in Gt. Betereburg gu ftubiren. 3m 3abr 1834 murbe ben Unirten ein neues mefentlich idismatifches Diffale aufgenothigt und in ihren Rirden Ginrichtungen getroffen, bie ber ruffifden Rirde moglioft nabe tamen, bagegen altere fatholifche Ginrichtungen, Brebigt, gemeinfamer Befang, Rnien beim Bebet, ber Bebrauch bes Rofenfranges und bauptfaclich bas "Rirchengebet fur ben Bapft" verboten. Dur fur ben Raifer allein burfte noch gebetet werben. Gobann murbe ber gres gorianifche Ralenber, ben bie Unirten brauchten, abgefcafft unb burd ben julianifden verbrangt, ben veralteten, aftronomifd falfchen, ben Rufland beibehalten batte. Wenn ein unirter Briefter flagte ober proteftirte, fo murbe er unerbittlich gemagregelt mit Abfehung, Rnute und Sibirten. Coon feit 1831 und 1832 mar befohlen, tein fatholifder Briefter burfte Frembe Beichte boren, feiner feinen Wohnort obne Erlaubnig verlaffen, feiner einen Diener, ruffifden Glaubens haben. Gie follten ifolirt, bem Bolte felbft verachtlich gemacht werben. Gie maren von Spionen umgeben, beftanbig gebrangt. Die aber gefdmeibig fich fügten, murben beforbert und befamen Orben.

Rach solchen Worberettungen ihnt Kalfer Micolaus ben lethen entischiebenben Schritt, bertief eine Synode ber unirten Bilschsse an 12. Februar 1839 nach Polos und lieb burch biefelbe bie Einwerleibung ber unirten Wichsselmer in die ruffliche Staatsfirche beschiefen. Die Wersammelten waren burch Gunft, Orben und Gelb beschoen over von Loosssprecken gelähnt. Rie sah bie Weit ein schaftnischere Guntespiel als biefe Krichenversammtung, der als rufflisere Kommissär des Buttespiel als biefe Krichenversammtung, der als rufflisser Kommissär der Pusis Practagof präfibitet, und bie im Lebetigen ein Deutscher, Namens Schröber, Lugenski, Michael von

Bolod, und Siemazlo, Bischof von Lithauen leiteten, zwei Judasse, bie ben Selland selbst verkauft hätten. Der h. Gater hat dah nacher in seiner berühmten würdevollen Allocution von biesen Absgesallenen zesagt: "Es widert und an, hier zu wieberholen, durch weiche Bersührungsmittel verleitet jene entarieten Griten in einen sitten Argunud der Wochst und den die Berberbens gestürzt sind. Die Bersührungsmittel verleitet jene entarieten Griten in einen sitt geschörten Argunud der Wochst und der Werbert in den in bei Berberbens gestürzt sind, sie gehörten sortan der russisien wirden, und det der siehen der versöhren, das Abendunass in abstellen versoten, das Abendunass in aktubilischen Ritus auszussellen oder noch irgend eine tatholische Sandlung vorzunesmen, am venschsten.

Solden Lefern, bie es vielleicht noch nicht wiffen, muß bier bemerti merben, bag bie griedifde Rirde feine Brebigt fennt, ein Sauptgrund, aus welchem fle fo febr entgeiftet und ju einem blogen Ceremoniel berabgefunten ift. Der ruffifche Briefter (Bope) ift in ber Regel ber unwiffenbfte Denich, betrintt fich wie ber gemeinfte Leibeigene und befommt bann aud Brugel, fowie er aber bas Brieftergewand wieber angezogen bat, fußt man ibm wieber bie Banb. Dhaleich nun bie unirte Beiftlichfeit felbft unter bem langen Drud geiftig vermabrioft morben mar, fo bebielt fie bod. fo lange fie nur mit Rom noch in irgend einer Berbinbung blieb, bie Ausficht, vom Abenbland ber wieber Geift zu empfangen. Bon nun an aber war fie bem Stumpffinn bes ruffifden Boventbums verfallen und bie romifde Rirche um 2 Millionen ihrer Befenner armer, benn fo bod wirb bie Bevolferung angefchlagen, bie in ben Abfall zu Bolod hineingezogen worben ift. Das Bolf wurbe nicht gefragt. Die Boben, wo fle von ben Bauern nicht aufgenommen werben wollten, brachten Rofaden und Buttel mit. Unirte Briefter, bie nicht Boben werben wollten, manberten nach Sibirien, anbre wurben in Rerfern mighanbelt.

Unmittelbar barauf ergriff ber Raifer noch weitere Magregein gegen ben Ratholicismus im Ronigreich Polen. Satte Marcellus Guttowsti, Bifchof von Roblachien, mitten im Feuer ber Revolu-

tion gum Beborfam gegen ben Ratfer gemahnt, fo empfing er bafur teinen Dant. Das Unseben, welches er burch feine Tugenben unter bem polnifchen Rierus genoß, murbe ihm nicht vergieben. Bom Jahr 1836 an mußte ber ruffifche Gefanbte in Rom ben beil. Bater bearbeiten, biefen murbigen Bifchof von feinem Gis gu entfernen und ale es immer abgelebnt wurbe, machte ber Raffer enblich furgen Brogeg, lieg ben Bifchof feftnehmen, aus Bolen megführen und in ein Rlofter fteden, 1841. Sierauf verlangte ber ruffifche Gefanbte bom Bapft, er folle einen gewiffen Bulameti ale Ergbifchof von Mobilem beftätigen. Diefer Bulamefi mar eine eben folche Rreatur wie Lugynoft in Bolod. Aus Gorge, bag feine Beigerung ben Raifer reigen werbe, ben Ratholicismus in Bolen gang auszurotten, gab ber Babft mit bittrem Comerze nach, 1841. Mun murbe gwar bie fatbolifde Rirde in Bolen ale folde noch ferner gebulbet und erfolgte bier feine Scene, wie gu Bolod, aber bie Birffamfeit ber fatbolifden Bfarrer wurde immer mehr eingeengt. Bei ben ichwerften Strafen burfte feiner mehr ein Rinb aus gemifchter Che taufen. Uebertritt von ber griechischen Rirche gur fatholifden galt ale bochverrath. 3m Jahre 1841 verloren bie fatbolifden Bifdofe in Bolen bollenbe alle ihre Guter unb wurben auf Colb gefest. Ueberall murben benfelben ruffifche Bifcofe gur Geite gefest, wie fruber icon in Baricau, fo jest gu Sanbomir, Ralifd und Lowicg. Gben fo traten ruffifche Rirden ben polntiden auf bem Lanbe gur Geite unb Bolen fullte fich mit Popen , bie bas Bolf ju befehren trachteten. Auch mußte Bolen jest ben ruffifden Ralenber annehmen und alles wies barauf bin, bağ bie fatholifde Rirche im Ronigreich Bolen eben fo bem Untergange geweibt fen, wie bie unirte in ben altpolnifchen Brovingen. Mus biefem Grunbe murben auch nur Generale ruffifchagriechifcher Confession reichlich mit confiscirten pointiden Gutern befchentt, fein einziger fatholifder ober protestantifder. Gin faiferlicher Ufas befahl enblich auch, bag jeber Dorficuller in Bolen, wenn er über 20 3abre alt feb, rufflich fprechen und ichreiben muffe,

Best erft überzeugte fic ber Bapft, bag feine Rachgiebigtett von Seite Ruglanbe immer nur migbraucht worben feb, um bie Ratbolifen Ruflanbe vollenbe zu entmutbigen und ibn gemiffermagen ale Diticulbigen bes Cgaren ober ale ganglich ohnmachtig ericheinen ju laffen. Um 22. Juli 1842 fprach fich baber Gregor XVI. in einer Allocution im gebeimen Confiftorium, bie aber fofort mit einer großen Menge von Urfunben im Drud ericbien, feft unb murbevoll gegen bie Gemaltthatigfeit und Arglift Auglanbe aus und proteftirte feierlich im Damen ber fomablich unterbrudten Rirche. 3m Winter auf 1846 bielt fich bie Ratferin von Rugland ibrer Befunbbeit wegen in Balermo auf und fam ibr Bemabi, ber Raifer, inbem er ihr nachreifte, auch nach Rom und besuchte am 13. Degember ben greifen Bapft, ber ibn mit bober apoftolifder Burbe empfing. Dan fagt, ale ber Raifer bie Babrbeit beffen, worüber ber b. Bater flagte, in Abrebe geftellt, babe Gregor einen Schrant geöffnet, und ibm bie Originglacten\*) porgelegt. Der gange Befuch hatte nur ben Bred, vom Raifer von Rufflanb ben Schein einer feinbfeligen Gefinnung gegen Rom abzumalzen und ben Schein eines Bobimollens vor bem fatbolifden Europa gur Goau gu ftellen, mas nicht vorhanben mar. Die fatholifche Rirche murbe in Ruffland nach wie vor verfolgt.

Die katholischen Großstaaten, Desterreich und Frankreich, thaten keine Einsprache, nach bem Princip ber Michintervention und weil sowohl Metternich, als Ludwig Phillipp in Rirchensachen bie Omnipoteng bes Staates für berechtigt ansahen.

Bahrend biefer softematifchen Berfoigung ber tatholifchen Rirche in Buffant erfcien im Jahr 1838 bas berüchtigte Buch wie europäische Bentarchie", worin ein rufflicher Publicift ben Grundgednafen bes Kalfer Micolaus offen aussprach und eine tunf-



<sup>\*)</sup> Ramlich bie in ber Allocution citirten wichtigen Sauptacten, nicht fleine Rebenbinge, von benen bie Zeitungen bamals viel Sarm machten, 3. B. bie Ronnemversolgung im Alofter St. Bafil, nach ben Angaben ber Oberin Wiegipelawa, betreffenb.

tige ruffifde Universalmongroie in Ausfidt ftellte, bie nicht etwa blos burd bie unbeffegbaren Baffen bes allen anbern Stagten fon weit überlegenen Rugland, fonbern namentlich auch burd ben Glaubeneffieg erobert merben follte, Es fen fur Rugland unumganglich, in feinem Bebiet feine anbere Sprache mehr, außer bie ruffifde, \*) und feinen anbern Glauben, ale ben ruffifden gu bulben. Diefer Glaube fen aber fo febr ber allein pribobore, allein berechtigte und affein fraftige, baf fein Sieg über bie fdismatifde. unter fich emig uneinige und vom Unglauben burdfreffene Rirche bes Abenblanbes gar nicht zweifelbaft fenn fonne. \*\*) Aebnliche Stimmen baben fic nachber noch ofter boren laffen. Guroba feb verfault, gefunde Ratur fen allein noch in Rufland gu finben. Die abenblanbifden Rirden batten fich überlebt und fturben gulett am 3meifel, bas mabre Chriftentbum und ber Relfenglaube fen allein in Rufland erbalten. In ber That war ber gemeine glaubige Ruffe bamale mehr werth ale fo mander Doctor ber Theologie in Deutschland, ber es fich jur Lebensaufgabe gemacht batte, ben Chriftenglauben zu gerftoren, und ale fo mande vornehme Libergle in Wien, Baris und Mabrib, benen Boltaire bas alleinige Evangelium war. Allein ber gemeine glaubige Ruffe felbft mar nur Werfzeug weltlicher Staatsomnipoteng, einer im innerften Befen undriftliden Thrannet. Und ber Glaube mar im Abenblanbe noch nicht fo febr ausgerottet, bag man ibn bei ben Boben batte bolen muffen.

Die protestantifche Breffe in Deutschland zeigte wenig Mitleib mit ber katholischen Rirche in Rufland und ließ sogar bin unb' wieber eine Freude burchbliden, bag ber machtige Czar bem Bapft-

\*\*) Es heißt wortlich: "bie Zeit fommt, wo bas Abenbland fich bas Chriftenthunt aufs neue vom Drient holen wird."



<sup>\*) &</sup>quot;Die nothmendige Berichmeljung ber Gestanungen und Gesubte al Ier nichtufficen Froodugen mit bem großen rufficen Stammoofl vers mag ohne bie gemeinschaftliche Sprache nicht zu geschehen. Daber ift weife Borforge getroffen, bag bie ruffice Sprache bie bes gangen Reiches werde.

rhum ju Leibe gebe. Aber ber Cgar verachtete bas Bundnig mit blefer Breffe umd griff in die Mechte ber Lutheraner in Ausfand ein, wie in die ber Katholifen, ohne alle Rücfficht auf bas benachbarte und verwandte veroefkantische Konlasbaus in Breiffen.

Die Berfolgung ber gutberaner in ben beutiden Ditfeeprovingen begann 1841. Der ruffifche Bifchof von Riga ließ burd im ganbe umbergiebenbe Boben und anbere Agenten bie lettifden Bauern überreben, wenn fie jur ruffifden Staatefirche übertraten, murben fie von allen Frohnen und Laften befreit und mit Butern beidentt merben. Da man ben Bunich bes Raifers fannte, feblte es auch nicht an weltlichen Beamten, bie im Gifer, bie Bauern zu verführen, balb fein Daag mehr fannten. Gen es, bag bie Regierung ju fpat erfuhr, welche unwurbige Mittel ber Luge, truglicher Berfprechung und Drobung angewenbet wurben, um bas einfaltige Bauernvolf ju befebren; fen es, bag man binterbrein nur ben Berrather besavouirte, nachbem man bie Fruchte bes Berrathes eingeernbtet batte, genug, bie Bropaganba batte freies Spiel und verführte bie Bauern in foldem Daafe, bag nach verfchiebenen Berechnungen in einem Jahre 10,000, 16,000 ober 20,000 gur ruffifden Rirche übertraten. Baren fie einmal übergetreten, fo tonnten fie nicht mehr gurud bei Strafe bes Sochverrathe. Biele aber gerietben in Bergweiflung, ba fie erfubren, fie feben belogen worben, und von allen gemachten Berfprechungen nichts erfüllt murbe. Much bier gab es wieber einen Rinberraub. Die ruffifden Brofelptenmader griffen in Lipland alle lutberifden Rinber auf, bie fie nicht unter elterlicher Aufficht fanben, und lodten fogar ben Eltern felbft bie Rinber ab, um fle nach ruffifdem Ritus gu taufen. Die Eltern erfparten fic baburd "ben laftigen Confirmationsunterricht" bei ben Baftoren.

Uebrigens trug manches Uebei unter ben Lutheranern bagu bei, bie Bethrumg zu erfeichtern. Die lutherischen Paftoren hielten fich is ihrer Bornehmigkeit etwas zu weit entfernt vom gemeinen Boit und biefes wurde von Gernfuttern, im Wiberfpruch mit bem fu-

therischen Confisterium, bearbeitet. Das haupt ber herrnhuter, Alficher Ballobb in Biga, bewog seine Secte, sich gang von ben zusteranern zu trennen und bem rufflichen Alfog ju unterftellen, und erheitet von diesem die Krlaubniß, seiber gefflische Ornat anzulegen und einen neuen Cultus einzuführen, eine Zwitterschöpfung zwischen bem berruhutlischen mbe rufflischen Roch abget riede is, unter bem Schus bes Gouverneurs von Riga, Grassen Abgien, der Gollegtentath Bürger in Riga, der dem Lutherischen Bolf auf jede Art, Drohungen nicht ausgenommen, begreiftich zu machen suche, daß teiner ein guter Unterthan seh, der einen andern Glauben habe, als der Russer.

Erft im October 1845, nachem schon viele tausend Bauern beköpt trauen, erfoste ein Regierungsbecret, worin bedpuert nurbe, daß untauter Mittel zu bem helissen Bred angewendet worben seinen Glauben zu ändern, auch durfe er sich teinen öbenomischen Bortifelt davon versprechen; im Uebrigen durfe aber kein einmal Betchrete zurüdtreten und durfe auch Nemand einen Bauern durch neberredung abhalten wollen, zur Staatstriche überzutreten, bei schwerer Strafe. Im Dezember 1845 enthielten Berlime Wätter einen neuen Befeht Golowins, des neuen Gouverneurs in Rigaworln die Bauern gewarmt wurden, sie sollbe fie zur griechtigen Kirche überträten, die Gitter ihrer vrotestantische der gefrien Gerüchten nicht trauen, als würden sie, sobald sie zur griechtigen Kirche überträten, die Gitter ihrer vrotestantisch-dausschen Serren unter sich thelten durfen. Als outben sie doch mit solchen trüglichen Versprechungen gelocht.

Weber von Seiten einer lutherlichen Racht in Deutisciand und Stanbinavien, noch auch von der deutschen unb fandinavlichen Reffe nurbe gegen bie Missandung der Galusenskriber in Mussland Protest erhoben. Man nahm kaum Notiz davon, außer hin und wider in einem icheum Zeitungsartikel. So überwältigend war ber Cinfluß Muslands und so fehr bas litchliche Betwusftehn unter ben Lutheranern abgefchwächt ober icon gang erhorben. Die

ruffifche Bolitif fanb sogar einen Bunbesgenoffen in bem Unglauben, melder bamals von ben afabemifchen Sorfalen, von ben Schullebrerfeminarien und von ber Preffe aus ben lutherischen Rirchenglauben an ber Spree und Elbe mit bemfelben Eifer untergruben, wie bie Menegaten an ber Duna.

Sogar ben Juben sollte ihr eigenthümliches nationales Gericht allen Juben ih Melde, bis zum Jahre 1850 bie bleberteg jülfiche Trackt, haarlocken ze. abzulegen und sich gang wie Russen zu leiben. Indeschieße Trackt, haarlocken ze. abzulegen und sich gang wie Russen zu leiben. Indeschieße Etrenge auch eine wohltskilge Waasprogel ein, indem ein Ultas vom 6. September ben Juben im russlischen Melche all und jeben Branntweinschaft und überhaumt bie Schenfund Gastucktischen der Sichen von der Westen von der der Verlagen und Gastucktischen der Sichen von der Verlagen der Verlag

In seiner orientalischen Bolitit fuhr Rufland fort, die Wortheile bes Friedens von Abrianopel auszubeuten, ben bestehten Suletan burch seine Gesanbten in Conftantinopel zu tyrannistren ober zu lenten, die griechliche Angelegenheit zu beherrichen und endlich die Achterischen zu befämpfen, um fie wo möglich zu unterwerfen, ehe Europa sich sierer annahme.

 lanbifden Chriften und Gefandten) in Conftantinopel foll von ganatitern veranlaßt worben febn, welche bie Schmach bes Salbmonbs an ben Chriften raden wollten.

In Griedenland regierte Capobifirias eigentlich nur als ruffifder Stattbalter und auf ruffifde Manier, fouf eine Menge unnuber Stellen, bie er mit feinen Bebienten, ruffifden Agenten und allerlet frembem Gefinbel befeste und brudte bas Bolf mit Steuern. Die Bauern, bie unter turfifder Berricaft nur ben mirtlichen Beinten bezahlt, follten jest bem Staate 25 Brocent fleuern, ber Sanbeleftanb fich einen Bollaufichlag von 6 Brocent gefallen laffen. Ungefebene Grieden, bie fich tabelnb ausspraden, murben verhaftet und beftraft. Da emporten fic bie Infelgriechen, perfagten bem ruffifden Grafen ben Beborfam und Gubra murbe Gib ber Opposition, nicht obne Butbun ber Englander und Frangofen, Balb tam ber Graf aud in Conflict mit ber Daina, Aus Difitrauen gegen bie Mainotten bemachtigte er fich ju Rauplia mit Lift bes alten Bietro Mauromidalis, feines Cobnes und zweier feiner Bruber und bielt fie in Saft. 1831. Much ließ er Golbaten von ber ruffifden Flotte lanben, um ficherer ju fenn. Da fpielte ibm Diaulis mit ben Spbrioten einen bofen Streid, bemadtigte fic ploblich am 30. Juli ber fleinen griedifden Staatsflotte, ber Fregatte Bellas, zweier Dampfer, einiger Corvetten ac. unb führte fie nad Spbra. Der ruffifde Abmiral Ricord verfolgte ibn, nun aber ftedte Diaulis bie Flotte in Brand und vernichtete bas mubfam jufammengebrachte Gefdent bes Philhellenismus in einer Stunbe. England und Franfreid batte biefe Flotte gegeben, ber Ruffe follte fie nicht nehmen burfen. Balb barauf tam bie 90jabrige Mutter bee Bietro Mauromidalis jum Abmiral Ricorb und flebte ibn um Bermenbung fur ibre gefangenen Rinber an. Der Abmiral verfprach fie ibr, aber Capobiftrias blieb unerbittlid. 218 man ifm ben alten Bietro bringen mollte, um berionlid bei ibm qu bitten, ließ er ibn nicht vor fid. Da fomur ber Greis bie Race bes himmels auf bas haupt bes ruffifchen 30 DRengel, 40 3abre.

Grafen herab und brei Bochen fpater, am 9. October, wurde Capobifirias von Confiantin, dem Bruber, und Georg, dem Sofin Fietros, bei seinem Eintritt in die Atrice ermordet. Beide waren jeine Gesnagene, aber unter Benvachung in die Atrice gelaffen worben und heimlich bewassnet gewesen. Der Obeim schos ben Grasen in dem hintertops, der Sofin stieß ihm ein großes Messer in den Leib. Der Gemordete flarb augenbildsich, von den Mörbern wurde ber altere vom Bolf erschagen, der singere bingericktet.

Der singere Bruber bes Grafen, Auguftin Capobifitia sibernahm bie Regierung, glaubte fich aber ben rufflich gefinnten Kolofotronis und den gewandten und beliebten Koleitis belordnen ju misjen. Der lestere aber trat auf der Rationalversammlung ju Argod zu den Gegnern über. Kolofotronis zersprengte in biutigem Kampf die Nationalversammlung, am 31. December 1831, sie fanmette sich aber wieder zu Megara und wählte Koleitis, Dyflianti und Zalinis zu Hauptern der Regierung. Augustin sammette auch eine f. g. Nationalversammlung um sich und somit hatte Griechenland deren just, wie auch zued Regierungen. Im Arvil 1832 rückten die melsten Klephtensührer von Auspila umd Augustin mußte sich in die Kestung zuräckziehen. Mittlerweile kamen Nachrichten von der Londoner Gonserung an " die über das Schlässe Griechenlands entsche sollten. Da räumte Augustin der siches die entsche fich ein.

Die in London versammelten Minifter ber Bentarchie pflogen lange und vervoldeite Unterhandlungen über bas Schicksa Griechends, bas erte entiglichen werben fonnte, nachem man icher Weigien und Bolen ins Reine gekonunen war. Denn beibe Westmächte waren entigliossen, Serichensand bem ruffischen klinftuß zu entiglem war entiglichen Kren gekonunen beine Bussen eit gekonunen griechtigen From zu bringen. Sie rechneten sich baher bie Rachgiebigkeit Russsands in biesem Auch eine bipsomatischen Siegen, vergaben aber, baß Russsand nichts willsommener seyn mußer als bie Ernemung eines Keinen ohnmächtigen Königs von Griechen

land. Damit waren nämlich bie früher gewecken Soffmungen auf ein großes, felbsfindibiges, bebeutenber Machtentfaltung fahiges Reich ber Beugriechen ein für allema tereiteit; bas fleine griechtige Beich fonnte Rugiand nie gefährlich verken, mußte vielnebt früher ober hater, wenn es tegend einige Selbsfindiblgetit erreichen wollte, flich ber englisch-französischen Bebormundung zu entzieben suchen soden und mithin auf die ruflische Bartei flühen. Aus biefen Gründen hate Bring Leopold von Geburg, bem nam die griechtigte Krone zuerflattung, biefelbe abgelehnt umb die beigliche vorgegogen, benn er hatte ausbrücklich erflärt, die Grenzen Griechenlands sehen ihm zu eng gezogen, eine selbsfindibung Reglerung lasse fich da nicht burdfiliken.

Dagegen ließ fich König Ludwig von Babern aus poetischer Begeisterung für bas schöne Sellas bervegen, bie grichsische Krone für seinen jüngern Sohn Die anzunehmen und sogar Opfer dafür zu bringen. Durch bas Londoner Brotofoll vom 13. Körnar 1832 und burch liebereinfunft mit Bahern vom 7. Mal wurde ber noch minberjährige Bring Otto jum König ernantt. England, Kranfteid und Bulgiand übernachmen bie Garantte einer Anleich von 60 Millionen Franken für seine Regierung; Babern aber verpflichtet sich zur erforbertichen Ausstatung ber neuen Regierung und zur Siedlung eines Arupvencorps von 3500 Mann, das ihr zum (sehr nothwendbgen) Schuß gegen bie Klechsten beinen sollte.

Der befannte Minichner Bhilologe, Sofrath Thiersch, war iconit en vorlgen Jahre nach Griechenland gennmen und hatte frondtrt. Eines zu sehr en ach Griechenland von en Ertunerungen bes alten Hellas, sah er auch das junge in zu rosensarbennn Lichte, was die schlasse, sah er auch das junge in zu rosensarbennn Lichte, was die schlasse eine Griechten Lichten von Errartung er ihnen von Europa oktropiteten neuen Regierung wollte wieber jeder von ihr Wortfelle zieben, und Ahlersch ist gartelen zu vereinigen, um ein Document nach Mindsen mitzufringen, weiches dem König Otto die Anerkennung und Sulardbung von gang Griecheland und von allen Partelen versicherte.

Die Parteien einigten fich also wirklich vorläufig umd jum Schen, jede um fich ihren Einfluß auf bie fünftige Meglerung zu mahren. Bon ber rufflichen Partei trat Metaras in bie neugewöhlte Regierung ein, neben Kolettle. Ulebrigens that jeder, was er wollte. Rolofotronis und Rifflics treamiffiren bie Landbevolfterung Worcas. Annaris raubte zur See bie in Aegina aufdemahrten Gelter ber Regierung. Inzuielschen verfaßte die Nationalversammlung am 8. August die Ansertenmungs- und Sulbigungsabreffe an die Konige Ludwig und Otto, und Teherfach eilte bamit nach München. Sier aber sand man es mit Recht unschällt, solche wichtige Itrumben aus den Sanden eines baverlichen Vorsesson und leinte sie ab, bis eine griechische Nationalderputation seibst fie überbrinaam werbe.

Die Griechen mabiten fogleich biefe Deputation und mit ficerem Gefdmad, namlich ben berühmten Diaulis, ben iconen Rofta Bozzaris und ben gleichfalls burd fein Meuferes imponirenben Rlepbtenführer Blaputas. Diefe in ibrer Rationaltracht machten nicht wenig Auffeben in ber beutiden Metropolis bes Coonen und murben aufe bulbreichfte empfangen. Ronig Lubwig aber ernannte fofort, bis Ronig Dtto bie Regierung felbft murbe antreten tonnen, eine proviforifde Regierung aus babrifden Beamten, fur Griedenland wenig baffenb: Graf Armaniberg, Staaterath Maurer, General v. Beibed, Bebeimelegationerath Abel. Che ber junge Ronig mit biefen herren und ben babrifden Trubben in Griedenland antam, magte bort bie ruffijde Bartel icon wieber einen Sanbftreid. Rolototronis wollte fic Argos bemachtigen, wo, wie man glaubte, Ronig Dito lanben wurbe. Aber ein frangofifdes Bataillon, bas noch von ber frubern Befatung im Morben gurudgeblieben mar. tam berbei und ichlug bie trobige Banbe, von ber es querft angegriffen murbe, aus ber Stabt binaus.

Endlich am 5. Februar 1833 landete König Otto in Naupila und wurde festlich und mit Jubel empfangen. Alles wettelferte, bem jungen Kursten zu hulbigen; auch ber alte Kolokotronis kam berbei und erhielt Bergeibung. Dem Sonia bes erften Ruffes folgte aber balb ein bitterer Radgefdmad. Ale bie Regierung am 14. Marg bie irregularen Truppen (Palifaren) auflofte, um bem Rlephtenunwefen ben Tobesftreich zu verfegen, rebellirten biefe Banben und plunberten bas norblide Griedenland aus, mabrend bie letten Frangofen vollenbe Morea verliegen. Die neuen Gefete ber bahrifden Beamten erregten auch nur Digfallen, weil fie burdaus nicht bagten. Gie beleibigten bie Rirde, inbem fie biefelbe ibrer Guter berauben, einem Befolbungefpftem und überhaupt ber Staatecontrole unterwerfen wollten, und ben einfachen Bollefinn burch minutiofe Bestimmungen und Schreibereien, burd funftliche Drganifationen, bie fich einem wilben Raturguftanb nun einmal nicht fo gefdwind auffleben liegen. Enblich ftellten fie zu viele Frembe an, benen bas arme und babgierige Bolf nicht einmal ben Ditgenuß ber griechifden Luft gonnte, gefdweige von ihnen Befehle annehmen und fie begabien wollte. Es murbe baber ber rufflichen Bartei leicht, eine ftarte Oppofition gu bilben, Rolofotronis, in offener Berfdmorung ertappt, murbe im Darg 1834 verhaftet. Die Seinen magten einen Befreiungeverfuch, ber viel Blut foftete, aber pereitelt murbe. Rum Unglud befamen bie Mitglieber ber Regierung Streit unter fich felbft, weil Graf Armanfperg ju viel allein regieren wollte. Maurer nahm feine Entlaffung unb bie Confufion murbe noch burd bie Intrique bes englifden Gefanbten Damfine vermehrt. Bubem emporten fich bie Dainotten, wollten fich nicht entwaffnen laffen und festen ihre Raubereien fort. Gin baprifches Corps von 1300 Mann, bas gerabe von Erieft antam, wurbe befehligt, in ber Daina gu lanben unb bie Rebellen gu Baaren zu treiben, mußte aber mit bebeutenbem Berluft auf bie Soiffe gurudfebren. Roch folimmer erging es einer fleinen babrifden Abtheilung, bie gleichzeitig zu ganbe gegen bie Daina porgerudt mar. Gine Compagnie murbe in einem engen beigen Thale umringt und burd hunger und Durft gezwungen fich ju ergeben. bann nadt ausgezogen, nach ber neugriedifden Sitte brutalifirt

und heimgeschieft. Man nuß solche Züge berichten, um ben ungebeuem Wiberspruch missen Dietlichselt in Griedenland und ben Ibealen bes herrn Thiersch anschaulch zu machen. Das allemieberträgtigste, am bie schnilichten Laster gewöhnte Räubergesindel, welches ben Philhellenen jede Schnach anthat und jeden Schaben zuschaft, wurde fort und fort von ben Schnärmern für hellas in und außerhalt München als bas eble Blut echter Spartaner in Wersa und Berfen bewundert.

Um 1. Juni 1835 trat Ronig Otto bie Regierung felbft an, nachbem er bie Refibeng von Nauplia nach 21 then verlegt batte. Sier ließ er fich einen Palaft bauen, eine Univerfitat errichten unb von antiten Runfticaten, bie immer noch gefunden murben, eine Sammlung anlegen, Bon bier ans hatte er auch ben Morben Griechenlands beffer im Muge. Inbeffen mar es ibm beim beften Willen nicht möglich, bie Reugrieden ju etwas anbrem gu machen, als mas fie einmal maren. Gein Minifter Rolettis bemubte fich , Maurers undaffenbe Organisationen bem naturlichen Beburfnif und Bilbungeftanbe bes Bolfe burd Bereinfadung beffer angupaffen, aber ber Rlephtengeift ließ fich baburd nicht unterbruden. Gben fo wenig vermochte ber Ronig bie Bubringlichkeiten ber fremben Gefanbten und ibrer Breffe abzumebren, bie ibn unaufborlich mit Intriguen, Lugen und Berleumbungen umfomarmten. Bwifden ben beiben Extremen ber Barbarei im Bolf und ber biplomatifc-journaliftifden Berfibie eingezwängt, mar bie Lage bes jungen Wittelsbachers in Athen nichts weniger als beneibenswerth. Er vermablte fich 1837 mit ber Pringeffin Amalie von Dibenburg, blieb aber finberlos. Gpater machten ibm bie Staateglaubiger bittere Noth, ba es ihm nicht moglich mar, mittelft Steuern und Bollen bie Binfen und fälligen Raten ber Unleibe zu beden. Querft brobte Rufland, mas zu Bewegungen führte, bie ben ruffifch gefinnten Metaras ins Minifterium brache ten, im September 1843, womit eine allgemeine Bertreibung ber Bayern und Deutschen aus bem griechischen Dienfte verbunben

war. Wieber einige Jahre später brohte England und blotirte sogar die griechischen Späten, ble es bezahlt wurde, 1850. Daburch, bag aus Griechensand nichts werben, daß es nie zu Rräften tommen konnte, um eine selbstftändige Rolle zu spielen, war Ruglands Abfickt vollkommen erreicht.

Der alte Debemet Mli von Megnbten batte fur ben Beis ftanb, ben er bem Gultan gegen bie Griechen geleiftet, bie große Infel Rreta erhalten, wollte aber mehr. Der Gultan mar in Conftantinopel fo von einheimifden Rebellen und ausmartigen Drangern eingepregt, bag er faum mehr ju furchten mar. 36m Shrien gu entreißen, wo moglich gang Rleinafien, und ben Comerpunft ber turfifden Dadt von Conftantinovel binmeg mehr fubmarte ju ruden, mar bas Trachten bes folauen Greifes in Rairo. Unter bem Bormand, feinen nachften Rachbar, ben roben Abballab, Baida von St. Jean b'Acre, fur Ungebubr gu ftrafen, fchicfte er feinen Bflegefobn 3brabim im Berbft 1831 mit einer Armee aus. Diefer belagerte ben Bafca in St. Jean b'Acre, tonnte bie fefte Ctabt nicht einnehmen, nahm aber eine große Recognoscirung an ber Rufte vor und befehte fie bis gum Gebirge Libanon, fo feine mabre Abficht verrathenb. Deman, Rafcha von Tripolis, ber fich ibm miberfeste, murbe am 8. April 1832 bei Alexaubretta gefdlagen. Eublid fiel aud Acre am 27. Dai. Det ergurnte Gultan ruftete eine Urmee unter Suffein Bajda, ebe fie aber an Drt und Stelle mar, batte 3brabim foon Damastus und Tripolis erobert. Mis ihm Suffein bei Soms in ben Weg trat, brachte er auch biefem eine forcefliche Dieberlage bei, am 7. Juli 1832, und nahm Aleppo und Antiodia ein. Der Großbegier Rebicib Baica trat ibm mit einer neuen Armee entgegen, murbe aber am 21. Dezember bei Ronieh von 3brabim uberfallen, gefdlagen und gefangen.

Mun war ber Sultan in Conftantinopel felbft bebrobt, furchtete einen Aufstand in ber Rabe, ber bem Aegypter ben Beg öffnen follte, und — bat Rugland und jugleich England und Frautreich um Bulfe. Rugland leiftete fie fogleich und ichidte eine Rlotte por Conftantinopel. Franfreid icidte eben babin eine Flotte, aber nur aus Giferfucht, um bie Ruffen wieber zu vertreiben. Da inbeg bie frangofifche Bermittlung von Debemet Ali abgelehnt wurbe und Ibrabim weiter vorrudte, blieb bem Gultan nichts übrig, ale fich nochmale an Rugland zu wenben, bas nun fogleich 5000 Mann nad Scutari (vor Conftantinopel) ichidte und 30,000 Dann über ben Bruth geben ließ, im April 1833. Erft als auch eine ftarte englische Flotte anlangte und mit ber frangofischen vereinigt bie Ruffen anzugreifen brobte, jogen fich biefe freiwillig wieber gurud und murbe bie friedliche Bermittlung burchgefest. Debemet Ali befam Gyrien ale Leben von ber Pforte. Da ber Sultan in biefem Sanbel offenbar von ben Beftmachten verfurgt worben war, folog er fich enger an Rugland an und ficherte biefem in einem gebeimen Bertrage von Sunffar Steleffi (8. Juli) ju, bag nur ruffifche Rriegefdiffe bie Darbanellen follten paffiren bürfen.

Rebichtb Bafca ftellte feinen verlorenen Ruhm wieber her burch abermalige glüdfliche Bestiegung albanefischer von Tafil Buffi geführter Riebellen, 1835. Die Insie Samos, bet der Gernzbefilmmung jur Türket jurudfallend, hatte sich bisber geweigert, ju gehorchen, nahm aber 1834 ein milbes Lebensverhaltniss an.

Im Jahr 1837 empörten sich bie Kurben, Safis Raica beflegte sie und nahm eine feste Gettlung bet Malotia, von wo aus
er bas ägyprisch geworbene Syrten bebrochte. Russland beste und
felbst der englische Gesande in Constantinopel, Lord Bensonds,
glaubte, von einem Angriss der Auften auf Syrten nicht abrathen
ju mussen, weil er hosste, bie Turten würden flegen und nichen
ju mussen, weil er hosste, bie Turten würden segen und niche
in der Welte werbe schoere den russische schriftigen, als
bie Wiedertehr bes türtlichen Kriegsglück. Der Sultan zauderte
lange, endlich 1839 fam es jum Kampf, aber schan ber ersten
Schächt, bei Miss um Kuphrat, am 24. Juni, wurde Sasis von
36radbin total geschlagen.

Mur feche Tage fpater ftarb ber bartgeprufte, im Unglud immer noch ftolg gebliebene Gultan Dabmub, am 1. Juli, unb hinterließ bas gerruttete Reich feinem erft fiebzehnjahrigen, unerfahrenen, fanften und vergartelten Gobne Abbul Debidib. Dan fann nicht leugnen, bag Debemet Mi, ber mit fo vielem Erfolge icon eine gangliche Umgeftaltung ber mufelmannifchen Dinge in feinem Megypten ins Bert gerichtet batte, geeigneter ericbien, bas turtifde Reich gufammengubalten und neu gu fraftigen, als ber junge Abbul. Bon biefer Anficht ging man in Frantreid aus, aber nicht nur Rufland wollte jebe Reuerftarfung ber Turfei verbinbern, fonbern aud England, jenes nur gu Lambe, biefes nur gur Gee bie Levante beberriden. Den Turten felbft foien ber Untergang bes Saufes Doman fo nabe, bag ber Rabuban Bafda, Admeb Remgi, ber mit ber Flotte gegen bie Megppter ausgefanbt morben mar, nur nach Alexanbrien fubr, um mit allen feinen Goiffen gu bem machtigen Debemet All überzugeben. Gein Beifpiel murbe noch von anbern nachgeahmt morben febn , wenn bie europäifden Grofmachte bem flegreichen Megpoter nicht ploslich Balt geboten batten. Rugland mar gleich wieber mit feiner Gulfe bei ber Sanb und aud England feft entichloffen, eine nochmalige Erweiterung bes agpptifden Reiche nicht zu geftatten, mitbin ben Turfen gu belfen, nur follte es nicht gum Bortbeil Ruglanbe gefdeben. Es folug alfo Franfreich vor, mit ibm gemeinfam fomobl ben Megnoter gum Stillftanb gu bringen, als auch jebe Ginmifdung ber Ruffen gu verbinbern. Diesmal aber verfagte fic Franfreich, inbem es fich fur Megypten erflarte. Das fubrte eine Reit lang ju bebentlichen biplomatifden Berwidlungen. Da fic aber Defterreid nicht auf bie frangofifde Geite gieben ließ , fonbern mit England und Rugland Sant in Sant ging, mußte auch Granfreid gulebt nachgeben. Rufland brachte ben Bertrag von huntiar Steleffi gum Opfer und bulbete, baf auch anbre Schiffe, ale bie feinigen, bie Darbanellen paffiren follten. England brachte bagegen ben Megnoter jum Opfer und verfprach, bemfelben fogar

Sprien, mas er icon batte, nebft ber Infel Rreta wieber ju entreifen. Damit ftimmten Defterreid und Breufen überein und biefe vier Machte ichlogen ben entsprechenben Bertrag gu Lonbon am 15. Juli 1840. Frantreich ftraubte fic, brobte fogar mit einem europaliden Rriege, ließ fich aber obne Dube befanftigen, benn ber Beroismus Lubwig Philipps gegenüber von Europa war nur Schein und feine Ruftungen follten ibm nur bienen, burch eine ftartere Militarmacht bie Barteien im Innern gu gugeln. Run murbe ber Bille ber Bentarcie im Orient fonell burchgefest. England und Defterreich ftellten eine fleine Urmee, bie auf Schiffen nach Sprien gebracht murbe. Am 10. Oftober 1840 folug biefe fleine Schaar, mit Turfen und Drufen vereinigt, und von Beneral Jodmus, einem geborenen Samburger, befehligt, nur 12,000 Dann ftart bas fieggewohnte Geer 3brabims bei Raleb Debina unter bem Libanon , am 4. Rovember ergab fic bas fefte St. Jean b'Acre nach einem turgen Angriff von ber Geefeite, mobei fich ber junge Ergbergog Johann, Cobn bes berühmten Relbberrn Rarl, auszeichnete. Diefer boffnungevolle Sungling farb aber balb nachber. Der alte Debemet Mi fab, bag er gang Europa gegenüber nichts ausrichten tonne, fugte fid icon am 27. November in bie Londoner Befchluffe und gab Sprien und Rreta, fo wie auch bie turfifche Flotte bem Gultan gurud. 3brabime Beimtebr mit bem Reft feiner gefdlagenen Trubben nad Rairo mar eine bodft traurige. Die Griechen auf Rreta machten abermale einen Aufftanb, um unabhangig ju merben, mußten fich febod unter bie wieberbergeftellte Berricaft ber Bforte fugen.

Somit war Englands Plan erreicht, die Antel gerettet und och gugleich ber Cirmifiquing ber Aussen vorgebeugt. Inquissen war an eine gesunde Georganisation des türftissen Melchs boch nicht zu benten. Die Unabhängigfeitisgesüste ber beterogenen Bölterschaften, wie der Baschald, blieben bieselben. Durch Weiterntwicklung ber Resormen aber, die je mehr und mehr eutopälisse Formen an die Stelle ber altitutssigen brachten, wurde bie gabe

Kraft des Jesam und ber türkfischen Nationalikat von innen her gerseht. Der jungs Sultan schwantte zwischen der altiurtischen und ber Reformpartet, baber ein steter Wechfel der Großvegiere und Minister. Im Augemeinen aber neigte er mehr zur Reformpartet, an deren Spike Redicht Vasich fand, und zu England, welches an Sir Sitatsford Canning (frater Lord Redeliffe genannt) einen einstügkrichen Bertreter in Constantinopel fand.

In Negypten bankte ber alte Wehemet All enblich 1844 ab und machte nachten noch eine Reise in seine Baterstabt Cawalla, bei welchem Anlas ihn der Sultan gnädig empfing. Sein Nachfolger Ibrahim machte eine Reise nach Barts und bewilligte ben Conslädnern den Durchgang der Boft nach Inden über Sucz.

Unterbeß ließ Kalfer Nicolaus ben Krieg im Kautafus unabläßig fortifen. Wie viel ihm baran lag, blefes Gebirge gan; in seine Gewalt zu bekommen, berveisen bei ungebeuren Opfer, bie er bassir brachte. Allein wie viele außerlesne Armen unter trefflichen Führern er auch außsandte und wie viel Geld er spenden ließ, um einzelne Sämptlinge bes Keindes zu bestehen und Zerwürfnisse unter beckingsbervohnern selbst zu nähren, so gedang ihm boch nichts. Der Monarch, vor dem ganz Europa zitterte, sah seinen eisenen Willem an den Velsen bes Auufalus gebrochen.

Unter ben Afcherkessen war ein Prophet ausgestanden, Kafi Mullah, ber erkiegen Krieg gean bie Ungläusigen vrebiger und ben Seinen eine Begeisterung und Singebung einzustößen wußte, wie einst zur Zeit ber Kreuzüße ber berühnte Alte vom Berge. Der unstliche Satthalter in Transtaufassen, Dermoloff, bektrigte in som der er er est 1831 getang as bem General Mosen, ihn am 18. October in einer Schlach bei Simpy zu bestegen. Ans Mullah siel her von ungähligen rufflichen Ausgeln burchbort, aber sein treuer Genosse Schand bei Simpy zu bestehen, ihn am 18. October in einer Schlach bei Simpy zu bestehen, ihn am 18. October in einer Schlach bei Simpy zu bestehen, ihn am 18. October in einer Schlach bei Simpy zu bestehen, ihn am 18. October in einer Schlach bei Simpy zu bestehen. In der Wille wir eine Geschand und der bei Simpy zu der der eine Angelen und follte balb zu noch größerem Ruhme gelangen, denn ungsachtet des fast unmuterbrochenen Kampyfes seit jenen Tagen ist. Schandlich unbestehe und der Angelen und bei der genagen Macht Husseldmann in der gangen Macht Husseldmann in der kannen der gangen Macht Husseldmann in der konnen der gangen Macht Husseldmann in der Kanton in der gangen Macht Husseldmann in der Geschand in der gangen Macht Husseldmann in der kannen der geschen der der kannen der kannen der geschen der kannen der geschand in der gesc

lanba. Rebes Sabr murben von ben ruffifden Generalen großere ober fleinere Expeditionen in bie Gebirge ber Ticherkeffen unternommen, ohne Erfolg. Bebes Jahr wurben bie Ruffen felbft in ben Foris, bie fie gum Gous ber burd ben Rautafus fuhrenben Sanbitrafe errichtet, bon ben Tiderteffen angegriffen. Durch bie großere Truppengabl und bas fomere Beidus gelang es ben Ruffen jumellen, Bortheile ju erringen, aber in ben meiften Fallen maren fle es, bie von ben blibidnell tommenben und blibidnell mieber verfdwinbenben Tiderteffen gefdlagen murben. Allgemein murbe geflagt uber bie Sabgier ber ruffifden Generale, bie fo viel moglich alles fur bie Golbaten bestimmte Belb in bie eigenen Saften ftedten und ben gemeinen Dann hungern liegen. Darans erffart fic ber ungebeure Menidenverluft ber Ruffen im Rautafus mehr noch ale aus ben Coladten. Unter ben Gingelfampfen, bie ich bier um fo meniger alle aufgablen fann, ale noch feine guverläßigen Berichte barüber exiftiren, zeidnete fic bie Eroberung von Adulgo, Schample himmelhober und faum juganglicher Felfenfefte, im Jahre 1839 burd ben ruffifden General Grabbe aus. Aber Schampl, ben man gefangen gu haben hoffte, mar veridwunden, um balb barauf ben Ruffen wieber ichredliche Schlage gu verfegen, befonbere im 3abr 1841, in welchem bie ruffliche Expedition unter Golowin ganglich miflang, und 1842, in bem eine anbere unter Grabbe mit einer fcmeren Dieberlage enbete.

Da ernannte, Kalfer Missaus den Gerssen Woron 30 er jum eine Statisalter im Kaufajus mit unumsspränfter Bollmacht und gängtis unabhängig vom Ministerium und Gabinet in St. Betersburg, um mit voller Energie den Krieg zu führen. Allein auch biefre begabte Mann richtete nichts aus. Da half ein massenhaftes begabte Mann eichter iniges aus. Da half ein massenhaftes Klebersschlagen der Währer, fein Bauen den Korts, fein concentriere Angriff, fein Sestendungsversuch; Schampt, der angebetet Probhet, Batriarch, Kelderr und Kirt ber Seinen, bilch immer michtiger und feine werbe sprach under machtiger und feine werbe fogar immer mächtiger und feine

heericaar immer gabireicher. Waren bie Ruffen auch eine Beit lang vorgebrungen, fo ichjug er fie balb wieber gurud und gerflorte ihre Anlagen.

Eben fo mifflang ein Angriff, ben ber Raifer im Spatjabr 1839 auf Chima machen ließ. Chima ift eine große Dafe mitten in ben Buften im Weften bes cafpifden Deeres und im Guben bes Aralfees. Sier, burd Deere und Canbmuften und weite Entfernungen gefdust, batte ber tartartide Cban Alla Rul icon feit einiger Beit Stlavenbanbel mit geraubten ruffifden Unterthanen getrieben, und ba er bie letteren nicht ausliefern wollte, ichidte ber Raifer eine Armee ab, bie ibn gudtigen und fein ganb in Befit nehmen follte. Bon bier aus murbe er einen viel naberen Beg nach Afabantitan gewonnen baben, ale bon Transtautaffen aus. Die Dafe Chiwa mußte ibm von vorzuglicher Bichtigfeit fenn in Betreff ber Steppenvoller Mittelaffens, bie ben Ruffen feinblich fich mehr ju China halten, und in Bezug auf bie von Inbien ber fich immer mehr ausbreitenbe Berrichaft ber Englanber. Das lettere war Sauptaugenmert bes Raffers, benn eben bamals (1839) batten bie Englanber von Inbien aus Ebronftreitigfeiten in Ufghaniftan benust, um Rabul, bie Sauptftabt biefes Lanbes, ju befegen. Diefer Umftanb mar es und nicht ber unbebeutenbe Eflavenbanbel in Chima, ber bie ruffifde Erpebition veranlafte. Sie miggludte vollftanbig. Dbgleid fic bas ruffifde Beer unter General Berowoff gu Orenburg mit vielen taufenb Rameelen verfeben batte, um mittelft biefer Thiere bie Canbwuften beffer gu paffiren, mar fle auf bie Bintertalte nicht verfeben gemejen. Die Thiere erfroren im Sonee und mit ungeheuren Berluften (von 20,000 Menichen, 10,000 Rameelen) mußten bie Ruffen enblich umtehren, ba fie fouft alle ju Brunbe gegangen maren. Der großen englifden Expedition ging es inbeffen in Rabul nicht beffer. Bon ben Afghanen eingeschloffen murbe bie englifche Armee theils vernichtet, theils gefangen, gang Afgbaniftan befreit.

Der Jusammenstoß russischer und engilicher Streitkrafte im Innern Affens wurde also biedmal noch verhütet. Gur beibe Partelen waren die Entfernungen noch zu groß, sie gingen auf zu langen Operationslinien ohne hinreichende Bafis beibe zu weit vor. Europa aber wurde burch biese Greignisse gar nicht berührt, well sie für keinen Theil Erfolg gehabt hatten.

## Berichtigungen.

Geite §, Rink is van eben lief 1915. S. (I., R. is v. a. L. 1920. S. 28, 10 van unter. L. als einen Batt pietene. 8. 38, n. n. n. neft R. fer. S. 48, 2, n. n. L. 1922. S. 28, n. n. n. 192

150695 N82

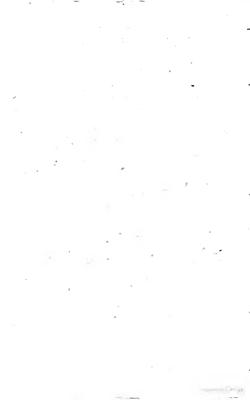





